





Per. 133.1. 593









# Magazin

füt

# Die neueste Geschichte

der evangelischen

Miffions : und Bibelgesellschaften.

Achter Jahrgang. Erstes Quartalbeft.



Im Berlage bes Missions-Institutes zu Basel, gedruckt ben Felig Schneider. 1823. Ich will mit euch einen ewigen Bund machen, namlich die gewiffen Gnaden Davids. Siehe ich habe Ihn den Leuten zum Zeugen gestellet, zum Fürsten und Gebieter den Bolfern. Siehe Du wirst heiben rufen, die Du nicht kennest; und heiben, die Dich nicht kennen, werden zu Dir laufen, um des herrn willen deines Gottes, und des heiligen in Israel, der Dich preise. Jesaias 55, 3 — 5.

## I.

# Einige allgemeine Bemerkungen über Sud = Afrika.

Die Missionen in diesen weiten Länderstrecken, welche die südliche Spipe Afrikas bilden, gewinnen jedes Jahr höhere Wichtigkeit, und sind der regsamen Theilnahme werth, welche die europäische Christenwelt denselben zu schenken begonnen hat. Nicht nur mehrt sich mit jedem Jahr die Anzahl der Einwohner des brittischen Caplandes, und hat seit kurzem Tausende europäischer Ansiedler in sich aufgenommen, sondern auch die Missionarien dringen mit ihren neuen Länderentdeckungen, in östlicher und nördlicher Nichtung, immer weiter vorwärts, und haben bereits weit über die nördlichen Grenzen der Colonie ihre Missionsarbeiten hinausgeführt.

Das Capland nimmt die ganze füdliche Spite dieses Welttheiles ein, und bildet einen wichtigen Stüppunkt für die Missionsunternehmungen im Heidengebiete, jenseits seiner nördlichen Grenzen. Dieses Land wurde zuserst in der Mitte des 17ten Jahrhunderts von holländischen Ansiedlern besetzt, und blieb bis zum Sept. 1795 im Besit der holländischen Regierung, bis es in diesem Jahr an die Britten überging. Im Frieden von Amiens siel es wieder an Holland zurück, kam aber schon im Januar 1806 wieder in die Hände der Engländer, und wurde später im Congres zu-Wien denselben zugetheilt.

Die Länge des Caplandes dehnt sich von Westen nach Often etwa 150 geographische Meilen, und die Breite desselben von Süden nach Norden von 40 bis 55 Meilen aus, und hat einen Flächenraum von 120,000 englischen Quadratmeilen. Vor der letten Einwanderung bestand die Bevölkerung desielben in etwas über 60,000 Einwohnern, worunter 25,754 Sklaven, 14,447 Neger und benläusig 21,700 Weiße gerechnet wurden. Durch Einwanderungen von Colonisten and den großbrittanischen Staaten sollen in den letten 2 Jahren etwa 5000 neue Colonisten noch hinzugekommen senn, welche sich hauptsächlich an der westlichen Grenze des Cassernlandes niedergelassen haben. Die Cap-Colonie kann besonders in denjenigen Theilen, die an das Meer grenzen, eine noch ungleich größere Anzahl von Einwohnern in sich aufnehmen, obgleich im Ganzen die Beschassenheit des Bodens nicht so ergiebig ist, wie in den westlichen Ländern Afrikas.

Das Capland schichtet fich in bren ungeheuern Terraffen über einander auf, die von Often nach Westen laufen, und fich über einander erheben. Rede diefer Terraffen ruht auf einer Gebirgstette, die schroffe Abbange bilden, und fich in bren parallelen Reiben gegen das atlantische Meer hinziehen. Diese Land - Terrassen werden immer falter und unfruchtbarer, je mehr fie fich über einander erheben. Die unterfte, die mit ihrer flachen Chene gegen das Meer-Ufer ausläuft, und von 5 bis 12 Meilen breit ift, ift die fruchtbarfte. zwenten Terrasse befinden sich bereits große Sandflächen, welche die Karrusteppen genannt werden, die nur bismeilen von einer Soorde wilder Buschmänner durchftreift werden. Auf der dritten Terraffe verschwindet bennabe alle Begetation, mas die Wanderungen der Missionarien nach den Gegenden des Orange-Flusses sehr beschwerlich macht.

Die Eingebornen, unter denen nun auf verschiedenen oft weit aus einander gelegenen Punkten eine Anzahl christlicher Missionarien arbeitet, gehören entweder zum Hottentotten - oder zum Caffern - Geschlechte.

Das Hottentotten-Geschlecht theilt sich hauptsächlich in dren Bölkerstämme ab. Es sind nämlich die Hottentotten der Colonie, welche ben den holländischen Bauern und in der Capstadt Sklavendienste verrichten; die Namaquas-Hottentotten, welche die nord-west-lichen Gegenden der Colonie bewohnen, und die sich weit über den Orange-Fluss hinüber an den Usern des atlantischen Weeres hinausziehen; und die Busch männer, oder wilde Hottentotten, welche auf den nördlichen Grenzen der Colonie umberstreisen, und sich weit über dieselben hinaus erstrecken. Das eigentliche Cassen-Geschlecht ist auf den östlichen Grenzen des Caplandes, jenseits des großen Fischsusses, anzutressen. Zu ihrem Stamme gehören die Butschuannas, die in nordöstlicher Richtung in verschiedenen Stämmen und unter verschiedenen Namen sich in das Innere dieses Welttheiles hineinziehen.

Bon diesen fünf verschiedenen Rlaffen von Gingebornen haben feit Jahrhunderten die Colonial-Sottentotten den Europäern am nächsten gewohnt, aber ben der schimpflichen Unterjochung, in welcher sie von denfelben gehalten murden, für ihre Beiftesbildung von ihrem Umgang mit ben Weißen eben feinen Gewinn bavon getragen. Unftreitig murden biefe armen Gefcopfe, ob fie gleich durch eine milde Gemuthsart und Treue fich auszeichnen, von den hollandischen Bauern auf mannigfaltige Beife mighandelt. Stumpfe Tragbeit ift ein hauptzug ihrer Gemüthsart, in deren Gefolg immer robe Sinnlichkeit und thierischer Schmut fich einfinden. Diefe Fehler murden durch die verächtliche Behandlung und ben Druck, ben fie von ihren europäischen Serren erduldeten, noch in bobem Grade permebrt.

Die Namaquas-Hottentotten unterscheiden sich in ihrer Gestalt nur sehr wenig von den andern Bolks-Stämmen ihres Geschlechtes, reden aber ihre ihnen eigenthümliche Sprache. Sie sind im Allgemeinen von schlankerem Körperbau, aber nicht so stark als die mehr gegen Osten verbreiteten Stämme. Ihre Hütten sind bester gebaut, und sie treiben eine starke Viehzucht; ein

- Look

Umstand, welcher beweist, daß sie bereits zahmer als die ihnen verwandten Buschmänner sind.

Die Buschmänner haben die weiten Sandebenen östlich von den Namaquas und im Norden der Colonie inne, und streisen auf den höchsten Gebirgen umber, welche die Nordseite derselben begrenzen. Sie sind die Todseinde der holländischen Bauern. Obgleich klein von Statur und in ihrem Neußern noch ungestalteter als die Hottentotten, sind sie ein sehr regsames und munteres Volf, das von den Wurzeln seines Landes, der Jagd und den Naubzügen lebt, die sie in das Gebiet der Colonie unternehmen.

Die Caffern find ein schöner Menschenschlag, und haben mit der Gestalt des Sottentotten und Regers nichts gemein. Sie selbst behaupten, vom Dsen ber nach Afrika gekommen zu fenn; und daß fie nicht Ur-Einwohner des Landes find, welches fie inne haben, beweist schon der Umstand klar, daß alle Berge und Flüsse ihres Landes Namen haben, welche aus der Hottentotten-Sprache bergenommen find. Die Biebzucht ift ihre hauptfächlichste Beschäftigung; auch treiben sie allerhand Runftfertigkeiten. Jeder Caffer ift Goldat. Dbichon fie ein friedliebendes Bolt find, fo führen fie doch mit der Cap - Colonie, von der sie immer weiter juruckgedrängt werden, häufige Kriege, die nicht felten den Miffions-Plagen in der Rabe gefährlich werden. Die Mordgrenze ihres Landes läuft bis gegen Monomo. tapa aus.

Die Butschuannas besitzen ein großes Gebiet. Sie gehören unstreitig zum Cassern Geschlecht, sind aber bis jest den Europäern noch wenig befannt. Un Wuchs und Körperkraft scheinen sie den Cassern nachzustehen, übertressen sie aber an Kultur und Kunstsertigkeit. Diese Stämme zeigen einen zunehmenden Grad von Civilisation, je weiter sie sich in nördlicher Richtung ausdehnen. Die Butschuannas bieten den Entabeckungen der Menschenliebe ein weites Feld dar; und deckungen der Menschenliebe ein weites Feld dar; und

eine Bemerkung, die ben einer öffentlichen Versammlung der große Staatsmann, Herr Wilberforce, gemacht hat: "daß Afrika nur durch Missionarien werde entdeckt werden," fängt ben diesem Volke so wie unter den Namaquas an in Erfüllung zu gehen.

Im Jahr 1813 machte im Auftrage ber Londner-Missions. Gesellschaft Berr Prediger Campbell von London eine Untersuchungs-Reise in Gud-Afrika, und drang in nord-öftlicher Richtung bis nach Lattafu (26° 40" füdl. Breite) hinauf. Ben seinem zwenten Besuch in Gud-Afrita, den berfelbe im Jahr 1820 in Begleitung bes Miffionars Moffat gemacht bat, ift er in berfelben Richtung über 100 deutsche Stunden weiter vormarts ins Land eingedrungen. Ben feiner Anfunft in Lattatu fand er bie Umftande jur Beiterreife febr gunftig, und fie machten fich ben 11. April 1820 auf den Weg. Bu MIt - Lattatu, 8 Meilen nördlich entfernt, fanden fie benläufig 8000 Einwohner aus verschiedenen Stämmen benfammen wohnen. Nachdem fie in nord-öftlicher Richtung ihre Reise eine Woche lang weiter fortgefest, und etwa 25 deutsche Meilen in berfelben gurückgelegt batten, famen fie nach Meribobmben, bem Sauptorte des Tammaha - Stammes, welche zuweilen die rothen Caffern genannt werben. Diese nahmen die Reisenden freundlich auf, ob sie gleich ein friegerisches Bolf zu fenn scheinen. Bon ba ging ber Reisezug weiter nach Maschin, etwa 4 - 5 Meilen von der obgenannten Stadt. Maschin hat 12,000 — 15,000 Einwohner; und ihr Boben ift gut angebaut. Won hier aus reisten fie abermals eine Woche lang in nord-öftlicher Richtung weiter, und famen, nachdem fie wieder etwa 25 deutsche Meilen jurudgelegt hatten, nach Aurridschane, dem Sauptort des Marugen - Stammes, der etwa 16,000 Einwohner in fich faßt. hier fanden fie eine höhere Rultur als an irgend einem Orte, den fie bisber besucht batten. Diefe Leute schmelzen und arbeiten in Gifen und Aupfer, und verfertigen niedliche Töpfermaaren. In allen diesen

Orten brückten die obersten Chefs ihre Bereitwilligkeit aus, Missionarien unter ihrem Volke auszunehmen. Das Gerücht von den Missionen zu Griqua-Stadt und Lattaku hatte sich weit durch die Butschuanna-Stämme verbreitet, und wohin Herr Campbell mit seinem Reisegefährten kam, verschaffte ihm unter diesen kriegerischen Stämmen der Name eines Missionars eine Ehrfurcht und Liebe, welche die Wilden zu allen Dienstgefälligkeiten geneigt machte. Um 14. Sept. dieses Jahres kamen sie auf ihrem Nückwege nach Graaf-Reinet und im Frühjahr 1821 nach London glücklich zurück. Wir werden in diesem Hefte Gelegenheit haben, an der rechten Stelle weitere Nachrichten von dieser höchst interessanten Reise benzufügen.

Chmals war es febr schwierig gewesen, von der Regierung die Erlaubniß für die Missionarien zu erhalten, über die Grenzen der Colonie binauszugeben. Aber jest wird ben Miffionarien für ihren beiligen Beruf jede Begunftigung von Seiten der Regierung verschafft; und wen rührt und freut es nicht, in einem Schreiben an die Londner-Bibelgesellschaft von dem würdigen Gouverneur des Caplandes, Sir Rufane S. Donfin, die Berficherung ju boren: daß er feinerfeits es an feinem Mittel fehlen laffen wolle, um die Erfenntniß des Chriftenthums über gang Gud-Afrika zu verbreiten. "Ich glaube, fügt diefer würdige Mann bingu, nicht nur als Christ eine beilige Pflicht jur Forderung biefes Werkes zu haben, sondern auch dadurch, daß Christenthum und Civilisation unter den benachbarten Beiden - Stämmen perbreitet wird, der Colonie einen mefentlichen Dienft gu leisten; und ich halte dafür, der Tag fen nicht mehr ferne, wo alle diese wilden heiden- Stämme in mohlunterrichtete Christen umgebildet fenn werden." -

Wir schließen diese allgemeinen Bemerkungen mit einer belehrenden Beobachtung, welche Herr Prediger Thom, einer der kenntnifreichsten und würdigsten Männer des Caplandes, der durch seinen vieljährigen Aufenthalt und seine oft wiederholten Reisen den Zusand der Dinge im Capland aufs genaueste kennt, gemacht hat: "Herr Barrows Werk über Süd-Ufrika ist sehr schähdar; aber unstreitig hat er die Züge der holländischen Bauern in zu schwarzem Lichte aufgetragen, und die Cassern und Hottentotten in einem zu günstigen Lichte dargestellt. Herrn Professor Lichtensteins Werk über Süd-Ufrika läßt dem Charafter der Colonisten mehr Gerechtigkeit widerfahren; aber seine Nachrichten von den dortigen Missionen sind nicht in demselben Grade der Wahrheit gemäß."—

Mit Bergnügen fügen wir noch die Nachricht ben, daß von Seiten der Colonial-Regierung die fräftigsten Maaßregeln getrossen worden sind, um nicht nur den Stlavenhandel, sondern auch den Stlavenzustand gänzlich von der Colonie zu vertilgen. Es ist bereits die Berordnung gemacht worden, daß jeder Stlave ein Stück Landes als Eigenthum erhält, und daß derselbe von seinem Herrn nicht mehr geschlagen werden darf.

Solche Berordnungen kann nur der Geift des Evangeliums in diese Welt einführen, und die Befolgung derselben in einen Segen für die Menschheit verwandeln.

#### II.

Uebersicht der evangelischen Missions-Stationen in Súd = Afrika.

Die Missionen der evangelischen Brüdergemeine sind die ältesten in Süd-Afrika; es sind deren
dren, die zum Theil zu einer bedeutenden EinwohnerZahl angewachsen sind.

Am Schlusse des vorigen Jahrhunderts sieng die Londner Missions-Gesellschaft an, ihre Missonarien in dieses weite Heidengebiet auszusenden. Diese hat nun die weiteste Strecke eingenommen, und ihre Missonspläße in Süd-Afrika haben sich bereits auf 17 vermehrt.

Die fräftige Missions. Gesellschaft der westenischen Methodisten in England konnte ben den Aussichten auf segensreiche Wirksamkeit, die sich hier anbieten, nicht unthätig bleiben. Sie hat nun vier Missionsplätze eingenommen, und breitet mit jedem Jahre die Seile ihrer Wohnung immer weiter aus.

Auf der Capstadt selbst hat sich ein von den andern unabhängiger Verein gebildet, welcher sich die südafrikanische Missions-Gesellschaft nennt, und

bereits zwen Miffionspläße inne bat.

Auch die in London befindliche Gefellschaft zur Beförderung des Evangeliums hat den Stlaven in der Capstadt einen Lehrer zugesendet, und selbst die Colonial=Regierung in der Capstadt hat für die triegerischen Cassern einen Boten des Friedens in ihre Dienste aufgenommen.

Endlich hat auch die niederländische Missions-Gesellschaft noch eine Missionsstelle an den Grenzen

der Colonie.

Die Missionen in dem südlichen Afrika überhaupt, die im Ganzen nunmehr auf 30 verschiedenen Stellen arbeiten, werden füglich in 3 Abtheilungen eingetheilt. Es sind

I. Miffionspläte innerhalb der Colonie.

II. Missionspläße ausserhalb derselben auf dem Continente.

III. Miffionspläte auf den oft-afritanischen Infeln.

#### I.

Miffionspläte innerhalb der Cap-Colonie.

#### 1. Cavftabt.

Die Hauptstadt der Colonic mit 19,000 Einwohnern, worunter 7508 Effaven und über 3000 frene Schwarze sich befinden.

Aus dem 17ten Bericht der brittischen Bibelgesellschaft erhellet, daß die Bibeln, welche diese Gesellschaft

bem fublichen Afrita gugefenbet bat, bereitwillig aufgenommen murben, und fur ben gefegneten Fortgang der Miffionen febr forberlich maren, Folgendes Beugnif eines alten Diffionars in Afrifa mag es bestätigen. Derfelbe fcbreibt: " Sier in Afrita ift viel Butes geicheben. 3ch erinnere mich noch mobl, wie por 20 Sabren, als mir unfere Diffions - Arbeiten begannen, unfere Berfuche, Die Sottentotten au befebren, von ben meiften Coloniften mit Berachtung angefeben murben. Dan bielt allgemein bie Sottentotten fur fo bumm, bag jeber Berfuch, fie ju unterrichten, jum voraus als vergebliche Arbeit betrachtet murbe. Aber Die Erfahrung bat gerabe bas Begentbeil gelebrt; und bie Arbeiten ber Miffionarien in und aufferbalb ber Colonie find mit großem Cegen gefront morden. Es find foggr ju Griqua-Stadt mehr benn 300, die lefen tonnen; und Biele berfelben lefen jest fleifig bas Bort Gottes, und fammeln fic Schape im Bergen, Die nicht veralten. 3ch nenne bien, meil bie Bibelgefellichaft es mar, burch melche fe an bem Befit biefes beiligen Buches gefommen find." In ber Capftabt find Rirchen für ben englischen,

reformirten und lutherifden Gottesbienft; und verfchiebene Capellen, die der Londner, der Besleyifden und Gud-Afrikanifden Miffionsgefellfchaft angeboren.

#### Sub-Afritanifde Diffions. Gefellfcaft bafelbft.

Miffionar : Brediger Bed.

Diefe Geschlichaft wird damptfächich von Mitgliedern ber belländischen und lutherischen Gemeine daselbst naterftüge. Derr Bed, von der Capstadt gebürtig, ist, nachdem derfelbe in Europa seine theologischen Studien vollender dater, non diefer Geschlichaft als Missionat unter den Stlaven angestellt worden. Biele Mitglieder diese Geschlichaft ab die Best in fach in der Mitglieder der Geschlichaft nehmen an diesem Unterrichte thätism Antheil.

Die Gesellschaft erhielt von der Regierung ein Stück Landes in der Nähe der Capstadt, zu einem Begräbnis-Orte für alle Stlaven, die als Christen sterben. Dieß hat viel dazu bengetragen, die Vorurtheile der Stlaven zu vermindern.

Auch die Londner Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums hat hier im Jahr 1821 den Prediger William Wright als Missionar unter den Sklaven angestellt.

Londner Missions-Gesellschaft. Doktor John Philipp, Inspektor der sämmtlichen Missionen dieser Gesellschaft in Süd-Afrika.

Ben der wachsenden Ausdehnung und Bermehrung, welche die Missionsstationen dieser Gesellschaft in Gub-Afrika gewinnen, fand fie es jur Erleichterung ber Beschäfte für nöthig, einen eigenen Agenten bier aufzuftellen, welcher die Aufsicht über ihre fammtlichen Diffionspläte führt, und als Prediger fich zugleich in diefer Sauptstadt nüglich macht. Bu diesem wichtigen Boften murde herr Dr. Philipp berufen, und von herrn Campbell eingeführt. Bu gleicher Zeit murde von ber Gesellschaft mit nicht geringen Roften der erforderliche Raum in der Stadt angekauft, auf dem eine Rirche und ein großes Missionshaus errichtet wurde, welches Lettere gur Wohnung des Inspektors, jum Aufenthaltsorte der reisenden und hier ausruhenden Missionarien, und jugleich zur Bildungsschule einiger frommen Jünglinge für den heidendienst dient. herr Philipp hat bereits 4 Jünglinge dafelbft im Unterrichte, die fich jum Missionsdienst vorbereiten. Er felbst predigt viermal in der Boche, und besorgt alle Angelegenheiten der Miffionarien.

# Weslenische Methodisten-Missions-Gesellschaft.

Missionar: Thom. L. Hodgson.

Im letten Jahresberichte Dieser Gesellschaft wird gesagt: "Raum mar die Station in der Capstadt für uns offen, fo murde herr hodgson abgefandt, um fie einzunehmen. Er fand das Werk bereits angefangen. Missionar Edwards, der aus dem Innern des Landes bier einen Besuch machte, batte mabrend feines Aufenthaltes bier für die Rinder der Sflaven eine Sonntagsund Abend-Schule errichtet, an der auch die unwissenden Alten Antheil nehmen. Diese Schule fette Missionar Scham, der herrn Edwards ablödte, fort, und gab im Februar 1821 eine Gesuchschrift ben dem Vice-Gouverneur ein, worin er bemerkte, daß die große Anzahl von Beidenkindern, welche diese Schule besuchen, ihm die bobe Müslichkeit der Veranstaltung einer Tages. Schule gezeigt habe, und er demnach um die Erlaubnif ersuche, ein großes Gebäude, das jur Frenschule für die Stlavenjugend und zum christlichen Unterricht für die alten Stlaven dienen foll, ankaufen ju dürfen. Diese Bitte murde ihm gewährt, und ein folches Saus angefauft, wozu driftliche Freunde in der Stadt über 2400 Gulben fremwillig bengetragen haben. Missionar Sodgson bat nun die Lehrerstelle in berfelben übernommen. Saus dient zugleich als Sammel- und Anheplat für die reifenden Methodiften Miffionarien in Afrita.

# Afritanische Traftat. Befellichaft.

Diese wohlthätige Anstalt ward unter der Leitung des würdigen Gouverneurs im August 1820 in der Absicht gestiftet, nütliche Schul- und andere zweckmäßige Erbauungsbücher in englischer, holländischer und andern Sprachen auszutheilen.

#### 2. Gtellenbofd.

Stiva 12 Stunden öftlich von ber Capflabt.

Londner Missions-Gesellschaft. 1802. Missionar: J. Baffer.

Herr Baffer ist in seinem heranrückenden Alter schwach geworden, und wird jest von seinem Schwiegersohn, Herrn Tromp, unterstützt. Die Gemeine besteht meist aus Stlaven. Auser dem Gottesdienste werden den senselben in der Woche zwen Erbauungs - und Unterrichtsstunden gehalten.

#### 3. Granefloof.

Etwa 8 deutiche Meilen nördlich von ber Capfradt.

Die Brüdergemeine. 1808. Missionarien: J. G. Bonap und J. M. P. Leitner.

Missionar Halbeck, der von Gnadenthal her hier zu Besuche war, schreibt von dieser Station unter dem 11. Jul. 1821. "Der Zustand dieser Hottentotten-Gemeine ist im Allgemeinen erfreulich und ermunternd. Seit dem Ansang dieses Jahres haben 35 neue Leute die Erlaubniß erhalten, hier zu wohnen, und die Zahl der Einwohner belauft sich jest auf 420. Die Kirche wird von den Hottentotten seisig besucht. Die Anzahl der Getausten ist 364. Sechs und achzig heimgegangene Gemeine-Mitglieder liegen auf dem Begräbniß-Plaße begraben."

Die Hottentotten hatten in diesem Jahr durch das Fehlschlagen der Ernte sehr gelitten. Bruder Halbeck schreibt davon: "Ihre Noth ist hier, wie allenthalben, groß. Doch sorgt ihr himmlischer Vater für sie, und läßt ihr Vertrauen auf Ihn nicht zu Schanden werden. Unser edle Landdrost, Herr Stoll, hat ihnen von seinem Sigenen ein Geschenk an Waizen zugesendet, das über 200 Reichsthaler werth war. Die Wachsbeerstauden (myrica cerisera) sind in diesem Jahr so reichlich mit

Früchten beladen, daß die Hottentotten - Weiber und Kinder durch Wachssieden einige hundert Thaler verdient haben, und noch immer damit beschäftigt sind."—

#### 4. Baar L

Ema 9 deutsche Meisen nord distid von der Capftadt. Londner Missions-Gesellschaft. 1819. Missionar: Evan Evans.

Herr Evans arbeitet hier im Segen und ist sehr geachtet. Die Capelle ist meist mit Sklaven angefüllt, von denen mehrere die Arast des Evangeliums ersahren haben. Er hat seine weiten Umgebungen in 4 Distrikte getheilt, in denen er abwechselnd jede Woche den Colonisten und Sklaven predigt. Die hiesige Schule nebst dem Missions-Verein gedeihen.

#### 5. Eulbach.

Enva 25 Meilen nord Billich von der Capstade. Londner Missions - Gesellschaft. Missionar: Ariel Vos.

Auch dieses Missionars Arbeiten gelten hauptsächlich den Stlaven in der ganzen Umgegend. Der Eiser derselben, Kirche und Schule zu besuchen, hat hier abgenommen. Jedes Vierteljahr macht er zweymal beträchtliche Reisen in der Gegend. Er wurde bisher immer von Solonisten und Stlaven mit viel Liebe aufgenommen, und hier zeigen sich manche liebliche Spuren von der Kraft der Gnade Christi.

Der Wandel der getauften Sklaven ist ihres Bekenntnisses würdig; und viele Sklaven-Besitzer haben daher den Wunsch laut geäußert, daß alle ihre Sklaven Christen werden möchten.

#### 6. Gnabenthal.

Etwa 32 deutiche Meilen nord : öftlich von ber Capftabt.

Mission ber Brüdergemeine. Begonnen 1736. Erneuert 1792.

Missionarien: Beinbrech, Elemens, Fritsch, Hallbeck, Marsveld, Stein und Thomsen.

Seit der Erneuerung dieser Mission im Jahr 1792 bis 1820 sind hier 1054 Erwachsene und 843 Kinder getauft, und von Lettern 112 in die Gemeine aufgenommen worden. Im Jahr 1820 zählte die Gemeine über 1400 Einwohner, worunter 500 Abendmahlsge-

noffen maren.

Bon dem Werf der göttlichen Gnade in diefer Bemeine schreibt Missionar Hallbeck vom 23. Jan. 1821: m Wenn in einer Gemeine der hunger und Durft nach dem Worte Gottes nicht abnimmt; wenn die Mitglieder derselben ihre Gemeinschaft, die sie am Evangelio baben, werthschäten; wenn ben Bielen ein zunehmender Gifer wahrgenommen wird, folche Früchte zu tragen, die eine mahre Zierde des Christen - Charafters find : fo fann man in Wahrheit fagen : daß eine folche Gemeine im Wachsthum begriffen ift. Unfere Versammlungen im Sause Gottes werden fleifig besucht, und zwar nicht and Zwang oder Ueberredung, sondern weil die Leute: einen mahren hunger nach dem Worte Gottes haben, und die Erfüllung der Berheiffung unferd Seren erfahren, daß Er in ihrer Mitte ift, wo fie fich in feinem Namen versammeln. Sie fürchten nichts fo febr, als um irgend eines Fehltrittes willen von der Rlaffe, der fie angehören, ausgeschlossen zu werden, und halten fich in einem folchen Fall für die unglücklichsten Menfchen, bis fie auf ihre Befferung bin wieder aufgenommen werden. Auch fann nicht geläugnet werden, daß auf verschiedene Weise mehr Geschäftsfleiß und Emfigteit fich unter ihnen zeigt; und daß die meiften ber Getauften und Abendmahlsgenoffen, wenn eine Trübfal

fe trifft, Muster find der driftlichen Geduld und der ftillen Hingebung in den Willen Gottes." —

Dieser würdige Missionar schreibt in einem andern

Briefe vom 20. April 1821:

"Wir fenern jest die Passionswoche, und wir mit unserer Gemeine erfahren einen großen Segen von der Betrachtung der Leiden unsers Erlösers. Am Oster-Wontag werden 14 Hottentotten getauft, und 6 in die Gemeine aufgenommen werden.

#### 7. Calebon.

Im That zur Brat ben Zwellendam, etwa 25 Meilen öftlich von der Capftadt.

Londner Missions-Gesellschaft. 1811. Missionar: W. Anderson.

Dieser mackere Arbeiter hat sich wegen seiner geschwächten Gesundheit von Griquastadt hieher gezogen. Dort hatte er 20 Jahre lang in großem Segen gearbeitet. Er predigt nun den Hottentotten, und hält Schule. Die Hottentotten sind hier sehr zahlreich; die Zahl der Abendmahlsgenossen ist 70.

#### 8. 3 0 a r.

Im Difiritt Zwellendam, etwa 50 deutsche Meilen von der Capftadt.

Süd-afrikanische Missions-Gesellschaft. 1816.

Miffionar: Joubert.

Auf dieser Station leben ben 250 Hottentotten in 82 Hütten. Manche Spur des Guten ist mahrzunehmen.

#### 9. Pacaltsborf.

Etwa 60 Meilen von der Capftadt, eine von der Stadt Begrg, und eine Stunde vom Meere.

Londner Missions-Gesellschaft. 1813. Wissionar: J. G. Messer.

S. Bandes 1, Heft.

Im letten Berichte beißt est Diese Riederlassung hat im vorigen Fahr (1820) im Acukerlichen vieles gelitten, indem die Hoffnung auf eine reiche Ernte gänzlich vereitelt wurde. Dazu kam noch, daß anhaltende Hise und wüthende Orkane den Obstsegen gänzlich hinwegnahmen, wodurch die Einwohner in große

Noth verfest murden.

Dieß ist die dunkle Seite des Gemäldes. Auf der andern Seite aber war der Segen des christlichen Unterrichtes sehr erfreulich. Die Kinder machten in der Schule ansehnliche Fortschritte. Die Sonntags-Schule wird von allen Seiten her von den Sklaven besucht, die nach Unterricht begierig sind. Von dem Segen seines Amtes schreibt Herr Messer: "Es scheint als oballe arme Hottentotten den Segen des Evangeliums zu besiehen begehren. Leute die seit Jahren ein steinhartes Herz zu haben schienen, kommen jest und beugen ihre Knie vor Jesu."—

Die Gemeine besteht aus einer Anzahl zwischen 200 und 300 Personen. In der Schule sind 50—60 Kinder. Dreyzehn Knaben haben nüpliche Handwerker gelernt.

#### 10. Betbelsborf.

Erwa 125 Meilen von ber Capftabt, im Diftrift Uitenhage, nahe ben Algoaban.

Wondner Missions-Gesellschaft. 1802. Missionar: Jakob Kitchingman mit einigen National-Lehrern.

Nach dem seligen heimgang des Missionars Ulbricht ist Missionar Barker zu seiner frühern Station nach Theopolis zurückgekehrt, und an seine Stelle ist Missionar Kitchingman von der Steinkopf-Station hieher gestommen. Die Versammlung besteht aus 200 — 300 Hottentotten. Manche derselben zieren ihr Bekenntnist mit einem christichen Wandel; Anders machen ihm Schande.

Im Bericht vom Jahr 1821 heißt es von diefer Station: "Das Aussehen von Bethelsdorf hat sich sehe verbessert. Eine neue Kapelle wurde hier errichtet; und neben ihr ist ein offener Laden mit Bibeln und Neuen Testamenten, die verkauft werden. Pachter und Andere tommen von weiter Entfernung her, um Bibeln zu kaufen. Mehr Land wurde angebaut als in keinem Jahr zwor. Immerhin bleibt die Lage von Bethelsdorf sehr ungünstig, und dieß um so mehr, da zu Algoaban zeht eine regelmäßige Garnison liegt. Da aber kürzlich alles Land umber an die neueingewanderten Colonisten abgegeben wurde, so wird es schwer senn, in dieser Begend eine taugliche Stelle zu sinden.

#### 11. Theopolis.

Im Diftrift Albanien, erwa 12 Meilen nord. kallc von Bethelsborf, Londner Missions. Gesellschaft. 1814. Missionar: G. Barker. Jan Tzapu, ein Caffer, National-Lehrer.

Die hienge Sinwohnerzahl ist 500. Der wackere Missionar Ulbricht ging im Januar 1821 in die Freude seines Hern ein. Bon ihm heißt es im Berichte: Sein Berlust fällt uns um so schmerzlicher, da durch seine lang anhaltende Krankheit, die ihn mehrere Monate lang zur Arbeit unfähig machte, Unordnungen in der Gemeine eingerissen sind, die unter dem Benstande Gottes durch die Ankunft des Missionars Barker werden gehoben werden. Dieser schreibt von ihm: "Die Gesellsschaft hat einen treuen Diener an ihm verloren. Er war allgemein geachtet." — Der Sohn eines Casserne Chefs, Tann, unterrichtet in der Schule.

Theopolis steht in einem Thale. Die Hügel umher sind mit Bäumen gefrönt. Das der Gemeine gehörige Land erstreckt sich über eine Stunde weit zum Meere hin, und hat Uebersuß an Weiden. Sben so wenig

fehlt es der Gegend an Wasser und Wildpret. Diese Lage bietet baber reiche Erhaltungsquellen bar.

#### 12. En o n.

Mm weißen Glug, nördlich von Algoaban.

Miffion der Brüdergemeine. 1818. Miffionarien: Schmitt, Hofmann, Hornig und Lemmerz.

Der Grundstein einer neuen Rirche murde am 12. März gelegt; und schon am 12. Man 1820 fonnte Gottesbienft gehalten werden. Die Zahl der Schüler ift 58, die viel Lernbegierde zeigen. Es find bier 34 Sottentotten - Wohnungen.

Missionar Schmitt gibt in einem Briefe vom 29. Juny 1821 folgende Nachrichten von diefer neuen Riederlaffung: "Unfer Bruder Lemmerz beforgt die Schule, den Garten und Weinberg. Bruder hofmann leitet den Anbau unfere Ackerlandes in den Bergen, mo er bereits 3 Sade Korn ausgefaet hat. Bruder hornig beforgt die Schmiede; er felbst hat alles Eisenwerk für unsere Rirche und die andern Gebäude verfertigt.

Wir hatten an dem Chriftfefte, bem Reuen Jahr, u. f. w. hier manche fegensvolle Tage, in denen wir die Gnadengegenwart unsers Gottes und heilandes reichlich erfahren durften, und an denen unsere kleine Gemeine im Glauben erbaut murde. Die Ginmeihung des Bebaudes, wo wir jest unfere Gottesdienste halten, mar durch die freudige Erinnerung an die großen Barmberzigkeiten, die uns der Berr erzeigt bat, ausgezeichnet. Neun Erwachsene wurden getauft.

Ausser diesen haben indes noch 8 Erwachsene und 11 Kinder seit dem Anfang des Jahres die beil. Taufe empfangen, und 11 find jum Genuf des beil. Abendmahles zugelaffen worden. Wir dürfen in Wahrheit fagen, daß der Herr feine gnädige Zusage, Jerem. 33, 12. erfüllt, die uns zu fo großer Ermunterung gereichte, als wir im Jahr 1816 diese Stelle zu einer Missions-Station erwählten. Dieses Wort werden wir nimmermehr vergeffen.

Sierauf ergablt Berr Schmitt einige erfrenliche Ilm. fanbe von Enon, und fugt am Ende feines Schreibens binau: " Diefe Rachricht ift mabr und ermunternd; aber ba Sie felbit ein Jahr unter ben Beiben auf bem Cap maebracht baben, fo brauche ich Sonen nicht erft au fagen , ban bie Leute , bie furs aupor ben Schlingen bes Satans entloffen find, gar mancherlen Gebrechen an fich magen. 3ch batte gar manche Gelegenbeit mabraunehmen, bag Gatan, fobalb er beforgen muß, bag ber Ban einer folden Stadt Gottes am Ende feiner Bertfcaft ben Umfturg brobt, fich in ben Beg ftellt, und finfter macht, mo er nur immer fann; und murbe ibn unfer allmächtige Beiland nicht binaustreiben, fo murbe er balb unfern gangen Weg fo verfinftern, bag wir nicht meiter vorwarts geben fonnten.

Bo immer ein Diffionar ohne bas Panier bes Rrenaes Chriffi in die Beibenwelt bineintritt , ba bat er eben nicht viel Sturm ju fürchten. Es ift leicht begreiflich, baf Lente, melde bie Rinfternif mebr lieben als bas Licht , es gern mit folchen Menfchen au thun baben , melche fie in ibrer behaglichen Rube nicht foren. Aber mer in Satans Lager bipeintreten, und ibm feine unrechemaflige Beute rauben, ober feine Bollmerte nieberreiffen will, ber muß wiffen , auf meldem Grund und Boden er febt, und bag er obne ben Mumachtigen jur Seite nichts ausqurichten bermag. Gegen bie Aufrichtung eines Ramen-Chriftenthums bat ber Reind nichts einzumenden, menn nur die Leute, Die ibm anbangen, ben Griofer sicht als ibren Erlofer fennen lernen."

Eine Mieberlaftung brittifder Colonifien, im Difridt Miban Stunden von Brabams . Stadt , etwa 12 Stunden von Bathurft, und 40 Stunben von ber Migoaban.

methobifen - miffion, 1820.

Miffionar: Billiam Scham, \*)

offe biefen Billiam Cham nicht mit Barnabas Cham, ben mir vom Shamietberge ber fennen.

Von dieser neuen Erscheinung im sud - afrikanischen Bebiete mird unten umftändlicher gesprochen werden. Diese neue Colonie brittischer Ansiedler murde von ber Regierung angelegt, um theils einer brod- und gewerblosen Volksmenge in England ein Mittel zu ehrlicher Selbsterhaltung an die Sand ju geben, theils die Grenzen der Colonie am Fischflusse gegen die verheerenden Ginfälle der Caffern durch diese Diederlaffung zu decken. Die Bortheile, welche die brittische Regierung jedem rechtlichen Ansiedler darbot, waren so groß, daß sich fcon im ersten Jahr über 5000 brittische Unterthanen aus England hieher gezogen haben, unter benen jum Blück manche rechtschaffene und fromme Familie sich befindet. Die Regierung forderte den Miffionar Billiam Schaw auf, fich diefer täglich machsenden Colonisten-Masse als Prediger und Seelsorger anzunehmen, bis sie tangliche Prediger für dieselbe gefunden hat, indem, wie wir boren, immer 100 Familien von der Regierung ein driftlicher Seelsorger versprochen ift. In einem Briefe vom 19. Man 1821 schreibt derselbe von seinem Geschäfte: " Seute ift es ein Jahr, daß wir in der Algoaban gelandet haben. Der Rückblick erfüllt mein herz mit Bewunderung. Innerhalb eines Jahres wurde eine öde Wildniß zur Wohnung für Tausende umge schaffen, denen die milben Thiere des Feldes Raum gemacht haben; wie durch einen Zauberschlag stehen Dorfer und bewohnte Sutten an der Stelle. Der Pflug fest einen Boden in Bewegung, der feit Jahrhunderten rubte; und was das Beste von Allem ist, so erschallen jest die Berge und Thaler von den lauten Lobgefängen des Erköfers, in denen zuvor nichts als das widerliche Krächzen des Schafals und das unmelodische Geschren bes Raben gebort wurde.

"Aber indem mein Gemüth mit Wonne auf dieser Betrachtung ruht, so mischt sich in diese Frende ein Gefühl des Schmerzens, wenn ich daran denke, daß noch so wenig geistiges Gute hier ausgerichtet ist.

Jene ist der Sauereig bes gepreigten Wertes Gotte ber nauchen Colonisen nicht unwirfem geneten, dere der unaufdriche Bechfel der Dinge, die Gergen und Kimmernisse, welche von dem ersten Unsaueren neuen Ungedelng ungertrentlich ind, daben einem Einfahr ger ihr gemindere, und aus zu oft dem irbiichen Ginn und der machten Kentreung Raum gemacht."

berr Scham erhielt von ber Miffions. Committee ben Muftrag, jebe Belegenheit mabraunehmen, bie einen senen Butritt gu ben Seiden öffnet, um ihnen einen Miffionar angufenden, ber unter feiner Leitung bas Licht en die bunteln Orte binbringt. Er fcbreibt bieruber : a3d bente, Die Beit rudt fcnell berben, mo 3bre Miffionarien Die Mrt an die Burgel Des Cafferifchen Aberglaubens legen werben. Schon fangen bie Wolfen an, fich au gerftreuen, und bie Caffern febren gu frieb. lidern Befinnungen gurud. 3ch bin überzeugt , 2 ober 3 brave Miffionarien merden fie fogar gu unfern Freunben machen. Baren einige unferer Bruber bier, fo tonnten mir bismeilen einen Streifzug in bas gand machen, und uns nach ber rechten Beit , ber rechten Stelle und ber rechten Art und Beife umfeben, wie eine Miffions. Station unter diefen wilden geuten angelegt merben moge.

Collte es gelingen, (und warum nicht?) bag wir eine Rette vom Eritonen an ber öfflichen Rufte binduf unter ben jahreichen Bolts - Etammen bilben fonnten, welche biefelbe bewohnen, dann wurde die bobe Bichnigfeter eines Central Stelle an biefigem Orte erft recht fühlbar merben."

Missonar Trecfiell wurde dern Scham als Gebülfe bengegeben , und diefer ist bereits abgesealt. Dere Scham macht jum Beweife für die Gelundheit biefer Scham der jum Beweife für die Gelundheit biefer Breite bie Bemerfung, baß zwen ober berv Arzie, die mit den Colonisin gefommen waren, wieber im Batterland juridfteben werden, weil sie bier nicht Beschand zurädfeben werden, weil sie bier nicht Beschaftl.

#### II.

Missions-Stationen außerhalb der Colonie.

#### 1. Caffernlanb.

Die räuberischen Ginfälle, benen ju jeder Zeit bas Capland von Seiten der friegerischen Caffern ausgesetzt war, und welche nicht felten Verheerung und Tod über die angebauten Fluren Gud-Afrifas verbreiteten, haben die brittische Regierung bewogen, auf ernfliche Maaßregeln bedacht zu fenn, wie am großen Fischflusse bin, und auch jenfeits deffelben die wilde Kriegsflamme ausgelöscht, und das Caffern-Bolf zu ruhigerem und friedlicherem Sinn gestimmt werden möge. Go wenig geläugnet werden fann, daß die erfte Schuld dieses leidenschaftlichen Gefühles von Blutrache, das in den herzen dieser Wilden tobt, in der Regel immer in den Bergehungen der Europäer aufzusuchen ift, so ift auf ber andern Seite oben so flar, daß dem zivilisirten Europäer, der sich in der Nachbarschaft eines wilden Bolfes angesiedelt hat, die robe Graufamkeit und wilde Raubgier seiner Nachbarn nicht selten Berlegenheiten bereitet, die man in zivilisirten Ländern nicht fennt, und zu Maaßregeln nöthigt, welche nur die lette Rothwehr zu rechtfertigen vermag. Frenlich war, wie die Erfahrung lehrte, burch Schießgewehr und Pulver dem unglückseligen Uebelstande eben gar nicht abgeholfen. Es war ein fortgehender Bertilgungsfrieg, dem nur der gänzliche Untergang des einen Theiles ein Ende machen Wir dürfen daher der Menschheit von herzen Glück dazu wünschen, daß die brittische Regierung guerst die klare Ueberzeugung gewonnen zu haben scheint, daß nichts als christliche Civilisation wilder Nachbarn die Grenzen gegen dieselbe ju decken, und fie in juverläfige Freunde umzuwandeln vermag. Diesen menschenfreundlichen Bersuch hat bereits die brittische Colonial-Regierung mit den wilden Caffern gemacht, und ihnen, ihrem Wunsche gemäß, statt der bisherigen SoldatenCommandos, einen wadern Missoner all Boten des Frieden und Marcepfand biere friedlichen Bessimung gusefindet. Und meil zu Aug und Frommen der niedergedrückten Menschbeit die evangelische Missons Sache nimmermehre Regierungs Sache werden fann, sondern driftliche Privat-Sache liefeden muß, wenn is gebedem fall, fo ih die tedinig dilff-Misson-Geschlicheit zu Glaszom, im England, diesem menscherfreundlichen Kennen der Dertriftlichen Assertung bürfertich entsgegenoffommen, und bat den Gastern eine fräftige Missonsfelonier ungefendet.

Serr Prediger Thom, diefer anstageichnete Wohltöhter Afritad, macht über diefen Gegenstand folgende
Bemettung: "Das Caffernland bietet eines der wichtigkm Gefibe für Misson-Unternehmungen in Sud-Afrita
an. Seit dem Jahr 1765 deuerten nunuterbrochen die blintigen Nisserrädudnisse zwischen den Golonisten und dem Enfern fort. Seit dem Jahr 1795 faben sich die Engländer genötigt, viermal Eruppen. Gommanded, assen die Enfern auszuschaft in im Jahr 1819 entmidelte sich ein biniger Berherungs "Arieg, welcher der Colonie großen Schaden zusäger.

"Seit furger Zeit bat die Colonial Regierung auf das anderickliche Berfangen bei Königes Galfa eine Wissen unter diesem fichte festgerichen Bolfe koponnen, und Wiffiemar I. Brownlen wohnt feit 2 Jahren ben diesem bat. Das bereits erfreuliche Früchte getragen bat.

"Die Besölterun bes Caffernante if noch ungewife. Die Caffern bemoben bei find-Billiche Kiffe Kfrilas bist nach Delagoa . San binad. Sie stelle betilen fach in 3 Stämme, die in der Farbe einigermaßen vom einander verschieben find. Mehrere Reisbeschöderiber baben die Saffern auf 100,000 Geelen angefolgagn; allein die Senenung "Caffer" if sehr unbeitimmt, und vir voifen bis jetz noch gar wenig von dem Lande und seinere Boolsferung." Missionar: W. N. Thomson und sein Gehülfe J. Bennin.

Der Hamptsit dieser Mission ist der Fluß Chumie, wo Gaika wohnt. Die letten Nachrichten sind sehr erfreulichen Inhalts. Missionar Brownlen schreibt: "Sie strömen in Menge zum Unterrichte herben, und viele benachbarte Chefs bitten aufs dringendste um christliche Lehrer."

Gegenwärtig bereiten sich mehrere fromme Jünglinge anf der Universität Glasgow auf diese Mission vor.

#### 2. Griquaffabt.

Die benden Missions-Stationen, Gracehill und Hephzibah, welche auf unserer Missions - Charte von SüdAfrika verzeichnet sind, und die im Gebiete der wandernden Buschmänner sich befanden, sind in neuerer
Zeit wieder aufgehoben worden, so daß sich von GraafReinet an bis zum Orangestuß keine Missions - Station
besindet. Griquastadt liegt auf der Nord - Seite des
Orangestusses, und ist etwa 150 deutsche Meilen nordöstlich von der Capstadt entsernt. Diese Station, welche im Jahr 1802 von der Londner Missionsgesellschaft
errichtet wurde, ist ein Hauptstappelplaß der afrikanischen Missionen geworden, an den mehrere MissionsVorposten als Filialien angeschlossen sind. Die hier
Vesschlichen Missions-Arbeiter sind:

H. Helm und R. Moffat, denen A. Waterboer und noch Andere als Nationalgehülfen bengegeben find.

Im Anfang 1821 befanden sich bier 103 Schüler, unter denen 55 lesen und auch mehrere schreiben konnten. Geraume Zeit war der Zustand dieser Missions-Gemeine eben nicht erfreulich. Im Jahresberichte der Gesellschaft 1821 wird bemerkt: "Die mannigfaltigen Schwierigkeiten, mit denen hier unsere Missionarien wegen der unordentlichen Lebensweise vieler Einwohner zu kämpfen haben, erfordern viel Weisheit, und sepen ihre Geduld und Vestigkeit auf eine schwere Probe.

Die biefige Gemeine beffebt aus 200 Mitaliebern. Berne murbe bie Committee mit bem Musbrud ungetrubter Freude von berfelben reden, aber bie Babrbeiteliebe gebietet ju fagen : baf laobigaifche Lauigfeit auf eine traurige Beife ben Bielen berrichend geworben if. Gin Theil ber Hebrigen jeigt burch einen driffichen Bandel Die Hechtbeit ibrer driftlichen Gefinnung. Biel Unbeil bat Diefer Gemeine ber Umftanb gebracht, des piele Mitalieber berfelben oft und lance pom Gotresdienite fich entfernten, und auf Raad . Barthien aus. gegangen find."

Ueber Die aufferlichen Umffande Diefer Gemeine mel-Det derfelbe Bericht : " Die befondere Borliebe ber Gingebornen gur Jagd ift die Urfache, baf ber Relbbau nur langfam pormarts geschritten ift; allein bie Schmierigteit , bie jest eingetreten ift , Schiegpulver ju erbalten, wird fie mabricheinlich in Bufnnft notbigen, mebr Fleif auf den Boben an vermenden, mas febr mobitba. tige Folgen auch fur ibren fittlichen Buffand baben marde."

Die Bevolferung von Griquaftabt bat feitdem betrachelich jugenommen, indem Cornelius Cof ber altere, pou ber Gilberquelle, und Cornelius Cof ber jungere, von Bethesba, mit ihren Rraals ihren Bobnfit in biefer Gegend aufgeschlagen baben.

Miffionar Selm gibt in einem feiner Briefe folgende fchauberhafte Radricht von ber Graufamfeit ber beib. nifchen Ginmobner gegen ibre altgewordenen Blutspermandten: "Andreas Baterboer ergabite mir, bag einige Bufchmanner, bie fürglich von bier meggogen, ibre alte Mutter febr frant untermeas gurudließen. Unfabig fich weiter gu bewegen, lag fie in ibrer Gutte auf bem Boben. Ihre unbarmbergigen Gobne brachen Die Sutte uber ihrem Ropf ab, und liegen fie im flaglichften 3uftande flegen. Baterboer borte bief, brachte fie in fein Saus, und übergab fie ibrer Tochter, Die ben ibm in Dienften mar, jur BRege. Diefe meigerte fich, ber

alten kranken Mutter abzuwarten, indem sie sagte: weil sie ihr Brod nicht mehr verdienen könne, so verdiene sie auch nicht mehr zu essen. Andreas sorgte demnach für die Mutter, bis sie starb.

Unter den Namaquas, Corannas und Buschmännern ist es Sitte, alte oder schwächliche Personen auf eine grausame Weise umzubringen. Wenn die Namaquas ihre Lagerpläße ändern, so werden die Alten und Kranten in einen kleinen Busch eingepförcht, und ihnen ein wenig Wasser hingestellt. So sterben sie an Hunger und Durst. Die Corannas seßen die Alten auf einen wilden Ochsen, den sie in das Gebüsch treiben. Hat der Ochse seinen Reuter abgeworfen, so kommt er zum Biehkraal zurück, und nach der armen Seele wird nicht weiter gefragt. Die Buschmänner tragen sie ins weite Feld, und geben sie den Wölsen zur Beute.

Welch ein Commentar zu der Schilderung des Apostels von der Heidenwelt: Sie kennt keine natürliche

Liebe."

Folgende dren Stationen stehen unter der Aufsicht und Leitung der Missionarien zu Griquastadt:

## a.) Sarbtaftel.

P. David, National . Gehülfe.

Dieser fromme Griqua, der die Coranna-Sprache gut spricht, arbeitet hier unter seinen Landsleuten und unter den Corannas in der Nachbarschaft. Man hat angefangen, verschiedene Häuser von Stein hier für die Mission aufzuführen.

#### b.) Ronab, (am Crabod - Fluffe.)

Kruismann und David, Nationalgehülfen.

Es befinden sich zwen Kraats an dieser Stelle, der eine von Corannas und der andere von Buschmännern.

Theole

#### c.) R a m a.

Um Eradockifluffe, bober als Ronab.

Piet Sabba und Andreas Pretorius, Nationalgehülfen.

Diese benden bekehrten Eingebornen haben seit einiger Zeit hier unter den Buschmännern gearbeitet. Die Leute haben eine Reihe häuser auf europäische Weise erbaut, auch ein beträchtliches Stück Landes angepflanzt, und mit der Viehzucht einen Anfang gemacht. Die Buschmänner machen häusig zu Rama Besuche, und erhalten ben dieser Gelegenheit Unterricht im Christenthum.

## 3. Campbell.

Etwa 8 Meilen öftlich von Griquaftabt gelegen.

Londner Missions - Gefellschaft. Missionar: Christoph Saf.

Dieser wackere Missionar, der in den Sommermonaten die große Sitze am Orangestuß nicht zu ertragen vermochte, hat sich von Bethesda her nach dieser Station begeben. Somit ist der Missionsposten zu Bethesda für jetzt aufgegeben, indem alle Griquas, die dort wohnen, mit ihrem geliebten Lehrer hieher gezogen sind. Seine Arbeiten sind zugleich mehrern Coranna-Araals gewidmet, welche am Orangestuß wohnen, und sich an ihn angeschlossen haben.

## 4. Meu . Battafu.

Etwa 180 beutsche Meilen von der Capstadt, nabe am Kruman, Flus, ein Ort, der von etwa 4000 Matschappis, einem Stamm ber Butschunnas, bewohnt ift.

Londner Missions-Gesellschaft. 1817.
— Missionar: Robert Hamilton.

National-Gehülfe: Jan Hendrick.

hier murde eine Kirche erbaut, die von den Eingebornen fleißig besucht wird; auch gehen die Missions-

rien von Zeit zu Zeit in die benachbarten Dörfer, welche am Flusse hinab liegen. Auch eine Schule ift bier errichtet, welche bis jest noch sehr unregelmäßig besucht Unter den Eingebornen zeigte fich bisher große Gleichgültigkeit gegen die Religion. Indes hat die Mission schon viel Gutes unter denselben gestiftet, indem viele unter ihnen richtige Borftellungen von religiöfen Wahrheiten aufgefaßt haben, und ihre sogenannten "Megenmacher" nicht mehr ben Ginfluß und das Anfeben besiten, bas sie vorber hatten. Auch der Conntag fängt an, von ihnen bochgehalten zu werden, und auch den wilden und unmoralischen Bolfsbelustigungen ift viel Einhalt gethan worden.

Der König mit seinen Sauptleuten hat formlich die räuberischen Streifzüge aufgegeben, die fie früher von Zeit zu Zeit gemacht haben. herr hamilton ergablt in einem feiner Briefe einen folchen Fall: "Der König der Maschows sandte zu Matibe, dem hiefigen Könige, um ihn zu einem Kreuzzug gegen eine Nation im Often aufzufordern. Aber der König mit feinen Chefe ließen ihm fagen: " Sie hatten ihre Commandos aufgegeben,

weil Gottes Wort fage, fie fenen nicht gut."-

Im Jahresberichte heißt es von diefer Station:

Biele haben ihre Unwiffenheit eingestanden, und um Unterricht gebeten. Mehrere fühlen es tief, daß ihr Berg und Leben geandert werden muß. Ginige beten in der Ginsamfeit, und halten auf ihren Reisen ihre gemeinschaftlichen Andachten."

Die Miffionarien laffen feine Gelegenheit vorüber, das Zutrauen und die Liebe ber Gingebornen ju gewinnen, indem fie ihnen in ihren Arbeiten an die Sand geben, und in ihren Krantheiten Sulfe leiften.

Miffionar Ran mit feinen Gefährten fam am 17ten May hier an, und wurde herzlich bewillfommt.

#### s. Mobati.

Die usedlichfte Coranna, Stadt im Lande ber Butichnannas, etwa fünf Tagreifen nord, bitlich von Neu Lattafu.

> Londner Missions-Gesellschaft. National-Lehrer: Eupido Rakfalah.

Dieser wackere Hottentotte sammelte hier eine kleine Christengemeine von Corannas, zu welcher noch ein ans derer Kraal, etwa acht Stunden davon entfernt, gebört. Er hält Morgens und Abends mit seinen Leuten Unterrichts – und Andachtsstunde, und verkündigt am Sonntag dreymal das Spangelium.

Bon den Wirkungen seiner Arbeit fagt der Bericht:

Spuren von der lebendig machenden Kraft des Evangeliums wahrzunehmen; doch hat Eupido nicht umsonst
gearbeitet. Viele Corannas sind nachdenkend geworden,
und haben ihren frühern unmoralischen Vergnügungen
den Abschied gegeben. Nicht weniger wohlthätig ist der
Umstand, daß auch sie ihre räuberischen Kreuzzüge eingestellt haben."

Bon dieser äußersten Station, die wir in nord-bstlicher Richtung antressen, wenden wir und nach der westlichen Küste hinüber, und stoßen unter dem großen Namaquas-Stamm, der die Ufer des Orange-Flusses bewohnt, auf der Nordseite desselben an die Missions-Station

## 6. Gammap.

Das Dorf eines Chefs dieses Namens im Große namagualande, etwa achtiebu Tagreisen nördlich vom Orangefluß.

Weslenische Missions-Gefellschaft. 1821. Missionar: J. Archbell. Hottentottengehülfe: J. Links.

Mach einem Besuche, den Missionar Schaw hier gemacht hat, wurde diese Mission hier angefangen. Zugleich wurde der Beschluß gefaßt, einen zwenten MissionsPosten weiter östlich in der Nähe des Fischstusses anzulegen. Missionar Edwards hat den Auftrag hiezu erhalten, sobald er seine Stelle verlassen kann.

Herr Schaw macht über die Gegend selbst in seinem Reise-Journal folgende Bemerkungen:

"Am 25. Man änderten wir unsere Richtung, um zum großen Fischfluß zu kommen. Wir erreichten bald den Fluß, der auf benden Seiten mit Cameelthorn-bäumen weithin besett ist. Hier ist Landes genug, das sehr fruchtbar zu senn scheint, und wo besonders die Tabakpflanzungen vortrefflich gedeihen. Der Fluß selbst ist vertrocknet; aber es sinden sich im Beete desselben tiese Wasserbehälter, die der Sammelplaß der Namaguas sind."

## 7. Bethanien.

Im Groß. Namagualande, etwa 8 Tagreisen öber 50 deutsche Meilen nördlich vom Drangefluß.

Londner Missions-Gesellschaft. Missionar: H. Schmelen.

Einige Stellen aus des wackern Missionars Schaws Tagebuch, der ihn hier besuchte, geben uns von diesem Missionsposten ein anschauliches Bild.

Man 5. 1820. "Diesen Morgen um 8 Uhr sahen wir zum ersten Mal Bethanien. Als einige unserer Leute ben der Annäherung mit ein paar Flintenschüssen dasselbe begrüßten, so war im Dorf alles in Bewegung. Herr Schmelen war mit den meisten seiner Leute gerade in der Kirche ben der Morgenandacht. Da ihn nie zuvor ein Missions-College besucht hatte, so wußte er sich vor Freude über unsere Antunft gar nicht zu helsen; und als wir an seinem Hausaltare unsere Knie beugten, so war er in Liebe und Preis Gottes ganz verloren. Es sind nun 30 Tage, seit wir die Steinkopfs-Quelle verlassen haben; und innerhalb dieser Zeit haben wir

auf dem weiten Zug auch nicht die geringste bewohnte Hütte angetrössen. Das Land, durch das wir reisten, ift eine vollkommene Wildniss im vollen Sinn des Wortes, und einige Buschmänner und Namaquas ausgenommen, ganz von Einwohnern entblöst. Nur wer durch eine solche Wildniss gereist ist, kann sich einen Begriff von unserer Freude machen, als wir auf dieser Station ankamen. Wir erinnerten uns einander an das Vaterland, das droben ist, wo alle Freunde Jesu, aus allen Sprachen und Völkern und Ländern zusammen kommen werden.

Leute mit einem Horn zur Kirche gerufen. Herr Schmelen las einen kurzen Abschnitt aus dem N. Testamente vor, den er durch Fragen und Antworten erläuterte. Es sind hier einige recht schöne Gebäude von Stein aufgerichtet. Die Quelle, die hier sließt, ist die stärkte, die ich se im Namaqualand gesehen habe; sie bewässert ein großes Stück Landes, das zu Gärten angelegt ist. In der Umgegend ist viel Gras, und die Leute haben große Biehheerden, von denen sie hauptsächlich leben.

## s. Steinfopf.

3m Klein-Namaqualand, 11 — 12 Tagreifen füd.öftlich vom Drangefluß.

Londner Missions-Gesellschaft. 1817. Ein Catechiste.

Herr Kitchingman hat diese Stelle verlassen, und ein Katechiste wurde von der Colonie gesendet, um hier Schule zu halten.

## 9. Lele Fontein (Lilienquell.)

Im Klein Namagualande, 6—7 Tagreisen südlich von Steinkopf, benm Khamies Berg; und

8. Bandes, 1, Seft,

## 10. Rebe Fontein.

Gima 2 Tagreifen von Lele Sontein.

Weslenische Missions-Gesellschaft. Ednard Edwards, Missionar.

In Beziehung auf diese benden Stationen fagt der Bericht:

"Die langanhaltende regenlose Witterung, welche Afrika heimsuchte, war dem Gedeihen dieser Station nicht günstig. Die Leute mußten sich zerstreuen, um Grad und Wasser für ihr Vieh aufzusuchen, wodurch der Unterricht der Alten und Jungen oft unterbrochen wurde. Mit einem Theil seiner Leute zog Herr Edwards von Stelle zu Stelle, und seste den Unterricht und die Erbauungen unter ihnen sort. Er spricht sehr günstig von Manchen in Absicht auf ihren Herzenszustand und ihre Erfahrungen im Christenthum. Ueberhaupt ist im ganzen Stamm eine wohlthätige Veränderung wahrzunehmen. Auch in den Künsten des bürgerlichen Lebens haben einige schöne Fortschritte gemacht."

#### tt. Clan Billiam.

Etwa 100 Stunden bon ber Capftabt.

Mieberländische Missions-Gesellschaft. L. Marquard, Missionar.

Serr Marquard arbeitet unter Colonisten und Sklaven.

## III.

Missions-Posten auf den oft-afrikanischen Infeln.

Obgleich der Hauptsitz des schändlichen Sklavenhansdels die westliche Küste dieses Continentes ist, so wurde doch derselbe auch auf der Ost-Küste so wie auf den Inseln dieser Meere sehr stark getrieben. Der würdige Gouverneur Farquhar hat mit segensreichem Erfolg sowohl auf Mauritins als auf Madagascar demselben entgengearbeitet, und wurde in diesem Geschäfte von General

Mylius auf Bourbon kräftig unterstütt. Auf der großen Insel wurde der Sklavenhandel gänzlich abgeschafft; und auf der Jusel Zanzebar kräftige Maahregeln dagegen tingeleitet.

Enfel Da auritius, ober Isle be France.

Defilich von Madagascar gelegen, hat etwa 70,000 Einwohners hanviladlich frangofische Colonisten und Schwarze. Die Insel gehört England zu.

> Mission, angefangen 1814. Londner Missions-Gesellschaft. Joh. Le Brun, Missionar.

Ans den neuesten Briefen dieses eifrigen Missionars vom Juny 1821 erhellet, daß seine Gemeine groß und aufmerksam ist. Es sind hier 3 Schulen errichtet, welche 202 Schüler haben. Auch eine Hülfs-Missions-Geschlichaft für die Mission auf Madagascar wurde auf der Insel errichtet.

So lange Missionar Jones zu Belle Ambre sich aufbick, unterrichtete er die Stlaven, \*) und hatte eine Schule von 50 Rindern. Die Schüler machten bewunderusmerthe Fortschritte. Ihr Benspiel bat sich auf ihre Eltern und Bermandten wohlthätig verbreitet, und einen religiösen Sinn ben Dielen hervorgebracht. herr Telfair, ein Gutsbesiter ber Infel, Schreibt: Das Leben und der Fleiß meiner gablreichen Sklaven hat fich ansehnlich gebeffert, feitdem fie im Christenthum unterrichtet werden. Mehrere meiner Sflaven waren mabrend meiner Abwesenheit in England entlaufen, und waren 3 Jahre weg, und find jest wieder ju ihrer Bflicht zurückgekehrt, und betragen fich gut. 3ch hoffe, diese handgreiflich guten Folgen des christlichen Unterrichtes werden ihre Wirkung haben, und auch Andere veranlaffen, ihre Stlaven unterrichten zu laffen.

a someth

Man trifft auf biefer kleinen Infel nicht weniger all 60,906

## Sufel Dabagascar.

Eine sehr große Insel unweit der Oftsifte Afrikas, im indischen Otean, etwa 800 englische Meilen lang, und 120 — 200 engl. Meilen breit, die 4 Millionen Einwohner enthalten soll, welche sich zum The il du einem gewissen Grad von Eultur erhoben baben.

Der wichtige Vertrag, den die brittische Regierung mit dem König der Insel Radama über die Abschaffung des Sklavenhandels geschlossen hat, hat dem Zutritt christlicher Lehrer auf dieser Insel eine weite Thüre geöffnet. Eine Bedingung dieses Vertrages war, daß 20 Eingeborne in den nüplichsten Künsten unterrichtet werden sollen; wovon die Hälfte nach Mauritius, die andere Hälfte nach England gesandt wurde. Neun Madagassen-Jünglinge begleiteten daher den Prinzen Ratasse nach England. Die Londner Missionsgesellschaft hat sie unter ihre Aussicht genommen, und läßt sie unterrichten.

Londner Missions-Gesellschaft. 1818. Missionarien: D. Jones, D. Griffiths und J. Jeffrens. Handwerker: T. Brookes, J. Canhan und G. Chick.

Missionar Jones, der von Mauritius ben vom dortigen Gouverneur gesendeten brittischen Deputirten, herrn Saftie, jum Konig Radama hieber begleitete, fam mit demfelben am 3. Oftober 1820 in der Residenz beffelben glücklich an: und wir werden unten Gelegenbeit finden, seine fegensreichen Berhandlungen daselbft ausführlicher zu berichten. herr Jones hatte im Ginne gehabt, mit herrn haftie nach Mauritius gurückzufeb. ren, aber eine bringende Einladung des Königs Radama peranlagte ihn, hier zu bleiben, wo ihm der König ein großes Saus jum Bewohnen anwies, und ihm verftandige Leute zur Seite gab, um ihn in der Madagaffen-Sprache zu unterrichten. Früher schon hatte herr Jones die vorhandenen Manuscripte der frühern romischen Miffionarien und Regierungsbeamten benütt, um die Sitten, die Sprache und Meligionsbegriffe dieser Insulaner fich bekannt zu machen.

Jom wurde bald barauf Miffinan Griffitis als Godife gugefende, ber den Isten Man 1821 in der finglichen Auf Madagastar gliedlich aufann. Rissonar Fefreus schiffte fich mit seiner Gattin und vier frommen und geschietten handwertern am 6. Nug. 1821 ju Grausseind ein, um den Prinzen Ratuffe und fein Gefäg nach der Insels gurück zu begleiten, wo sie bereifs gliedlich ausedmung ünd.

In einem Beiefe bes Miffionars Jones vom 3. May 1821 bemertt berielbe, daß ber König ihm 16 Kinder jur Erziebung übergeden babe. Dern berfelben find die Kinder feiner Schweikern, und eines barunter ift der Konende; die übeigen find Ninder der angefehenken Beis der Aufel. Sie beißen gute Kalente, und einen feite ausgemechten Berfand. Mehrere derfelben baben im Reuen Zefamente bereitst fertig lefen gefernt. Aber es if fobr schwert, ihnen religible Seguiffe deguberingen, wal in ihrer Ebruade die possebon der Berbaide baffrieffen; was mehr aber weniger in allen heidnischen Ervanden bereitst frau allen heidnischen

Cobald mehr Missionarien auf der Insel angetommit mich sollen in der Haupsfadet in verschiebenen Anarticen allegemeine christische Boltschulen errichtet werden. Jam Schulfte fügt herr Jones seinem Briefe ben "Schul sch bei der Driefe zu Schulde begann, bade ich der größen Berkammlung dengemohnt, die ich jet in meinem Leben geschen babe. Jurist waren mehr als 30,000, und eine Woche darauf über 50,000 Menschen für einer Sielle zusammengesommen, unter denen sich alle Generale und haupsteute des Knies und der Generale und haupsteute des Knies und der Generale und haupsteute des Knies und in Gerbanden der Benerale und haupsteute des Knies und in um gegen die Generale und haupsteute des Knies und in 100,000 Mann ins Feld zu gleben, um sie zu unterliehen, mich zu angelen der Benerale geschleichen.

## Bobanna - Bufel.

Eine ber vier fleinen Comoro.Infeln, an ber nördlichen Ginfahrt bes Canals Mozambique.

## Lebrer: 23. Elliot.

Die Einwohner dieser Inseln find arabischen Urfprungs, lebhaft und verständig, und eifrige Mahomebaner. Auf eine unerwartete Beise öffnete fich fürglich ein Weg, auf dieser Insel einen christlichen Lehrer anzustellen. Der älteste Gobn des Königs Dieser Infel perließ Johanna, um ju dem Grabe des Propheten ju Meffa ju wallfahrten; was alle frommen Mahomedaner wenigstens einmal in ihrem Leben thun. An der Münbung des rothen Meeres litt er mit feiner Begleitung Schiffbruch, und rettete fich nach Mustat, wo fie ein Schiff fanden, das nach Penang segelte, von wo aus fe nach dem Cap der guten hoffnung ju fahren Gele. genheit hatten. In der Capftadt murbe diefer junge Pring sehr freundlich aufgenommen, und eine Schiffs-Belegenheit für seine Rückfahrt nach Saufe beforgt.

Mittlerweile legte der Pring und feine vornehmften Begleiter den Wunsch zu Tage, die englische Sprache zu lernen. Sie wurden mit den benden Predigern der Londner Missions-Gesellschaft, herrn Campbell und Philipp, bekannt, ben benen fie der Bice-Gouverneur mit ben Worten einführte: "Der Pring und fein Gefolg ift durch Schiffbruch und den Berluft seines Eigenthums perhindert worden, nach Mekka zu pilgern. Nehmen Sie ihn in Ihren Unterricht, und ich hoffe, er wird alsdann nach Jernfalem zieben."

herr Elliot, ein wackerer Schullehrer ber Capftadt, war ihnen in diesem beilfamen Geschäfte behülflich; und nach einiger Zeit segelte er, den 18. Man 1821, mit bem Pringen feinem Bunfche gemäß nach Johanna,

wo er nun ju arbeiten begonnen bat.

a sometime

## III.

# 3 ahres = Berichte.

1.) Ruszug aus dem Jahres-Berichte der Methodiffen-Missons-Gesellschaft vom May 1821.

## Rlein = Mamaqualan h.

Die benden Stationen, Khamiesberg und Rede Fontein, beißt es bier, werden fo lange von Miffionar Sowards verseben, bis herr Schaw seine Aufträge in der Capftadt vollendet hat, worauf Bruder Edwards seinen Bosten am Fischfluß, für den er bestimmt ift, einnehmen wird. Die lange Darre, womit bas fubliche Afrita beimgesucht murde, ift für die Bolkskultur in diesen Gegenden nicht gunftig gewefen, indem fie bie Eingebornen nöthigte, fich ju gerftreuen, um Gras und Baffer für ihr Bieh aufzusuchen; wodurch ber Unterricht der Erwachsenen und der Jugend vielfach unterbrochen wurde. Mit einem Theil seiner Leute wanderte herr Edwards von einer Stelle zur andern, um den driftlichen Unterricht ben ihnen fortzuseten. Er spricht febr gunftig von dem Eindruck des Wortes Gottes auf ihre Gemüther, und von ihren lieblichen Erfahrungen im Chriftenthum. Im verfloffenen Jahre murden 67 beidnische Hottentotten, die an den Berrn Jesum gläubig geworden find, der Gemeine hinzugethan, und im Augemeinen läßt fich im ganzen Stamm eine sittliche Beränderung mahrnehmen. Go weit äußerliche 11mfande es gestatten, sind sie auch im Leiblichen vorwärts Idommen. In diesem Theile Afrikas ift, wie wir hoffen, ein Licht angezündet, das immer heller brennen, und seine Strahlen nach allen Richtungen bin verbreiten wird.

## Groß. Mamaqualand.

Dieses liegt in einer bedeutenden nördlichen Entfernung vom Khamiesberge. Anlaß zu einer Mission in diesem Lande gab ein Besuch des Missionars Schaw. Der Namaguas-Stamm, zu bem er fam, bat ihn fo dringend um einen Lehrer, daß ihm am Ende Miffionax Archbell zugesendet wurde. Dieser hat nun bereits angefangen, auf eine segensvolle Weise ihnen das Evangelium zu verfündigen. Zwen andere unserer Missions-Brüder, Ray und Broadbent, (Brodbent) find nun in Dieses weite Gaatfeld eingetreten. Sie find wohlbebalten im Butschuanng-Lande angekommen, und gedenken fich in folden Gegenden niederzulassen, in die der Schall des Wortes Gottes noch nicht gedrungen ift. Broadbent, der den korrupten Portugiesen-Dialekt Indiens spricht, der in weitem Umfange in diesem Theile Afrikas gleichfalls verstanden wird, wird bald im Stande fenn, fich ihnen mittheilen zu fonnen.

Diese volfreichen Stämme bieten allen Miffionsgesellschaften ein geräumiges Feld zur Arbeit dar. Zwar find hier die Schwierigkeiten größer als unter den fleinen, weniger kultivirten Stämmen des Westens; aber die große Bevölkerung, die bier gefunden wird, macht den Bersuch um so wichtiger, und wir vertrauen, daß er unter dem Benstande des Herrn nicht fruchtlos fenn Diese Bolfsstämme stehen mit ben nicht minder zahlreichen Stämmen auf der Oftfufte und im Innern des Continentes in Berfehr, und fo wird das Geheimnif, das von der Welt Zeiten her verborgen mar, den Weg finden, in die noch ganz unbefannten Länder und Bölker Afrikas einzutreten. Go wächst die Kirche Christi auf Erden; und auch geographische und ethnographische Entdeckungen von hobem Interesse dürften der Erfolg diefer Unternehmung fenn,

Mit Vergnügen melden wir, daß unter dem Benstande des Herrn, für die herrlichen Zwecke, die der Gegenstand des Gebetes und der Hoffnung der Gläubigen find, Mues fegensreiche Erfolge erwarten läßt. Befonbers erfreulich und bezeichnend ift auch bie Sarmonie bes gegenfeitigen Bobiwollens und ber gemeinfamen Birtfamfeit, melche unter ben Miffionarien ber perfcbiedenen Befellichaften Statt findet. Im verfloffenen Nabre baben mehrere berfelben gemeinschaftliche Miffions. Reifen gemacht, um neue Arbeitsfelder aufzufuchen, Richts fann lieblicher fenn, als biefer beilige Bund ber Liebe, der Die Boten Chrifti aus berichiebenen firchlichen Bemeinschaften burch bie Wilbniffe begleitet, um unfterbliche Menfchenfcelen fur ben großen Sirten feiner Schafe aufzusuchen, bem fie Mile angeboren. Allentbalben fand ihnen ber Butritt gur Beidenwelt offen, und allenthalben murben fie als Serolbe des Friedens mit Liebe aufgenommen. Der gebeiligte Name eines Miffionars Chrifti \*) mandert ehrenvoll burch bie Bilb. mife, und bat unter den robeiten Seiden eine gaffreund. liche Berberge gefunden. Borin lagt fich fichtbarer ber vorbereitende und megbabnende Ginfluß bes beiligen Beiftes mabrnebmen, wenn es die bungernde Begierde nicht ift, mit ber ein mildes Bolf bem Berfundiger bes Seilandes entaeaenblicht. Gin immer neues Berlangen um fie bort man von Stammen ber, die feit Sabrbunderten bem mitleidevollen Blide ber drifflichen Rirche felbit bem Ramen nach verborgen maren; und die Unterftubungen ber driftlichen Belt follen enticheiben, ob Diefe Grimmen ber Schnfucht umfonft an unfern Obren und Bergen verhallen follen. Das fubliche Afrifa fellt fich mit feinen Bewohnern por die Biorte ber Rirche Chriffi bin, um eingelaffen gu werben. Jeber Reifende beitatigt bie finitere Unmiffenbeit Diefer Bolfer, und ibre Bereitwilligfeit, die angebotene Suffe in Empfang au nehmen. Reine Schwierigfeit ift au groß, Die nicht 'ber Selbenfinn ber Streiter Chrifti gu befiegen willig ift;

Dafte laft und beten, Greunde : und baruber laffet und badent

ker sie Anstrengung und keine Aufopferung zu schwer, ber sie sich nicht gerne um Christi und ihrer Brüder willen unterziehen. Die Committee lebt eben darum der gewissen Zuversicht, daß die Freunde und Freunde dinnen Spristi auch von ihrer Seite fortsahren werden, das begonnene Werk zu unterstüßen, und die neue Geslegenheit zur Ausbreitung des Evangelii, welche Afrika darbietet, weise zu benüßen.

# 2.) Aus dem Jahresbericht der Londner Missions-Gesellschaft vom Man 1822.

Am 27. September vorigen Jahres verließ herr Dr. Philipp die Capstadt, um im Innern der Colonie eine Besuchsreise auf den verschiedenen Missions - Posten der Scsellschaft zu machen, und kam erst nach 3 Monaten wieder zurück. Er hatte auf dieser Reise Gelegenheit, mancherlen Verfügungen zu tressen, deren wohlthätige Wirkungen sich bereits zu Tage legen. Herr Philipp fühlt sich in seinen heiligen Berufspstichten sehr ermuntert durch die Beweise des göttlichen Segens, den die Gnade des Herrn auf seine Arbeit legt. Besonders heilsam war die Predigt des Evangelii für mehrere Jünglinge in der Capstadt, die sich nunmehr zum Missionsdienst in Afrika angeboten haben. Von diesen haben bereits zwen ihre Anstellung auf der Colonie erhalten, und Andere bereiten sich dazu vor.

Missionar Beck predigt jeden Mittwoch Abend vor sehr zahlreichen Versammlungen mit gesegnetem Erfolg; auch hat derselbe 500 Sklaven im Unterricht, aus denen sich bereits eine christliche Gemeine gebildet hat. Höchst erfreulich ist die Kraft der göttlichen Wahrheit, die sich ben Vielen derselben durch ihren Wandel zu Tage legt.

Herr Philipp macht in einem seiner letten Briefe folgende Bemerkung über die Capstadt: "Die Hauptstadt

eines Landes ift für bas Land eben das, was das Berg für den menschlichen Körper ift; denn von diesem ergießen fich die Strome des Lebens und der Gesundheit in alle Gliedmassen. Richten wir auf die große Boltsmaffe der Capstadt unser Auge bin, so dringt fich uns die Frage auf, ob wohl auch irgend eine beilfame Beränderung unter derfelben ausgerichtet worden fenn mag. Seben wir aber auf die öffentlichen Unstalten ber Stadt, auf die Gemeinen, die neuerdings in derfelben gesammelt murben; auf die vielen Gingelnen, Die gur Erfenntniß der Wahrheit gebracht wurden, und die nun uns jum Theil im Werke des Amtes behülflich werden: fo haben wir große Urfache jur Dankbarkeit."

Da der mactere Doftor Philipp bringend einer Unterführung in feinen beilfamen Alrbeiten bedurfte, öfters auf längere Zeit auf Bifitations-Reisen abwesend ift, fo bat die Committee für zweckmäßig erachtet, demfelben in dem holländischen Prediger, Herrn Faure, einen Gehütfen zu geben, welcher seine Dienfte der

Gesellschaft frenwillig angeboten bat.

## Miffions-Plage angerhalb der Colonie. Miffion unter den Griquas.

## Griquaftabt.

Missionar Moffat hat im Man 1821 Diefen Posten verlaffen, und ift nach feinem frühern Birfungsfreife, nach Reu - Lattafu guruckgefehrt.

Die hiefige Gemeine bat an Angahl zugenommen, ob fie fich gleich im Ganzen aus ihrer Laubeit noch nicht herausgewunden hat. In ihr befinden sich allerdings manche Einzelne, die würdiglich wandeln dem Evangelio Christi, und es läßt sich hoffen, daß die verbefferte Kirchendisciplin wohlthätige Wirkungen für bas Ganze haben wird. Ihr bisheriger Schullehrer, der Sottentotte Waterboer, ift jum Chef der Miederlaffung erwählt worden. Von diefer Wahl läßt fich viel Gutes ermarten.

Für die Buschmänner, welche in ber nachbarschafe umberstreifen, ift nun auch eine christliche Unterrichts-Anstalt allhier errichtet worden. Etwa 40 derfelben nehmen daran Theil, ben denen fich erfreuliche Spuren des religiösen Sinnes darthun. Der Ackerban hat mefentliche Berbefferungen erfahren. Die Bevölkerung von Griquastadt mag sich jest auf 5000 belaufen. ersten Missionarien, Anderson und Kramer, vor nicht langer Zeit hieher famen, maren die Griquas eine milde Räuberhoorde, der es eben so febr an Erkenntnis als an Bedeckung ihrer Blöße fehlte. Diese treuen Anechte Christi manderten eine Zeit lang in der Wildniß mit ihnen umber , bis fie dieselben endlich dabin brachten , fich an dem Orte, wo jest Griquastadt ftebt, niederzulaffen. Sie hatten immer in freundlichem Berfehr mit der Colonie gestanden, und der starke Anwuchs ihrer Bevölkerung, ihre Fortschritte in der Civilisation, so wie ihr unternehmender Charafter, haben ihnen in neuerer Zeit eine Wichtigkeit in ben Augen der Colo. nial - Regierung gegeben, fo daß herr Melvill als brittischer Resident sich bier niedergelassen bat; eine Maaßregel, welche unftreitig von den fegensvollften Wirkungen für das gefammte Missionswesen jenseits des großen Drangefluffes fenn wird, indem der bürgerliche Zustand dieser Niederlaffungen dadurch wesentlich gewinnen wird. Was diese Hoffnung noch besonders ftartt, ift der Umfand, daß der erwählte Resident ein Mann ift, der bereits ben vielen Belegenheiten feinen frommen Gifer für das Gedeihen der afrifanischen Missionen zu Tage legte, und der das volle Zutrauen der Griqua-Nation befitt.

## Campbell.

Diese Missions - Niederlassung, wo jest der wackere Christoph Sass arbeitet, liegt etwa 16. Stunden östlich von Griquastadt. Seit Herr Sass hieher gezogen ist, hat sich seine Gesundheit ansehnlich gebessert, mährend

er in geistiger Ermunterung ben diesem Wechsel verlor. Mur wenige Eingeborne besuchen bis jest seinen Unterricht, und die, welche es thun, zeigen viel Gleichgul tigfeit. Er besucht bisweilen die Corannas am großen Kluf, bat aber auch hier bis jest keine Frucht seiner Arbeit mahrgenommen. Eben so predigt er den Buschmännern durch einen Dollmetscher, von denen indeß nur wenige zu ihm fommen, und unter diesen einige find, welche der verfündigten Wahrheit widersprechen. Auch seine äußere Lage war sehr kummervoll gewesen; aber mitten unter diesen Leiden hat ihn der Glaube an die Berheiffungen Gottes festgehalten; und wenn in feiner Drangfal die Freunde Christi diefes leidenden Urbeiters besto mehr in ihrem Gebeth gedenken, fo wird Die Finsterniß, die ihn jest umgibt, bald in Licht, und feine Rlage in Lob Gottes verwandelt werden.

## Miffion unter ben Bootschuannas.

## Meu = Eattafu.

Missionar Mossat hatte den Auftrag, eine Zeitlang in Griquastadt zu arbeiten. Allein der König Matibe schickte ihm eine Botschaft um die Andere, bis er wieder nach Lattaku zurückkehrte, wo er im Man 1821 wieder ankam, und mit viel Herzlichkeit empfangen wurde. Der König bemerkte ben seinem Empfang, er hosse, Herr Mossat werde jest da bleiben.

Missionar Hamilton sest seine gewöhnlichen Arbeiten auf dieser Station fort, und widmet einen beträcht-lichen Theil. seiner Zeit, der Schule. Der öffentliche Gottesdienst wird für die Bootschuannas regelmäßig ge-halten, jedoch herrscht immer noch viel Gleichgültigkeit unter diesem Bolksstamm.

Herr Moffat hat nun angefangen, die Bootschuanna-Sprache zu lernen, und hofft, bald im Stande zu senn, ohne Hülfe eines Dollmetschers, das Evangelium in dieser Sprache zu verfündigen. So lange auch der

5 Care

christliche Missionar nicht im Stande ist, in der Sprache des Volkes, unter dem er arbeitet, den christlichen Unterricht zu geben, so lange läßt sich nicht erwarten, daß eine allgemeine Aufmerksamkeit auf die Sache der Meligion unter demselben angeregt werden kann, und eine reiche Ernte die Arbeit des Predigers krönt.

Der National-Gehülfe Goeyman hat eine BesuchsNeise zu den Bolks-Stämmen gemacht, welche nördlich
von Lattaku wohnen. Der König Matibe hat bereits
burch die That bewiesen, daß es ihm ernstlich darum
zu thun ist, die Näuberzüge unter seinem Bolke einzustellen, warum ihn die Missionarien ersucht haben.
Auf eine Botschaft des Königs von Maschow, der ihn
zum Antheil an einem solchen Streifzug aussorderte,
ließ er antworten: er habe keine Lust, auf anderm
Wege als durch Handelsverkehr sich von andern Stämmen Eigenthum zu verschassen. Eben so hat er ein
Berlangen ausgedrückt, mit Herrn Stockenstrom, dem
Landdrost von Graaf Neinet, in freundschaftliche Berbindung zu treten, der vor einiger Zeit dem König
Matibe einen Besuch gemacht hat.

Die einladenden und ermunternden Schilderungen, welche die Committee über die oberhalb Lattaku gelegenen Länder von Herrn Campbell erhalten hat, \*) haben dieselbe veranlaßt, nach Maschow und Kurritschane, den Hauptskädten der Bootschuanna-Nation, Missionarien auszusenden.

# Missionen unter den Namaquas. Groß. Ramaqualand. Afrikaners-Araal.

Der vormals so gefürchtete Afrikaner bleibt seiner christlichen Ueberzeugung treu, und schließt sich fortdauernd mit seiner Familie an die Verehrung Gottes an.
Um Sonntag versammelt er die Leute seines Kraals

<sup>\*)</sup> Man febe hinten bie Musjuge ans feiner Reifebefdreibung.

am Gottesbienft , und legt ihnen die beil. Schrift aus. Ufrifaner ift mebrere Dal ju Bella gemejen, um ju fragen , ob ein Miffionar ju feinem Rragt fomme , und fich eine Unmeifung geben gu laffen, wie er als Chrift gegen bie mitben Ctamme fich betragen foll, melche ibm fein Bieb feblen.

Die Committee bedauert es febr, bag um periciebener Urfachen willen biefe Ctation fo lange obne Diffionar bleiben muß; freut fich jedoch von gangem Sersen, daß Die Stelle eines Miffionars auf eine fo fraftige Reife von Afritaner felbit verfeben mirb, ber frile ber, wie mir miffen, ber Schreden und Die Beiffel bes ganien Landes gemefen mar.

#### Betbanien.

Diefe Station , Die aufferfie in Diefer Richtung , auf welcher Miffionar Schmelen arbeitet, liegt einige Tag. reifen norblich von der Angra Begin na ober Ballfiche Ban. Die große Entfernung Diefer Dieberlaffung pout ber Sauptfladt ift ein machtiges Sindernis, bas bee Berbindung mit bem murbigen Miffionar, Berrn Comelen, melcher bier arbeitet, im Bege ficht. Bon ibnt find im perfloffenen Sabre ben ber Committee feine Briefe eingegangen, allein bas Butrauen, bas fie in feine erprobte Treue und Grommigfeit fest, lagt fie nicht zweifeln, bag er, wie bisber, fo auch in biefem Sabr, fandbaft und muthig an dem Bert bes berrit gearbeitet bat.

Im Anfana bes verfloffenen Sabres ließ fich boffen, bag smifchen ber Infel Selena und diefem Boften ein anmittelbarer Berfebr an Stande fommen merbe: allein ber Bechfel ber Dinge auf jener Infel bat biefen Blan

pereitelt.

Bethanien febt auf einem febr fruchtbaren Banbes. Gebiet , allein ber baufige Regenmangel im Ramaqua-Banbe ift feinem Gebeiben febr nachtbeilig, inbem bort feit 3 Rabren tein Eropfen Regen gefallen ift.

## Gubliches Ramaqualanb.

## Pella.

Der Zustand dieser Niederlassung war seit einiger Zeit in hohem Grade vielversprechend. Die Anzahl der Namaquas, die hieher gehören, belief sich auf 350, von denen ben 70 sich öffentlich zum Christenthum bekannten. In der Schule waren ben 100 Kinder; und die Einwohner nahmen an christlicher Erfenntnif und Civilifation, fo wie an äusserlichem Wohlstand, sichtbar Allein die ausnehmende Dürre nöthigte die braven 111. Namaquas, fich Parthienweise zu zerstreuen, um Beibe und Baffer für ihre Biebbeerden ju finden, und fo mußte Rirche und Schule eingestellt werden.

Mit Bergnügen fügt indeg die Committee bingu, daß Manche derfelben den Eindruck der lebendigmachenden Wahrheit in ihren Serzen bewahrt, und durch ihren Wandel bewährt haben. Einer derfelben ift der Capitain dieser Niederlassung, dessen Benspiel auf An-

bere febr wohlthätig wirft.

# IV.

Machrichten von einzelnen Missions-Stationen.

## Baar L

Mus einem Briefe des Miffionars E. Evans, vom 12. Gept. 1821.

, Roch immer nimmt in dieser Hottentotten = Gemeine die Begierde nach Mitteln der Gnade gu. Die Angahl meiner Zuhörer im Dorfe und der Nachbarschaft beläuft sich auf etwa 1100 Weiße und 1200 Schwarze. Lettes Rahr wurde im Wagenmachers- Thal eine niedliche Rapelle gebaut, die über 300 Zuhörer in fich faßt. Mitglieder unfere hiefigen Miffions-Vereines wollen jest eine neue hier bauen, da die Zahl der Zuhörer fo fehr junimmt. In Paarl und der Nachbarschaft leben ben 5000 Seiden. Unsere Schule wird von Sklaven besucht.

Biele

Biele von ihnen haben erbauliche Lieder, Andere den Brief an die Epheser auswendig gelernt. Es ist eine Freude, ihren unverdrossenen Eiser zu sehen, und es ist zu hossen, daß noch viele Andere ihrem Benspiel folgen werden.

Norige Woche brachte ich einige Tage in der Capfadt zu. Es freute mich ungemein zu sehen, wie dort
der Sau unserer Missions-Kirche vorwärts rückt. Unsers Freundes Philipps Arbeiten sind in dieser Stadt
sehr gesegnet; und eine ansehnliche Gemeine hat sich
um ihn gesammelt. Man kann ohne Wonnegefühl die
mannigfaltigen Verbesserungen nicht wahrnehmen, welche seit 3 Fahren in der Capstadt Statt gefunden haben.
herrn Becks Arbeiten unter den holländischen Einwohuern der Stadt und den Sklaven sind vom herrn reichlich gesegnet worden. Ihre große Kirche kann oft die
Gemeine nicht fassen, die das Wort Gottes hört." —

Missionar Evans erzählt hierauf in seinem Briefe folgende rührende Geschichte von dem seligen Heimgang einer Hottentotten - Sklavin: "Um 26. Januar dieses Jahres tauste ich zu Groß - Drakenstein eine Sklavin, und den 20. May 6 andere erwachsene Hottentotten in unserer Kirche. Sie haben bisher mit ihrem christlichen Sinn und Wandel ihr Glaubens - Bekenntniß geziert; und da die Liebe Christi in ihren Herzen wohnt, so sind sie auch eifrig bemüht, Andere zu dem guten Hirsten der Schafe durch Wort und Benspiel hinzuweisen.

Wir genießen die segensreichsten Stunden, so oft wir das Abendmahl unsers gekreuzigten Erlösers miteinander fenern. Ich habe immer wahrgenommen, daß
diese heilige Fener den heilsamsten Einfluß auf die Gemüther der Heiden äußert, und daß schon das bloße
Zusehen wohlthätig auf solche wirkt, welche sonst ben
andern gottesdienstlichen Handlungen so hart wie Stein
bleiben.

Die Hottenkotten-Sklavin, die ich zu Drakenstein taufte, ist kürzlich im freudigen Ueberschwang ihrer 8. Bandes. 1. Heft. Hoffnung auf eine selige Unsterblichkeit gestorben. Es war überaus erfreulich, Zeuge ihrer letten Sterbens-Tage zu sehn. Eine Zeitlang früher hatte sie mit mancherlen Zweiseln und Besorgnissen gefämpst, aber sie gelangte durch die Gnade dahin, ihr ganzes Vertrauen auf den Ertöser vom Tod und von der Sünde zu sepen, und auf ihrem Sterbebette sein Lob laut zu verfündigen.

Rury vor ihrer Auflösung rief fie ihre Kinder gu ihrem Sterbelager herben, und fprach mit ihnen in fo tiefer Empfindung, daß Jedem die Thränen von den Wangen rollten. Nachdem fie für Jedes derfelben einen bleibenden Segen des hErrn erfieht hatte, fagte fie gu ihrem ältesten Sohne: "Bisher haft du mir viel Schmers bereitet, weil ich fab, daß bein herz fo hart ift wie ein Mühlstein. Alle meine Ermahnungen waren umforit gewesen; aber noch habe ich für dich die Soffnung nicht aufgegeben. Sehr wahrscheinlich ift dieß bas Lettemal, daß deine Mutter in diefer Welt mit dir fpricht; ich bitte dich daber, auf deinen Weg und bas Ende deffelben zu merken. Es mabrt nicht lange, fo ruft auch dich der Tod von hinnen, wie er jest deiner Mutter ruft; aber wie? bift du gefaßt, wenn er dich beute noch abrufen sollte? könntest du ihm mit der Beiterfeit und dem Geelenfrieden begegnen, wie es jest beine Mutter kann? Rein, das konnteft du nicht. Sch will dir fagen, mein Gohn, warum ich mir jest für bem Tode nicht weiter fürchte. Der Ber Jefus, der in die Welt gefommen ift, bas Berlorne gu fuchen und felig zu machen, hat auch mich gefunden, als ich auf bem breiten Wege irre ging, auf dem du jest umber irreft. Er jog mich mit Seilen der Liebe aus dem Ab. grund des Berderbens beraus, daß ich anfieng, in dem Berföhnungs-Blute, das Er zur Reinigung der Günder auf Golgotha vergoffen bat, mein Beil gu fuchen. Das ift die Quelle, welche für die Gunde und Unreinigkeit offen fieht, und der Strom dieses Lebenswaffers, aus bem ich trinfe, macht jest mein herz in der Trubfal

und and im Tobe getroft. Darum, mein lieber Cobn. ibr, meine Rinder Mlle, ja, ibr Umfiebenden Mlle, fuchet ben Seren, Dieweil Er gu finben ift, rufet 36n an, Diemeil Er nabe ift. Gein Blut reiniget pon aller Gunde, und Er will und fann auch ben Echlechteffen retten. Wer gu 3bm tommt, ben will Er nicht binaus. fofen. Bie Er mich unmurbige Ereatur in Gnaben angenommer bat, fo will Er auch Guch fren und umfonit annehmen : baber fommt Mile, Mile ju 3bm. Gr iff ein quter Meifter, bas tann ich Guch fagen. Er ift ber befte Ronig, und 3br werdet in feinem Dienft nie verdroffen fenn. Berachtet 3hr fein großes Seil, fo fend 3br auf immer ungludfelige Befcopfe. Ich! fucht Ibn ient! fucht 3bn jest! Laft es feinen Tag langer anfieben , baf Er nicht pon Ench fagen muffe: "3ch babe fie gerufen, aber fie mollten nicht tommen: ich babe meine Sande ausgestredt ben gangen Sag, aber feiner mertre barauf; fonbern fie verachteten meinen Rath, und wollten nichts von meinem Bege miffen. Darum mill ich auch ihrer lachen in ber Roth, und ibrer fpotten, menn die Trubfal bereinbricht."-

Der Ausbruck ber Freude am hEren, bas Gebet und liebreiche Ermahnungen an die Umitchenben vergebrten ihre legte Kraft, bis endlich ibre Seele von den irbifchen Banden bes Körpers ertofet murde, und in

bie Bohnungen bes Friedens binübereilte.

Blicken mahrzunehmen, die ewig und unverwelklich ist, und die kein Mensch ihr rauben kann.

Einmal sagte sie: Ja, ja, ich bin auf Erden nur eine Sklavin, aber ich habe die gute Hoffnung durch Gnade, daß ich fren bin von der Macht der Finsterniß durch das Blut des Lammes Gottes, und daß ich mit meinem hochgelobten Erlöser in seinem himmlischen Neiche zusammenkommen, und mich niemals mehr von Ihm trennen darf. — Ich war ganz erstaunt, fügt der Missionar Evans hinzu, die Fortschritte wahrzunehmen, welche sie in der Erkenntniß göttlicher Dinge gemacht hatte, und mit mir waren es Alle, welche sie zu hören Gelegenheit hatten." —

## TV.

## Gnabenthal.

Auszüge aus dem Tagebuch der dortigen Missionarien vom Jahr 1820. \*)

Jan. 1. 1820. Wir traten in dieses Jahr ein mit Gebet und Flehen zum Hern für uns, für das Bolt, unter welchem wir zu arbeiten berufen sind, für unser Waterland, und für die Regierung, welche Gott über uns verordnet hat. Wir flehten, daß das Reich Gottes kommen, und sich immer weiter ausbreiten möge, und daß Jeder von uns, der sich einen Nachfolger Christivennt, in der That und Wahrheit Ihm dienen, und an seinem großen heil Antheil haben möge. So schwach und unwürdig wir auch sind, so fühlten wir doch ein vestes Vertrauen auf seine Versühnungsliebe und seine

Da aus dem gleichen Berichte in den Nachrichten aus der Brüdergemeine (Erftes und drittes heft 1822) bereits interessante Auszugemitgetheilt wurden, so hat man, um nicht das Gleiche wieder abzudrucken, sich hauptsächlich an die Stellen des Berichtes gehalten, welche bort nicht vortonpnen.

Snabe, und übergaben und Ihm aufs neue in feine Sande, und burch feinen beiligen Beift in alle Bahrheit in leiten.

In ben erften Zagen bes Februars fprach Bruber Sallbed mit allen Getauften und Tauffanbibaten, Biele berfelben brudten ihre Empfindungen mit großer Ginfalt und Frenmutbigfeit aus, und es mar beutlich mabraunehmen, bag ibr Berlangen babin ging, im Umgang mit dem Serrn ju leben. Ginige berfelben maren fo gerührt, bag ihre Thranen lauter redeten als ihre Borte, und mir übergeugt fenn burften, baf ber beil. Beift fein Bert in ihren Geelen angefangen babe. Die Juliana Cornelius aufferte unter anberm baben ibre Frende, daß fie, nachdem fie fo lange mit Anbern in einem Saufe gewohnt batte, jest ein eigenes Saus babe: benn jest, fugte fie bingu, fann ich mich allein mit bem Seiland unterhalten, und mein ganges Berg bor 36m barlegen, obne burch Andere unterbrochen ju metben ; und es ift meine größte Freude, im Umgang mit 3bm meine Beit augubringen."

Sier, 17, war die Begräbnig des Manafic Saak, eines Ubendmadissenoffen, der an einer Ausjedrung gefteret nie. Er war ein Mann von hendig Borten, und machte seinen Gang odne viel zu fprechen. Aber in stener leinen Bang edne viel zu fprechen. Aber in stener fepten Krankfeit geiget sich dentlich boß er



Es taften aber, das diese Verlängnung, die sie oft sete bestagte, ein gesignetes Mittel war, das die Gnade und Liebe des Heilandes, und der Unterricht seines Geises in den Dingen, die zu ihrem Frieden diente, recht sichter au the nunden. Ein seine grieden die Wermunbernag durch die gründliche Ersenntniss, meldes is won der Verlängenden Araft des Butes Ebrist besch, so mit durch das Bertrauen, das sie in Ihn und seine Gesch durch das Bertrauen, das sie in Ihn und seine Gesch fingsgnade sehre. Ihng ihren größen Leiden war ihre Erzehung in den Bullen Gottes und der Ausbruch ihrer Liebe und ihres Bertrauen, ju Ihn roch erballich, ind für Istele ihrer Landsleute, die sie besindhen, ein seigenses Erktrungsmitch.

Man 21. In diesen Tagen fprachen die Geschwifter Beitrern, des die Wahrenkung von Kälte und Manutlichen Gliebern der Genieten. Sie änstern, das die Wahrenkungs von Kälte und Mangel an gestätischem Leben, die fie ben einigen Kindern und jungen Leuten gemacht daben, ihren wiel Schmers betrieb, daß sie aber durch deben, ihren wiel Schmers bericht, daß sie aber durch deben, ihren wie Schmerschaftung, in der der den und Leute gefunden haben, in denne ein Wert des beiligen Gesiche deutlich mahrgenommen werbe, sehr ermuntert worden septen. Mehrere Kinder sind zielche fills in der Juch der Gnade, und wünschen sein als Kinder Gottes in dieser

Der hotteniorte Jafob murbe gestoat, ob er auch alles versiche, was er in der Airobe blete ober seite - Er gab jur Antwort, wenn ich aus Gewohndeit jur Airobe gede, blie wiel iehe die ziet zur Berfammtung im hi, so versche ich nichts; menn ich aber nuren ju Daufe jum heland fiebe, der möchte mir mein her öffnen, so versiche ich viel. Dech sann ich nicht viel im Gehalten ist der was ich im meinem herzen füble, das fann ich nicht mit der mas ich im meinem herzen füble, das fann ist nicht mit berete fassen.

Ein Anderer, der benm Abendmahl batte guichen burfen, außerte: "Die hatte ich eine Borftellung bavon,

daß fo ein himmlischer Genus auf Erden Statt finde, Alls ich unter ben Soldaten war, war ich oft in Lebens, gefabr, und mußte nicht, warum mich Gott bewahrte; aber jett weiß ich, daß Er die Absch batte, sich meiner au erbarmen, und mir diese Soundang auswenden."

Eine Sottenteitin fagte: "Wenn ich in ber Alreche fibe, so fibbe ich, das ich biefer Gnade unwürdig bin. Mein einigese Berlaugen gebt babin, durch den Geite Gottes die Bersicherung zu erbalten, daß ich ein Kind Gottes bin, und daß, wenn ich flerbe, ich nicht versoren gede. Sade ich bieß, so bin ich mit allem andern auf ber Erbe mobt uprirechen."

Am Schlusse bes Jahres 1820 befand bie Gemeine Ondentibal aus 748 erwachsenen Gesauften und 410 gesauften Kindern; gusammen 1158 Bersonen. Mit den Tauffendbaten, neuen Leuten und ungetauften Rindern betrügt bie gange Magad 1413 Bersonen, aufo 23 mehr die verjaes Jahr. Im Laufe diese Jahres sind die verjaes Jahr. Im Laufe diese Jahres sind bier 44 Erwachsen und 55 Kinder getauft worden.

Bir fugen bier noch einige Auszuge aus Briefen ben, welche ber madere Miffionar Sallbed in ben Monaten July, Auguft und September an herrn Latrobe in London geschrieben bat.

Ueber die Beiden unferer Beit macht biefer fcabbare Rnecht Sprift in einem feiner Briefe folgende erfreuliche Bemerfungen:

"Das Lefen ber verichiebenen Miffions-Magagine, bie mir unaussprechieden bie Gite batten, verschafte mir unaussprechieden Berganigen, und meine Secle freuet fich ber beiteren Aussichten, welche fich für die Erweiterung bed Reiche unter heilande anfthun. Ich bitte Eie, mit biefen Mittbellungen fortyufabern, benn bas Lefen solcher Nachrichten if von unbeschreibe lichem Sigen für einen Miffienar,

Sich erfinner mich saum, mich je is fred und bantbar in meinem bereichen Berufe gefühlt zu baben, als wenn ich bismellen auf die uns umgebenden Bigel und unfere jungen Phanjungen binaus spaziere, und in ber Stille über die wunderbaren Senegungen in der drittlichen Beit nachbenfe. Untretritig leben wir in michtigun Zieten, und dirien bereits die Grifflung ger Berheifungen bes betisgen Wortes Gottes mit Ingen feiten. Der Geit Gentes bewegt ich über bem bisser finiern und gestaltbese Genos ber Beitz, und bereite die Maetrialien zu einer berrfichen Offenbarung der söttlichen Gnade vor, da die Stimme erschallen wird. Es merbe Licht und dann das Licht aus der Finiternik berunfelierien wird.

36 tann nicht umbin, bie politifche Gabrung in ber givilifirten Belt, die wir affenthalben mabrnehmen, als einen Borboten befferer Tage für die Rirche Ebrifti gu betrachten : benn bie Gefchichte fagt es uns ja, baß bie großen Epochen im Reiche Christi immer mit großen Ummalaungen in ben Reichen diefer Belt begleitet maren. Done die Unruben, die das durch gurus gu Grund gerichtete romifche Reich in Bewegung festen, murbe wohl bas Chriftenthum fich nicht fo fchuell in bem Bebiete beffelben veftgefest baben; und obne bie machtigen Erfcutterungen, welche bas Beitalter Carl bes Gunften auszeichneten, murbe bas große Bert ber Rirchenverbefferung nicht fo gelungen fenn. Chen barum troffe ich mich ber lieblichen Soffnung, bag mitten unter ben Sturmen Diefer Beit Bott unfer Beiland einen neuen Beweis feines gnabigen Boblgefallens an den Menfchen au geben im Ginne bat, 3ch meif, baf auch bie Dachte ber Finfternis die Sand nicht in ben Schoof legen, und bag der Unglaube eine ungewöhnlich freche Stirne macht; aber bief macht mich in meinem Bertrauen nicht irre, benn die Ralte ber Racht fublt man mie fo febr, als wenn gerade bie Conne aufgebt.

Wenn ich die Summe von Kräften überblicke, welche für diese große und gute Sache in Thätigkeit gesept werden, so ergreift mich einerseits der Gedanke an die große Masse von Talenten und Hülfsquellen, die von andern dristlichen Kirchengemeinschaften aufgewendet werden, und gegen welche unsere Armuth in benderlen Beziehung keine Bergleichung aushält, und auf der andern Seite stimmt es mein Herz zum gerührten Dank gegen Gott unsern Heiland, daß Er bisher auf unsere Schwachheit und Unbedeutsamkeit einen so großen Segen legen wollte."

Ueber den Zustand dieser Hottentotten-Riederlassung schreibt dieser mürdige Missionar unter Andern:

Die Lage der Dinge hier, und besonders in Gnabenthal, erfüllt mein Herz mit der gerührtesten Dankbarkeit. Wo, muß ich mir sagen, wo ist die Arbeit der Missionarien vom Herrn so huldreich gesegnet worden, wie hier? Welche Barmherzigkeit hat Er diesem armen verachteten Volke erzeigt! Und Alles zusammengenommen, welche gesegnete Stadt Gottes ist Gnadensthal!

Der Monat Julius (1821) war eine ungemein segensvolle Zeit für uns und unsere Gemeine. Wir haben
mit allen erwachsenen Einwohnern gesprochen, und gesunden, daß viele unserer lieben Hottentotten im Glauben
an den Sohn Gottes leben, und seinen Frieden genießen.
Undern ist es ernstlich darum zu thun, desselben Segens
theilhaftig zu werden, und sie hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit. Neun unserer Hottentotten wurden
als Taufkandidaten aufgenommen, zwölf getauft, sieben
wurden Gemeine-Mitglieder, 23 erhielten den Zutritt
dazu, und 17 bekamen die Erlaubniß zum erstmaligen
Genuß des heil. Abendmabls. Ich darf Ihnen nicht
erst sagen, denn Sie wissen es aus Erfahrung, was
wir ben solchen Gelegenheiten fühlen.

Sie würden ich freien der schnen zweichnite in wifen Schulen, wenn Sie die muntere Thätigfeit unfeiter Beilder Frisch und Lemmerd, und das Wachthum der Kinder in der Erfenntnis mit eigenen Augea schne Kauner. Auffer do ermachsfenne Rüdden, denna ich beischerir Unterricht ersteile, und melde Alle die Bible lefen 3- bestachen 314 Kinder die Schule; 1846 lefen der Bible, und einige von ihnen bahen die Samradischniste der Biblegeforder ausgemöhig actern.

Es fchmerat uns, von ber Kranfbeit einiger unferer Briber und von bem Beimgang Underer gu boren , bie jur Rube von ber Arbeit gerufen morben find; und mir feben jum Seren, daß Er felbit folche Rachfolger perberetten moge, bie eben fo bingegeben und treu in feinem Dienfte find, wie fie es maren. Es ift in ber That eine Onabe, in feinem Bert gebraucht ju merben, und ich bante 36m taglich bafur, bag Er mich murbigen molte, in Diefem Theil feines Beinberges arbeiten tu burfen. Obgleich die hottentotten , wie alle anbern Menfchen , ibre Fehler haben , fo muß ich fie boch techt berglich lieb baben, und ich bin bereit, Alles für fe gu thun. Es ift baben fur mich und Alle ein großer Troit, bag mir ibre Liebe und ibr Butrauen befigen , und mabruchmen burfen, baf fie bie Borguge bantbar werthichanen , welche fie als Mitglieder der Ebriffen-Gemeine geniegen. Gie tennen teine größere Strafe, als wenn fie bom Genuf bes einen ober andern ausgefcbloffen merben muffen." -

In einem Briefe vom September 1821 fchreibt Diffenar hallbed fiber die fegensvolle Gefchaftigfeit feiner heitentotten folgendes :

"Eine Sceine, wie sie bas Thal Gnabenthal ju dieter Jahresgeit, wo jeder Bamm in der Blitbe ist, dem Auge berdreter, sie de werdt von England einen Angfing nach dem verdweren Afrifa zu machen. Ich fann er Bartickman nicht widerfeden, ichen Zaa auf eine benachbarten Hügel zu steigen, und den herrlichen Obst-Garten um uns her zu überschauen; und immer ergreift mich eine neue Bewunderung ben dem Anblick der mächtigen Veränderung, welche das Christenthum in diesex Wildniß hervorgebracht hat.

Um unsere Hottentotten aufzumuntern, nahm ich kürzlich meinen Gang nach dem Ackerlande. Welch ein entzückender Anblick! Siebenzehn Pflüge waren in Bewegung, welche sämmtlich unsern Hottentotten gehören. Dieser einzige Umstand ist ein unbestreitbarer Beweis, daß dieses sonst so träge Volk an Kunstsleiß täglich zunimmt. Wir sind für pflugbares Land wirklich in großer Verlegenheit. Jeder kleine Fleck wurde kürzlich unter unsern Leuten vollends ausgetheilt, und Mehrere derselben konnten nichts mehr erhalten. Siner unserer Hottentotten (und dieß ist eine sehr erfreuliche Erscheinung) hat von einem benachbarten Bauern ein großes Stück Landes gemiethet, auf dem 15 Mud Weizen ausgesät werden können.

Da ich gerade an diefem Begenstande bin, fo fann ich nicht umbin, eine fleine Geschichte zu erzählen , welche mit demfelben zusammenhängt. Als vor einigen Tagen unfer Bach Sonderende fart angelaufen mar, ging ein Bauer über die neue Brude, welche unfere Hottentotten fürglich gebaut haben, und traf einen Sottentotten an, der ben derfelbigen fand. Wie gewöhnlich fieng er an, bes armen Mannes zu spotten, und über die Trägheit der Hottentotten fich luftig zu machen. Diefer aber deutete mit feinem Finger auf die Brude bin, und fagte: Baas (Meifter), ich brauch' nichts zu antworten, laffet die Brücke für uns fprechen. Wenn Baas die Brucke für mich gebaut batte, und ich fonnte jest nur so darüber weglaufen, wie ihr, so würde ich es picht magen, den Baas träg zu schelten; benn ich würde denken: es braucht mehr Fleif und Arbeit, eine Brude ju bauen, als über eine Brude ju reiten. Der Bauer war gang ftill, und ritt bavon." -

- Coole

Bir tonnen, wie febr uns auch ber Reichthum anberer Materialien brangt, nicht umbin, noch aus einem andern Briefe dieses wackern Mannes vom Sept. 1821 eine Greile auszubeben.

Der alte Bater Marsveld (ber altefte Miffionar in Mfrita) lebt noch immer unter uns, und 3bre freundliche Erinnerung an ibn rubrte ben ehrwurdigen Greifen fo febr, daß ibm die Thranen über die Bangen liefen. In der Miete Des Muguits mat unfere Soffnung, ibn noch langer au befigen, febr fcbmach. Mm 13. b. M. mar er fo entfraftet, baf er nicht im Stande mar, mit ber Gemeine bas beilige Abendmabl ju fenern, und ich batte die Onabe, ibm basfelbe gu Saufe, im Rreife feiner Familie, ju reichen. Es mar eine Stunde großen Cegens und toftlicher Erbauung fur uns Mue. Der Briebe Gottes erfüllte bes lieben Rranten und unfer aller Berg. Im 15ten ermarteten wir jede Stunbe feine Auflofung. Er nabm rubrend Abicbied von einem Reden unter uns , und auf fein Berlangen murbe ibm ber lente Abicbiedefegen ertbeilt. Er freute fich bemuthig auf feinen naben Gintritt in bas Reich bet Geliafeit. 3ch werbe nie vergeffen, was ich ben diefer Belegenbeit fublte, als mir Alle, wie Gin Sers und Gine Stele, betend um fein Lager berumftunden.

Saum verbeitete fich bie Rachricht von feiner gefährlichen Krantbett in unferm Borfe, als die Hotentotten voll änglitcher Benarung in unfern hof liefen. Es war ein rührender Aufreitt. "Dort, sagte der eine, bert, unter ber großen Eiche, ble damals, noch jung mar, fprach er dost erfte Wert mir, das mir durch die Seiche dang; und von beisem Augenbild an verchret ich ihn als meinen geißlichen Bater. Ach! ich berliete mehr als einen Bater an ihm." Er fonnte vor Borden nicht weiter reche "Das ib der legte von unfeen dren erften Leberen, sagte im Auderer, der uns berallen will. O wie viel Pant bin ich unferm helland fouldig, das ihre Seiten wurden befest wurden.

welche aus dieselaten Worte verfündigen. Ich war inmer dantbar, wenn nene Lebere ju nus famen, aber nie flibste ich siel; wie in diesem schwerzicken Augenblick, wie viel Urfache wir baben, dantbar zu seun."
"Er das und die Wahrbeit gesagt, sagt ein Dritterganz flar und bisweiten scharf; aber wenn es uns auch einem Augenbild nicht geräten wollte, die flüblien wir, daß er uns. arme hottenotten von ganger Secke sieder, schofiles Kunferungen wurden von vielen hetenotten geber, während sie die biefen Tagen im Araal fanden, auf dangen das den kannen wareten.

Es gefiel indef bem Deren, unfern ebrwurdigen Bater uns wieder ju ichenten, und nun mandelt er wieder mit feinem unbebecten grauen Saupte im Rraal

Nührend waren mir die tiefgefühlten Menferungen ber Demuth, die im Blief auf seinen naben Heimann aus seiner Secte frönten. "Simmermehr, sagte er mit Thennen im Auge, nimmermehr sonnte der herr einen unnigeen Knocht wöhlen, als ich bin. 36ver ich darf glauben, Er habe mir alle meine Jehler und Berfaumniffe in seinem Dieneh vergeben. "In Beziedung auf den Frieden, der jeht auf eine fellen Wiefe und Berfaumtinfe in seinen Dieneh vergeben. "In Beziedung auf den Frieden, der jeht auf eine seines Weise und werfen, durch erficht, äußerte er: "Es war nicht immer so, aber iste keben wir, ich möchte sonne, im Simmer."

#### VI.

#### Enon, am weißen Bach. (Bitte Rivier)

Unter großen Befümmernissen batten wir das Leptemal (Wasquin Jadrs. 1820. Dest 3. S. 364.) die Missions, Geschwister auf diesem Bolten vertassen. Don mitben Gastern auf allen Seiten umrüngt, welche Medb und Brand im allen Richtungen verbetrieten, war ihnen nichts übeig geblieben, als tieser im Janeen der Solomie eine Sicherbeitsätzte aufgründen. Am Syddisdon in eine Sicherbeitsätzte aufgründen. Am Syddisdon

1819 ließ es ihnen der Herr gelingen, wieder nach ihrem geliebten Enon, das indeß ein schauerlicher Brand. hause geworden war, zurückzusehren. Es wird unsern Lescru nicht unwillsommen senn, aus den Briefen des Missonars J. H. Schmitt und seiner trenen Gehülfin, weitere Nachrichten von dem neuen Anfang dieses Missons-Postens und ihrer Erfahrungen zu vernehmen.

In einem Briefe vom März 1820 schreibt dieser wärdige Knecht Christi:

"In der Mitte des Novembers (1819) begleitete mich meine Gattin hieber, und nach 12 Tagen holten wir den größern Theil unserer Gemeine ab. Wir siengen bald an, Materialien zu einem Wohnhause herbenzuschaffen. Um 24. Nov. sieng ich mit Bruder Hornig unser Bauen an, und es gesiel dem Herrn, uns Gesundheit und Kraft zur Arbeit zu verleihen, so daß wir, ungeachtet der großen Hise dieser Jahreszeit, am 5. Jan. unsere neue Wohnung beziehen konnten. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie dankbar wir uns sie diese Wohlthat fühlten, daß wir nun wieder gegen Wind, Staub und Regen und die unerträgliche Sonzuendise Schuß fanden.

Bisher hatten wir unsere tägliche Andacht mit unfern Hottentotten unter frenem Himmel, und die Weihnacht-Gottesdienste in unserm Wohnhause. Der Herr
war unter uns gegenwärtig; und ob wir schon im verhossenen Jahr manches Ungemach und manche Lebensgefahr hatten zu erdulden gehabt, und oft nicht wußten, wohin wir flichen sollten, so fanden wir doch
große Ursache, Gott unserm Heilande für Alles mit
gerührter Seele zu danken, was Er an uns gethan hat.

Die Hottentotten in diesem Lande leben noch immer in banger Besorgniß, und fürchten sich, hieher zu ziehen, da die Nachricht von der Ermordung mehrerer ihrer Landsleute einen großen Schrecken unter ihnen verbreitet hat. Wir fühlen den Verlust dieser Leute

----

gar sehr, da sie Alle Wittwen und Kinder hinterlassent haben, und die meisten dieser Kinder ihr Brod nicht erwerben können.

Unser neue Anfang allhier war mit vielen Schwierigkeiten für und und unsere Hottentotten verknüpft,
denn wir mußten überall den Boden umher von Dornen
und Gebüschen säubern, ehe wir bauen und pflanzen
konnten; aber ich muß unsern Hottentotten die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, zu sagen, daß sie mit nachahmungswürdiger Geduld und Ergebung in den Willen
Gottes ihr Lood tragen." —

In einem Brief vom August 1820 schreibt Herr Schmitt:

"Ben unsern ersten Bersuchen, Enon wieder aus der Asche aufzurichten, haben wir aufs augenscheinlichste die Wunderhand Gottes zu unserer Hülfe erfahren; denn so wie von verschiedenen Seiten her sich
Schwierigkeiten erhoben, so trat seine Macht und Gnade
hülfreich in die Mitte. Er ließ uns bereitwillige Herzen
sinden, welche ihr größtes Vergnügen darin antressen,
Gott in ihren Brüdern auf Erden zu dienen, und in
Verbindung mit uns seine Sache unter den Heiden zu
fördern.

Indeß fahren wir fort, das Kreuz Christi den Heiden in diesem Lande zu verfündigen, und danken Ihm für den Segen, den Er auf unser schwaches Zeugniß legt. Im Laufe dieses Jahres sind 9 Erwachesene und 9 Kinder zu Enon getauft und 2 in die Gemeine aufgenommen worden. Obleich zwen Familien nach Gnadenthal zurücksehrten, und einige uns zur Zeit der Trübsal verlassen haben, so sind doch 162 Hottentotten hier wohnhaft. Zwen Familien warten auf die Erlaubniß, hier wohnen zu dürsen. Ich bin es lebendig überzeugt, daß innerhalb weniger Jahre eine Gemeine christlicher Hottentotten hier gesammelt seyn wird, zum Preise Gottes unsers Heilandes und

friens Sanngeliums; und icon ift ein bielberfprechenber Minisa biegu gemacht. Im Allgemeinen findet unter unfern Leuten eine große Begierde nach dem Worter Bettes Ctant; kaum die Häfte berfelben aber Monte pflag in unferm Saale; wir boffen aber der finder Jug in unferm Saale; wir boffen aber der geräumerte und Gefundbeit und Araft ichenken, ein geräumerte Bedale aufgrufchen, das, vonen de inmaligue wege geworden ift, in ein Schulfbaus verwandelt werbe fann.

Bir baben gleichfalls ben Beichluf gefagt, für die Bitmen ber ermordeten Sottentotten neue Sutten gu erbauen. Sie find noch immer ben Andern einquartirt.

Degleich unfer hans mehr einem Waarenhaufe als eine Agantienwohnung gleich iehe, so find but bennoch for dankten bafür. Bir baben num Glasfreiner, mad eine nahre Berbeiferung is. Bereits siehen mehrere Gelube ferie ba. Bir und unfere hotenteiten geben mir Freuden an die Arbeit, und sind burch die Armacharten unfere Sochen beloben. Weber die fichwer, die Dornen und Buschen mit ihren tiefen Wurten der die fleden und Buschen der die fleden der die die fleden der die fleden der die fleden der die fleden der die der die fleden der

Die Siger liegen mit uns in befändigem Rampfe, um ben Beig unferer lieinen Saber, aber fie jablem oft iber Frechbeit ideuer. Faft jedes Schaf; has fie fie führen Beten einerfen, missten fie mit ihrem Beden einfaufen. Bie fie ihrer bie annem Gefchöper, betrallen, fortreben biefe in furchtbares Beiforce. Im Muganblid eilen unfere deren beim einem beim den mehr berber der Allaber in einer balben Grunde zobe (ingebrader, Rund Löwen machen ihre Augustie auf unfer Beich."

Die Gattin biefes Miffonars batte ibn bieber begleite. Fre Briefe teigen auf eine febr gefühlenle Beife die Leben einer muthigen Miffons- Gebuffin, welche burch Glanden ihre natürliche Schwäche und B. Bandes, 1. geft.

Survey Coos

Furchtsamkeit überwindet, und sie mag ihren fünftigen: Missions. Schwestern in der Welt zum Muster und zur Ermunterung dienen.

Sie schrieb in einem Briefe vom April 1820:

"Seit unserer letten Flucht hatte ich gar wenig' Lust zum Schreiben; denn so oft ich es thun wollte, so drückte wieder der Gedanke an unser schweres Ungemach meinen Muth nieder. Ich wünschte, ich könnte es auf immer vergessen; und doch danke ich meinem gnädigen Gott und Heiland, daß ich es nimmermehr zu vergessen hosse. Er hat uns bisher wundervoll aus der Hand der Cassern errettet.

Bon dem Augenblick an, ba wir ben weißen Bach verlaffen mußten, hatte ich immer ein vestes Bertrauen in meinem Bergen, daß mir wieder hieher gurückfehren und hier im Frieden leben werden. Aber als beschloffen murde, daß wir mit zwen ledigen Brudern nebft unfern hottentotten wirklich jurudfehren follen, fo überfiel mich eine Furcht, die ich nicht zu beschreiben vermag. 3ch fprach davon mit Niemand, als im Gebete mit meinem immer treuen Freund und Erretter, der Dit leiden hat mit unserer Schwachheit, und alle unsere Bebrechen fennt. Er hielt es nicht für gut, mir fogleich alle Besorgnisse vom herzen wegzunehmen, und ich verließ in derselben Gemüthsfaffung unfer Saus gu Mitenhage; aber die Loofung dieses Tages war mir ungemein tröftlich. Auf der ganzen Reife war mein Berg immer mit Gebet beschäftigt, und je naber wir bem Plane kamen, defto mehr trat Friede Gottes in meine Seele. Als wir an unsern in Schutt liegenden Wohnungen vorüber zogen, schloß ich die Augen zu, weil ich beforgte, ber Anblick ber Zerfterung möchte mich noch furchtsamer Sier machten unfere Sottentotten Salt, um die Ochsen auszuspannen; aber mein Mann bieg fie mitten in den Wald hineinfahren, wo wir jest leben. Sie gehorchten stillschweigend, und als wir an die

Stelle famen, wo fest unfer Saus fiebt, fielen wie alle auf unfere Rnie nieber und beteten. Rie merbe ich biefe Stunde vergeffen. Unfere Bergen maren voll Frieden Bottes und voll Zwerficht.

Aun murden von unsern Brübern und hottentotten bie Dorabufche umgehauen und weggeschaft, und ich mit gung Bettemen ber ermerbeten hottentotten eichter bit Zelten auf, und bereitete bie Roft. Da unser Brod ambreaungen war, se suchte ich einen großen Ameisen, banfen auf, ben wir in einen Ofen umschufen, und ih bem wir bis sept unser Brod gedache haben. Eschbanten, Buffe um bit Eiger sommen oft unsern Bohnungen nabe, aber bis seht baben sie uns nicht geschabet. Auch bie Une nicht und bei Effen sin in geser Bruge da. Ausfangs machten mit ihre Sprünge viel Bergnügen; aber ich bin jegt libre Frindbin geworden, weil sie in unsern Garten viel Eshaben bien.

Bir fenerten ben Anfang bes neuen Jahres innernerhalb ber Mauren unfers haufes, auf benen noch ein Bach war, und ich fann fagen, daß ich in meinem Erben feinen gludlichern Renjahrstag erlebt habe."

In einem andern Briefe vom Muguft 1820 fchreibt biefe treffliche Miffionsgebuffin:

"Ich fann nicht Worte genus finden, meinen Dant und meine Freude ansyndrücken, das ber Her bei herjen s vieler Freunde in England willig gemach baj, unsern armen Bittwen und Baifen zu Hillig gemach baj, unsern armen Bittwen und Baifen zu Hiffe zu fommen. Bere Reich dan mich manger Danf. und Freuden-Tbränen foffen und meinen Ausgen, als ich die Kiffen mit Kliedungsfüllen auspaafte und ausbehelte, die der uns angefommen find. Juerft liebete ich 33 arme Wittwen vom Kopp bis zu den Fiffen. Als fie die Klieder wenten der Bereich der Biffen. Als fie die Klieder ennfrengen, drüdten sie mehr mit Thenann als mit Breiten die Gefühle ibres Danfes aus; und nun fam et an 32 Walfen, die mich immer frogten, wo die guten Lente wohnen, die ihnen Kleider schicken, und ob ich sie kenne. Ich solle in ihrem Namen danken, septen sie hinzu, und schreiben, daß sie zum Heiland beten, sie Alle zu segnen. Ich konnte Allen geben, und noch einen Vorrath für künftige Bedürfnisse übrig behalten."—

Um Schlusse des Briefes fügt sie noch bingu :

"Könnten Sie Enon jest sehen, ich bin gewiß, Sie würden sich über das, was schon geschehen ist, von Herzen steuen. Bon der Stelle, wo ich jest schreibe, überschaue ich unser Kornsand. Es ist herrlich, hier blübende Korngesilde zu sehen, wo vor 4 Monaten noch kaum eine Kape den Weg durchs dicke Gebüsch sinden konnte. Unsere Gärten liesern einen Uebersluß von Gemüsen, und unsere Hotentotten sind in 15 Monaten im Feldbau weiter gesommen, als an vielen andern Orsten in mehrern Jahren nicht.

Sie haben gehört, daß die Schwester Kohrhammer nach Gnadenthal zurückgekehrt ist. Ich muß gestehen, daß es mir anfangs zu schwer fallen wollte, die einzige Europäerin hier zu senn, und daß ich sehr unruhig wurde. Da ich mein Unvermögen sah, alles zu thun, was in meiner Lage geschehen sollte, so benetze ich oft mit meinen Thränen mein Lager, und meine Gesundheit sieng an zu leiden. Ich fand, daß dieß nicht also gehen konnte, und siehte zum Herrn, mir Geduld zu schenken, und die Bürde von meinem Herzen wegzunehmen. Dieß hat Er gethan, und jest gehe ich mit mehr Freude an mein tägliches Geschäft. Auch meine Gesundheit ist jest besser, doch nicht so gut als ich wünsche.

Sott gebe uns einen beständigen Frieden mit den Caffern. Sie haben uns seither nicht beunruhigt; aber dann und wann kommen Gerüchte, die uns schwachen Frauen Angst machen. Unser beste Trost ist, daß der Herr die Predigt vom Kreuze segnet, und ein Verlangen ben unsern Hottentotten rege macht, Dem zu leben, der für sie gestorben ist."—

Am Schlusse des Jahres 1820 bestand Enon ans 55 getauften Erwachsenen, und 43 getauften Kindern. Dun kommen 105 Taufkandidaten und neue Leute. Die Zahl sämmtlicher hier wohnenden Hottentotten bestägt demuach 203 Personen.

## VII.

# Salem.

Bus einem Briefe bes Miffionars 28. Scham (Schan).

Der Ort, wo wir und niedergelassen haben, ist ein bereiches Thal, durch welches der Bosque-Fluß sich schlängelt. Unser Dorf soll dem Fluß nach gebaut werden, und alle Gärten and Wasser stossen. Wir haben unsern Plats Salem genannt, und wie sehr wünsche ich, daß der Friede, welchen der Name ausdrückt, in dem herzen jedes Einwohnerd regieren, und jeder, der bicher zum Besuche kommt, ein Zeuge der Harmonie dieses Dorfes sehn möge. Die Hauptstadt dieser neuen Unseedlungen soll Bathurst werden, das 12 Stunden von hier liegt.

Sorgfalt die Regierung bis jest für diese neue Colonie bewiesen hat. Die Colonisten ohne Unterschied sind bis jest mit allem reichlich von derselben versehen worden. Die Colonisten sind auch durchgängig mit derselben anst beste zufrieden, und voll Achtung und Liebe gegen die Regierung erfüllt; was meinem herzen auch darum Freude macht, weil, wie Sie gern mit mir glauben, die Religion der Bibel nirgends angenommen wird, wo die Anordnugen der recht, mäsigen Regierung nicht pünttlich befolgt, und die gute Ordnung der Gesellschaft gestört wird.

Mit dem Theile der Colonisten, in deren Mitte ich arbeite, bin ich vollkommen zufrieden. Zwar gibt es unter ihnen mehrere zügellose Menschen, die ich o wie gerne zu Gott bekehrt sehen möchte, aber es sinden sich auch solche unter ihnen, die wahre Religion haben. Von allen werde ich aufs liebreichste behandelt, so daß ich unter ihnen zu Hause bin. Die ganze Anlage ist zwischen dem Buschmanns - und dem Fischstuß gemacht, und fast etwa 60 englische Meilen in sich. Auf diesem Strich Landes wohnen bereits nahe ben 20,000 Seelen, wenn wir Grahamsstadt und die verschiedenen Soldatenposten dazu nehmen. \*)

Unter dieser großen Bolksmasse sind bis jest nur zwen Prediger des Evangeliums angestellt; ein Prediger der anglikanischen Kirche, welcher nicht im Sinne hat umherzureisen, und seine Arbeit blos auf seine nächsten Umgebungen beschränkt, und ich. Sie werden daher leicht einsehen, daß es mir ganz unmöglich ist, allen diesen zerstreuten Schasen das Wort des Lebens zu reichen. Ich bin von Herzen bereit, über Berg und Thal, durch Wälder und Flüsse zu wandern, und allenthalben die unerforschlichen Reichthümer Christi zu verfündigen. Aber wenn nicht mehr Gehülsen gesendet werden, so werden Viele ins Heidenthum zurücksinken, und viele tausend Kinder in rober Unwissenheit aufwachsen.

Von allen Seiten werde ich zur Predigt des Evangeliums eingeladen, und ausser der Colonisten-Menge warten auch noch 2 — 3 holländische und Hottentotten-Gemeinen auf meine schwache Arbeit unter ihnen. Schon dieß wird Ihnen klar darthun, wie wichtig diese Station für das Reich Gottes ist. Aber noch in andern Beziehungen zeigt sich ihre Bedeutsamkeit. Diese Station

Die Angabe ber Cotonisten Berölkerung ift febr verschieden, In einigen Berichten werden 5000 Personen, in andern 5000 Jamilien genaunt. Noch wissen wir nicht, welche Angabe bie richtige ift.

ift nämlich der Schluffel zum Caffernland. Zwar scheint noch nicht die Stunde gefommen zu senn, wo fich fren und ungehindert mit dem Epangelio in dasselbe einbringen läßt. Aber ich hoffe, ber unruhige Beift diefes Bolfes wird fich bald fepen, und dann wünsche ich, dag ein Miffionar der Gelegenheit mabrnabme, auf ibren Bergen und Sügeln und in ihren Thalern den Gefreugigten ju verfündigen. Mich dünft, die Zeit ift nicht mehr ferne, wo Stationen unter ben Tambufis und Nambufis und den übrigen Caffernstämmen zwischen uns und der Delagoa - Ban auf unsern Missions - Listen feben werden.

Die Committee wird es niemals vergeffen, daß mit Ausnahme von Lattaku, das weit im Innern Afrikas liegt, swischen bier und ber nördlichen Spipe bed rotben Meeres feine einzige Missionsstation mitten inne liegt, und daß auf diesem unermeglichen Strich fein Bolf jum Christenthum fich befennt, die Ginmohner von Abnffinien ausgenommen. Sier ift ein großes Erntefeld! -Die gange öftliche Rufte von Afrifa! - Wie groß auch noch die Schwierigfeiten senn mögen, welche fich auf diefem Bebiete der Missionssache entgegenstellen, so lägt fich doch das jum Borans fagen, daß Missionarien in diesen Gegenden nicht foffpielig senn werden. Schicken Sie uns einen Miffionar, fo foll er fein Studchen Brob bier finden. Meine Leute haben zwar fein Geld, aber fe wollen Meder und Garten für die Miffionarien bauen."

Mus bem Tagebuch bes herrn Schaw vom Febr. 1821.

<sup>3</sup>ch reise jede Woche über 50 Stunden umber, und muß in Zufunft, die Sonntagsgottesdienfte nicht gerechnet, achtmal in der Runde umber in der Woche predigen, und boch tann ich nicht mit Allen fertig werben, die mir gurufen: Kommt und helfet und! 3ch wünschee bisweilen jum Fluf Reiskamma an die Grenze mandern ju konnen, wo über 1000 brittische Goldaten.

ohne einen Caplan lagern, und dann und wann auch Bruntjes Hoogte zu besuchen, wo eine ansehnliche hel- ländische und Hottentotten-Gemeine ohne Prediger ist. Gar sehr wünsche ich nach Sommerset zu kommen, wo sich wirklich eine Gemeine sammelt, oder an einem Sonntag in Grahamsstadt zu predigen, wo sie kein Wort Gottes haben; aber ich kann nur an Sinem Orte auf einmal sehn. Erlauben Sie mir daher, theure Väter! meine Vitte zu wiederholen, mir, wenn Sie es nicht bereits gethan haben, einen eifrigen, lebendigen Gehülsen zuzusenden. Es ist für mehr als Sinen Missionar Arbeit genug im Distrikt, und wir können einzander unterstützen."—

## Mus einem Briefe bes herrn William Schaw.

Galem ben 12. Dft. 1821.

Meine Geschäfte sind so mannigsaltig, daß ich fast ganz ausgearbeitet bin. Da meine Leute weit umber zerstreut sind, so muß ich immer zu Pferde sizen, und mich der heisen Mittagssonne aussezen. Von 14 Tagent bin ich nur 6 zu Hause. Neben meinen heiligen Verufszgeschäften gibt mir der Bau von 2 Kapellen noch genug zu thun, von denen die eine zu Salem, die andere zu Grahamsstadt errichtet wird. Da es uns an Leuten sehlt, welche in diesem Geschäfte erfahren sind, so bleibt mir nichts übrig, als selbst Hand anzulegen, wenn ich zu Hause bin. Der Herr hat bisher geholfen, Er wirds ferner thun.

Ich hoffe, meine Bemerkungen über das Caffernland, die ich in meinem letten Briefe gemacht habe, werden nicht aus dem Auge getassen werden. Da nun von und eine Station im Osten angelegt wird, so wäre es gut, diese durch eine Kette von Mittel-Stationen mit ihren Brüdern in Albanien in Verbindung zu bringen, und dies um so mehr, da die Küstenländer, welche zwischen uns liegen, so start bevölkert sind.

Calem blüht immer lieblicher auf, und macht meinem herzen Freude. Zwar gehts auch hier nicht ohne
manigfaltige Schwierigkeiten weiter; aber der Herr
mit uns. So ist bemerkenswerth, daß die fruchtbarsten und gesegnetsten Stationen der neuern Zeit unter
den Ufrikanern, in ihrem Vaterlande und in WestIndien zu sinden sind. Mein herz ist mit diesem Volke.
Sind einmal unfere Sachen in Albanien so weit ins
Reine geseht, daß andere Brüder darin mich ablösen
können, so wünsche ich, daß mir die Committee alsdann
erlaube, meinen Aufenthalt mitten unter einem ganz
heidnischen Volke zu nehmen."

## VIII.

# Mission im Caffernlande.

Die Cassern, ein sehr interessantes kriegerisches Wolf, stehen unter der Regierung zwener mächtiger Könige, Gaika und Hinza, welche sich lange gegenseitig bekriegten. Gaika, der im letten Krieg in Gesahr war, zu unterliegen, ward im Jahr 1819 von der brittischen Colonial-Regierung wieder in sein Gebiet als Königeingeist, wofür er ein Stück Landes vom Fischstussean. die Golonie abtrat. Seine-Residenz ist nunmehr auf der Ostseite des letztge-kannten Flusses.

Saika verlangte nach Beendigung des Krieges von dem brittischen Gouverneur einen christlichen Lehrer, um ihn und sein Volk zu unterrichten. Zu dieser schwierigen Mission bot ein frommer Schotte, Herr Brownley, seine Dienste an, den noch ein Anderer besleitete. Saika nahm ihn sehr freundlich auf, und er ließ sich mit seiner Familie in der Residenz desselben nieber.

( mint .

In einem Briefe vom 28. Jan. 1822 schreibt dieser muthige Anecht Christi an Herrn Dr. Philipp in der Capstadt:

"Was und unsere Arbeit betrifft, so haben wir keine Ursache, muthlos zu senn; und seit ich Ihnen das Leptemal schrieb, ist die Anzahl von Sassern-Jünglingen, die wir in unsere Erziehungs-Anstalt aufgenommen haben, auf 200 gestiegen. Einige von ihnen haben bereits schöne Fortschritte in der Erkenntniß gemacht, und so viel ich bemerken kann, hat selbst die entferntesten Sassern eine allgemeine Begierde nach Lehrern ergriffen. Mich dünkt: sollten Missionarien in irgend einem Theile des Sasserlandes sich niederlassen, so könnten sie in kurzer Zeit eine Gemeine um sich her sammeln.

Alle Leute, welche kurzlich hieher gekommen find, geborten zu einem Araal, der ehmals in der Rabe unserer Anstalt, am Rapflusse, sich aufgehalten hatte. Der Chef dieses Caffern - Kraals, Namens Sifana, ift verflossenen Man gestorben. Sein ganges Betragen, bas er seit dem Tode unsers unvergeflichen Bruders, des Miffionars Williams, ju Tage legte, trug den Beweis in sich, daß er geschmeckt hatte, wie freundlich der Berr ift. Raum batte er einige driftliche Erfenntnig gewonnen, fo konnte er nicht ruben, bis er dief Denige feinen Leuten mittheilte. Sie famen ju diesem Endzweck zwenmal des Tages in einer großen Sütte zusammen, die hiezu aufgerichtet worden war. Und überall, wohin der Kraal jog, wurde eine folche Sutte jur Berehrung Gottes aufgerichtet, ob fie gleich von ben fie umgebenden Caffern verspottet und verfolgt wurden.

An dem Tage, als Sikana starb, ließ er des Morgens seinen ganzen Kraal zur Andacht zusammenrufen, und jetzt redete er mit kenerlichem Ernst sterbend seine Leute also an: "Ich spreche nunmehr das Letztemal zu such, denn ich weiß, daß ich heute sterben werde. Es

hat Gott wohl gefallen, mich mit dieser Krankheit heimzusuchen; aber ich bin in seinen Willen ergeben, weil ich weiß, daß Gott Gesundheit gibt und Gesundheit nimmt, wie es Ihm wohlgefällt, Meine Seele und mein Körper sind in seiner Hand. Ihr lebt mitten unter Wölsen, darum ziehet so schnell wie möglich zu dem Lehrer, denn dieß ist der einzige Freund, den ihr im Lande habt. Und ehe ihr den Dienst Gottes ausgebet, erduldet lieber den Tod; denn alle, die ohne Chrisso dahin leben, sind unglückliche Menschen. Sie sind todt und ohne Gott. Wenn ich gestorben bin, so gehet hin und saget allen Ebess der Casser-Nation, daß Gott ihmen sein Wort gesendet habe, und daß sie wohl thun werden, darauf zu merken, sonst würden sie die trautigsten Folgen davon erfahren müssen."

batte. Seine Leute folgten seiner Erinnerung, und der ganze Kraal kam im Juny hieher, und ich darf sagen, daß dem größten Theile nach ihr Betragen würdiger ist als mancher Andern, die schon länger ben uns sind."

Indem wir nun bis zum Caffernlande durch die ganze Breite der Cap - Colonie durchgewandert sind, glauben wir am besten zu thun, in die westlichen Gegenden dieser Süd - Spiße zurückzukehren, und vom Khamies Berge an, an dem großen Orange Fluß uns hinauf zu ziehen, um auf diesem Wege die entsernteste Station des Nord Ostens, Lattaku, zu erreichen. Unsere Leser seinen gewiß gerne ihre christliche Bekanntschaft mit Barnabas Schaw weiter fort, die sie hier mit diesem rastlos arbeitenden Anechte Christi gemacht. haben, und wir freuen uns, ihnen wieder eine Reihe von Briesen und Tagebüchern aus seinem Herzen und seiner Feder vorlegen zu können.

was head alo was

#### IX.

# Ahamiesberg.

a.) Aus einem Briefe bes Miffionars Barnabas Cham.

Liln Sountain, am Rhamiesberg, im Mars 1820.

"Missionarien, welche in diesen Theil des afrikanischen Continentes gesendet merden, follten die Brufungen immer in die Rechnung nehmen, die ihnen in diesem Lande überall in den Weg treten. Da gibts Schwierigkeiten aller Art auf der Reise, Sipe, Kalte, Sunger, Durft, Schlafen auf dem Wagen ober auf dem Boden u. f. w. Da gibts fehlgeschlagene Hoffnungen genug, wenn man auch glücklich feinen Poften erreichte. Man bat gemeiniglich fein Brod, bis man felbit gefäet und geerntet bat; fein Gemufe, bis man einen eigenen Garten angelegt bat; feine Sutte, bis man fie fich mit eigener Sand baut. Da gibts der Uebungen genug von Seiten der Eingebornen. 3ch muß ein Saus haben, das ift bochft nothwendig, fagt der Missionar. Aber der Afrikaner wickelt sich unter den Strahlen der beißen Vertikalfonne in feinen Schlafpelz hinein, legt fich auf den Boden und fchläft, und wenn er erwacht, kann er nicht begreifen, wozu man ein Saus brauchen foll, und noch weniger, daß man darum einen Finger rühren mag. Spricht man ihm ju, fich aufzurichten, und Sand an die Arbeit gu legen, fo greift er für einen Augenblick nach dem Spaden, legt ihn aber alsobald wieder weg, sest sich bin, ftectt feine Pfeife in den Mund, und vertreibt fich die Zeit mit den Andern. Hat man ihn dazu gebracht, einen Tag an der Arbeit auszuhalten, fo geht er dafür 8 Tage lieber auf die Jagd, ebe er fich wieder auf dem Plage seben läßt. Alles bewegt fich nur langsam in Afrika, und es gehört viel Gedulb bazu, diefe träge Langfamkeit zu ertragen. Der Miffionar findet bier ferners Uebungen genug mit ihrer Unwissenheit und langsamen Faffungsfraft; aber die größte Uebung ift er

Ein Missonar, welcher bieber gesender wird, follte frem nie vergesten, das die Stitten und Gebrunche der Betreifamme sebr verschieden sind, und auf er im appublifien Sinne des Borres trachten muß, Allen Alles un verben. Ein Feber vor ber bieber fommer, muß immer benken, er babe es im Unserricht mit laurer leigen Rinderrunt fhun, und ie mehr et die großen und berrlichen Babe beiten Ander auf das fielen Kindern und bestehe nach ein bei auch das feleinte Kind werfleben fann, ein beis vorrrefflicherer Missonar ift er für die Ramagnag.

heller brenne. Dann wird er mit dem Apostel Paulus fagen: "Ich freue mich auch der Trübsal um Christiwillen."

Aus unsern Mittheilungen werden Sie ersehen, daß wir noch immer unsern Weg vorwärts wandeln, und nicht müde noch matt geworden sind, und daß wir unter dem gnädigen Benstand des Herrn, dessen Name über alle Namen ist, von Herzen wünschen, das Werk zu thund das uns das große Oberhaupt der Gemeine in die Hände gelegt hat."

# hier etwas aus unserm Tagebuch:

"Ben unserer Morgenandacht um Sonnenaufgang war der Gesang herrlich. Unter unserm Vormittagssgottesdienste herrschte große Aufmerksamkeit, während vom Worte Gottes als von einem Hammer gesprochen ward, der die Herzen zerbricht. Die jungen Leute und Kinder, die Mittags sich versammelten, beantworteten manche Frage wie mit Einer Stimme, und beteten ind brünstig für einander. Auch unser Nachmittagsgottesdienst war sleißig und gewiß nicht ohne Segen besucht.

In der Nacht murde ich durch ein Geräusch aufges wect, nachbem ich mich faum gur Rube gelegt batte. 3ch eilte in den Garten hinunter, indem ich fürchtete, es möchten Thiere in denselben eingebrochen senn. war nicht der Fall gewesen; aber wie reichlich wurde ich für mein Aufstehen belohnt, als ich von einer armen abgelegenen Sütte ber die Mitternachtgefänge einer Gefellschaft von Namaguas borte. Gin fanftes Lispeln des Windes trug die melodischen Tone zu meinem Ohr; ich fand verwundert da über die liebliche Harmonie, welche die Nacht verschönerte. Nicht lange darauf verwandelte fich der Lobgefang in ein Gebet, und ich kehrte zu meis nem Lager jurud voll beiliger Bewunderung über die Macht ber göttlichen Gnabe, welche diese armen verachteten hottentotten in ein Lob ber Berrlichfeit Gottes verwandelt bat."

Siner seiner bekehrten Namaquas, Jakob Links, den hem Schaw als National-Gehülfe braucht, schrieb an die Direktion folgendes:

# Unbefannte, aber verehrte herren!

Die Grüße, die Sie an mich sandten, sind mir von unsern geliebten Lehrern ausgerichtet worden, und ich wünsche Ihnen und der Gesellschaft viel Frieden und Bohlsenn in dem Namen unsers Herrn Jesu. Ich din lange damit umgegangen, Ihnen etwas von meinem frühern und meinem gegenwärtigen Zustand zu melden, aber mein Unvermögen, in der holländischen Sprache mich gehörig auszudrücken, hat mich bisher daran gehindert. Ich hosse indeß, Ihre Güte wird mir meine Sprachsehler zu gut halten.

Ebe ich mit dem Evangelio bekannt wurde, lebte ich in tiefer Unwissenheit. Ich war unbekannt mit mir, als einem Sünder, und wußte eben so wenig, daß ich eine unfterbliche Seele habe, noch hatte ich einige Grkenninif von Dem, welcher Jesus genannt wird. Ich war fo bumm, daß, als einmal ein hottentotte von Bella berfam, welcher zu bem SEren betete, ich immer glaubte, er bitte feinen Miffionar um alle bie Sachen die er im Gebet aussprach. Einige Zeit hernach fant ein anderer Ramaqua an diesen Ort, der auch viet von der Sunde und von Jesu redete. Gein Gespräch machte mich fehr verlegen, und doch mußte ich nicht, was ich thun follte. Meine Mutter hatte einmal ein Paar Blätter von einem alten hollandischen Bfalmbuch bekommen. Ich glaubte, wenn ich diese Blätter effe, so werde ich Trost finden. Ich that dieß, aber der Schmerz meines Bergens ward dadurch nicht gehoben: Run machte ich mich auf das Dach einer alten Sütte, um zu beten, so gut ich fonnte; indem ich mir vorstellte, wenn ich in der Höhe sen, so werde mich der HErr beffer hören; aber ich fand feine Befrenung. Nach dies sem af ich alle Arten bitterer Wurzeln, weil ich hoffte,

der Herr werde Mitleiden mit mir haben. Aber mein

schweres Serz wollte nicht weggeben.

Endlich hörte ich, ich muffe meine Sache Jesu gang übergeben; dies versuchte ich, und ich fand mich erleichtert. Damals war noch fein Mensch in diesem Lande, der und von Jesu etwas fagen konnte; und ich wünschte daber, zu dem großen (Orange-) Fluß zu geben, um das Wort zu vernehmen. Jest wurde ich von den Schwarzen und von den Weißen verfolgt. Die Bauern fagten: wenn wir und zu den Miffionarien in den Unterricht begeben, fo werden sie und als Stlaven fortnehmen. Einige Bauern behaupteten, ich habe ben Verstand verloren, und meine arme Mutter, die den

christichen Leuten glaubte, weinte über mich.

Einige Zeit hernach fam ein driftlicher Miffionar auf seiner Reise nach Pella bier durch, und hielt fich ben unferm Sauptmann einige Wochen auf; aber unglücklicher Weise mar ich gerade im Buschmanns-Land, und borte nichts davon. Nun machte fich unfer Sauptmann mit 4 unferer Leute auf den Weg, um einen Lehrer aufzusuchen, der ben und bleiben wollte. Dieß machte mich voll Freude, und als fie zurückkamen, und ich den Lehrer fah, den Gott und zugesendet hat, so hatte ich den glücklichsten Tag meines Lebens. Durch bas Wort, das der BErr dem Missionar zu reden gab, lerute ich, daß mein Berg bose ift, und daß das koftbare Blut Jesu allein dasselbe von der Gunde reinigt. Jest fand ich, daß Christus der Weg und der Freund der Gunder ift. 3ch habe Mitleiden mit allen Leuten, welche Bott nicht erkennen. Oft ift mirs fo wohl ums Berg, wenn ich vom Evangelio und meiner Erfahrung in dem Serrn rede.

She unser Lehrer kam, saffen wir alle in der Finfternig. Die Bauern um uns ber drohten uns mit Beiffelhieben, wenn wir beteten. Andere drohten, Die armen Namaguas zu tod zu schießen, wenn sie den Ramen des Herrn anrufen. Andere fagten, wir fepen ja

teine

keine Menschen, sondern Affen, und lästern Gott mit unserm Gebet, und darum werde Er uns strafen. Nun danken wir Gott, der uns gelehret hat, daß Er auch für uns seinen Sohn dahin gab. Wir vernehmen, daß die englischen Leute für uns beten, und hoffen, sie werden uns nicht vergessen. Die Gesellschaft aller betenden Leute sen von mir gegrüßt.

Ein unwürdiger Namaqua

Satob Linfs.

# 6.) Reise des Missionars B. Schaw nach dem Groß - Namaqualande.

Schon feit mehrerer Zeit hatte der wackere Miffionar Schaw im Sinn, eine Reise nach bem großen Drange-Fluß zu machen, um die jenseits beffelben wohnenden Namaguas-Stämme genauer fennen ju lernen, und bie Gelegenheiten mahrzunehmen, dem Evangelio Christi einen Butritt zu benfelben zu verschaffen. Wir geben bier unfern Lefern Auszüge aus seinem Tagebuch, das er auf der Reise führte, durch welche fie, wie wir boffen, nicht ohne lebhaftes Interesse in die genauere Bekanntschaft mit jenen Bolferstämmen, die bisher dem Europäer noch so wenig bekannt waren, hingeführt, und einen neuen Beweis finden werden, wie leicht es Gott in unfern Tagen den evangelischen Missionen gemacht hat, bas Wort vom Reiche in das Innere von Afrika bineinzutragen. Der Unternehmungsgeift und die unermüdete Ausdauer der edeln Manner, welche diese schwierige Reise um des Reiches Gottes willen gemacht haben, so wie die gemeinsame Liebe, welche-fie verbindet, empfehlen sie der Achtung und dem Gebet aller wahren Christen.

"Ich halte es für meine Pflicht, so beginnt Herr. Schaw sein Reise Tagebuch, Ihnen eine kurze Schilderung von meinen Wanderungen im Groß "Namagua-Lande mitzutheilen. Vaillant, Barrom, Paterson und 8. Bandes. 1. Heft.

Caroli

Undere haben zwar von diefem Bolfe und feinem Lande der Lesewelt Beschreibungen geliefert; aber da feiner von ihnen felbst im Lande war, so läßt sich erwarten, daß ihre Angaben eben nicht febr zuverläßig find. Go hat j. B. jeder derfelben über den Umfang bes Namaqualandes fich geirrt, indem es um mehrere Grade nach Rorden bin fich weiter ausdehnt, als fie angeben. 3ch schrieb meine Notigen mabrend meiner Reise im Groß-Mamaqualande, und trug bloß bas, mas ich felbit fab und hörte, jufammen. Gerne batte ich über die nordlichen und öfflichen Bolfsstämme mehr mitgetheilt; aber Nachrichten aus dem Munde der Eingebornen find nicht felten so widersprechend, daß man ihnen wenig Glauben benmeffen kann. Ich zweifle indef nicht, daß nun bald diefe bis jest unbefannten Länderftrecken Afrifas unsere Missionarien auskundschaften, und nach und nach jedem Bolte dieses Welttheils das Evangelium Chrifti bringen werben.

März 25. 1820. Alls alles zur Abreise nach dem Groß-Namaqualande bereit war, nahmen wir von unserer Geschwistern Archbell Abschied, so wie von unserer Namaquas-Gemeine, und machten und im Namen des Hern auf den Weg. Mögen die reichen Segnungen der Gnade Christi mährend unserer Abwesenheit herabstömen auf unsere Gemeine und ihren Lehrer, und wir, die wir in die Wildniß hineinwandern, die sorgsame Pflege dessen stets erfahren, welcher allenthalben nahe ist.

Um 26ten hielten wir am Kail unter einem gemischten Wolfshausen Gottesdienst. Unser Weg führte uns
Nachmittags durch eine tiefe Klust zwischen hohen
Bergen hin. Der Pfad war so felsicht, daß wir ein
gutes Stück Wegs zu Fuß wanderten und alle Ungenblicke fürchteten, der Wagen werde zerschellen. Die
meisten Wege in diesem Theil der Colonie sind ungemein
schlecht. Kein Mensch denkt hier an gemeinnützige Verbesserung. Ein Jeder sucht, so gut er kann, über eine

gefährliche Stelle wegznkommen, und überläßt es denen, die nachkommen, es auch so zu machen. Im Bette eines schmalen Baches machten wir Halt und fanden Basser.

Um 27. wendete sich unser Pfad zwischen zwen furchtbaren Felsenrücken hin, und die Hipe, welche von den Felsenwänden zurückdrückte, war ausnehmend groß. Um Mitternacht erreichten wir den Buffalostuß, der auf der Charte die Grenze der Colonie macht.

Am 28ten passirten wir vor Sonnenuntergang die Silberquelle, wo die Gebeine der seligen Frau Albrecht und Saß, jener benden treuen Mitarbeiterinnen in dem Herrn ruhen. Die selige Albrecht hatte einensehr gebildeten Verstand und ein warmes herz für den Herrn, aber ihr Körperbau war zu schwach, um Misswadzungen zu ertragen. Die wackere Schwester Saß war ein ausgezeichneter Missions. Sharafter. Bende starben auf diesem Fleck in der Wildnis. Wie geheimmisvoll sind doch die Wege der Vorsehung. Die Schwester Albrecht wußte so gewiß, daß sie bald sterben werde, daß sie sich selbst ihr Sterbesleid verfertigte. Möge unser Ende senn, wie ihr Ende war.

Mehrere Tage lang wanderten wir in einem tiefen Felsenthale hin, das von pyramidenartigen Felsbergen eingeschlossen war, deren unendliche Mannigsaltigkeit und in dieser Todesstille unterhielt. Wie anschaulich war und ben ihrem Anblick der Ausspruch des Wortes Gottes: "Um Ferusalem her sind Berge, und der Herr ist um sein Volk her von nun an dis in Ewigsteit." Endlich kamen wir am 31ten ben der Missionsstation Steinkopf an, wo wir von dem dortigen Missionar dem Bruder Kitchingman aufs freundlichste empfangen wurden, und in dessen Hause wir von den Anstrengungen der Reise und erholten. Bruder Kitchingman ist entschlosssen, und ins Groß-Namaqualand zu begleiten.

Am 5. April zogen wir weiter, und ein allgemeines Trauern war sichtbar. Manche legten sich auf den Boden nieder, um zu weinen. Und als wir schon weit vonz Orte waren, liefen sie uns noch nach, um uns die ausgesuchtesten Früchte ihrer schönen Gärten nachzubringen.

Von hier aus ging es mehrere Tagreisen durch eine heulende Wüste, in welcher nichts als die todteste Einöde zu sehen war. Da seit Monaten kein Regen gefallen war, so war kaum noch hie und da ein sterbender Busch zu sinden, der sein schmachtendes Leben armselig aus dem Sumpsboden zog. An der kühlsten Stelle stand der Thermometer auf 110°. Diese große hise verursacht an Körper und Geist eine Erschlassung, die sich nicht ausdrücken läst. Was würden wir geben um einen Schup vor der brennenden Sonne, um einen Trunk Wasser in dieser Wüste, oder um den Schatten eines Felsen in diesem abgematteten Lande.

April 11. Zu unsern mannigsaltigen Beschwerden kommt noch ein surchtbarer Wind hinzu, der Sandwolfen emporhebt, welche das Sonnenlicht verdunkeln, und unsern Augen sehr wehe thun. In der Nacht verstoren wir den Fußpfad, und konnten nicht weiter, bis wir am Morgen wieder sahen, wo wir uns befanden. Seit mehrern Tagen haben wir kein Wasser gestunden, und es ist jämmerlich, das Lechzen und Heulen unserer Ochsen zu sehen und zu hören. Um Ende stießen wir diesen Abend auf einen saulen stehenden Pfuhl, den unsere Ochsen begierig verschluckten.

Upr. 14. Diesen Morgen standen wir am Fuße eines steilen Felsengebirges, über welches auf nie betretenem Wege unsere Wagen hinüber sollten. Die armen Thiere schleppten die Wagen über die Felsenstücke, die im Wege lagen, nur mit äußerster Mühe hin, und alle Augenblicke waren wir in Gefahr, unsere Wagen zerschmettert zu sehen. Als sie nicht weiter konnten, sielen sie zu Boden. Nur die surchtbare Geißel, die wegen ihrer Größe bende Hände sie zu führen fordert, konnte sie wieder auf die Beine und weiter bringen, bis mir in eine Felsenklust uns verrammelt sahen, in welcher das

Bormarts und das Rudwarts unmöglich ju fenn fchien. Best erft faben unfere Gubrer ein, bag mir eine falfche Richtung genommen hatten, und nun blieb nichts übrig, als in ber brennenden Sonnenbipe die großen Gelfenflude, bie noch nie eine Sand berührt batte, aus bem Beg ju raumen, und fo uns rudmarts mieber einen Bfad ju babnen, um wieder ju ber Stelle ju gelangen, bie wir am Morgen verlaffen batten. Unfer Bagen mar wie jerschmettert, unfere Ochfen wollten nicht mehr weiter, unfer Baffer mar faul und falfigt, und die beginnende Ungebuld brachte taufend Befchwerben bervor. Bir machten Salt, ichlachteten ein Schaf, und bereiteten es für umfere muthlofen Ramaquas jum Rachteffen, melde ben ber Mablgeit wieder aufzuleben begannen. Bir felbit maren fo ermudet, daß mir uns ohne Gffen jur Rube nieberlegten.

Mpr. 15. Unfer Pfad fchlangelte fich burch pflangenlofe Bebirge bindurch, und führte uns endlich auf ihre oberfte Spite, von welcher aus mir ben großen Fluß Jebes Sers in der Ferne im tiefen Thal erblickten. ward fröhlich, als wir Baffer faben; wir fpannten frifche Debfen an, und eilten, fo gut wir fonnten, ben rollenben Strom ju erreichen. Bir glaubten por Freude bem Fluß viel naber ju fenn, als es wirflich ber Fall war. Ben ber ganglichen Ermubung erschien uns nun jeder Schritt eine Meile lang ju fenn. Die giebenden Dofen fliegen manchen fcmeren Geufger aus, und die Eteiber waren des Bebens im Sand völlig mube. Endlich ward um bie Mitternachtsftunde unfer Berlangen erfüllt. Die Ramaquas, nicht gewohnt einen folchen Bafferfirom gu feben, und fein fchmetterndes Geraufch über die im Bette des Fluffes liegenden Felfenftude gu boren , wollten fich dem Strome nicht nabern. Ginige fagten, ber Fluß fen gornig und merde fie binmegnebmen ; Andere fürchteten, milbe Thiere lauern unter den Bufden, die fie in der Racht freffen werden. Ungeachtet Diefer Beforgniffe unferer Leute fand es boch

nicht lange an, so brachten sie uns Wassers die Fülle, um unsern heißen Durft zu ftillen.

April 16. Benm Erwachen an diesem Morgen bereitete und der Anblick des weitberühmten Stromes ein herrliches Schauspiel, und seine Schönheit ward noch durch den schauerlichen Contrast erhöht, in welchem das Land umher sich dem Auge darstellt. Kaum verliert man den reissenden Strom und sein grünes Gebüsch aus dem Auge, so stoft man auf ungeheure Felsenmassen, die in majestätischer Größe, aber in schwarzem Trauerstor sich darstellen, indem sie so öde dassehen, wie die große Wüste Sahara. Dieses Vild todähnlicher Unfruchtbarkeit, das einen der schöusten Flüsse Süd-Afrikas umlagert, zieht das Gemüth unwillührlich zu Melancholien hin, mit denen es in unbekannten geheimnissvollen Regionen umheriert.

Kaum hatten uns einige Buschmänner erblickt, so machten sie uns ben unserm Wagen einen Besuch. Wir hielten unter einem schattigen Baum unsere Andacht, und wiesen unsere Buschmänner zum Quell des Lebenswassers hin. Gegen Abend mehrte sich die Zahl der Besuchenden, welche alle ben unserer Andacht blieben. Da wir ihre Sprache nicht verstanden, so redete einer unserer Wagentreiber sie mit viel Wärme an. Wir suchten Baumstämme aus, um einen Floß zuzurichteu, da wir am nächsten Morgen den Fluß passiren wollten. Spät am Abend kamen noch Schwimmer herüber, die uns wenig Hossung machten, unser Vorhaben ausssühren zu können.

Upril 21. Diesen Morgen machten sich zwen unserer Leute in den Strom, um seine Stärke zu versuchen. Jeder hatte ein Holzstück ben sich, auf das er sich legte. Herr Campbell nennt es sehr passend ein hölzernes Pferd. Die Leute arbeiteten mit aller Macht, wurden aber doch den Fluß hinabgetrieben; und als sie wieder ans Ufer kamen, erklärten sie es für sehr gefährlich, die Ueberfahrt zu wagen.



Bruder Schmelen und seine Leute senerten gerade in der Kirche ihre Morgen-Andacht. Da nie zuvor ein christlicher Missionar den Bruder Schmelen besucht hatte, so war er vor Freude über unsere Ankunft ganz hingenommen. Behm Eintritt in sein Haus legten wir uns auf unsere Knie nieder, und priesen laut den Namen des Herrn, der so viel Gutes an uns gethan hat.

Es sind nun gerade vierzig Tage, seitdem wir Steinfopf verlassen haben. Auf diesem ganzen Weg haben
wir auch nicht eine Hütte angetrossen, die von einem
Menschen bewohnt wäre. Das Land, das wir durchreisten, ist eine vollfommene Wildniß, in jedem Sinne
des Worts, und außer ein paar Buschmännern am
Drangestuß ganz von Einwohnern entblößt. Nur wer
eine solche Wildniß durchwandert hat, kann sich eine
Vorstellung von unserer Freude machen, als wir hier
ankamen. Sie erinnerte und so natürlich an jene Wiedersehens Freude im bessern Vaterlande, wo die Gläubigen aus allen Geschlechtern und Nationen und Sprachen
einander vor dem Throne des Lammes sinden werden.

May 6. Diesen Morgen um 7 Uhr ward die Trompete geblasen, und das Volk versammelte sich in der Kirche. Herr Schmelen las einige Verse aus dem Neuen Testamente, machte darüber sehr passende Fragen an seine Namaquas, bis sie dieselben verstanden, und schlost mit einem inbrünstigen Gebet.

Die Quelle, welche hier fliest, ist die stärkste, die ich im Namaqualande bis jest gesehen habe, und be-wässert ein großes Stück Gartenboden. In der Nach-barschaft ist Gras genug für zahlreiche Viehheerden, von denen die Leute leben. An eisenhaltigen Gebirgen kann es in der Nachbarschaft nicht fehlen.

Man 7. Heute sprach ich zu dieser lieben Gemeine von dem großen Heil, das in Christo der Welt erschienen ist, und taufte die neugeborne Tochter des Bruders Kitchingman. Nachmittags fenerten wir mit der Gemeine auf eine sehr gesegnete Weise das heilige Abendmahl,

und Abends bielt Bruber Kitchingman eine Anrede über bie Freude des Barnabas, als er die Gnade Gottes in der Stadt Antiochien fab.

Man 10. Da wir im Sinne hatten, einige Namaquas Stämme nord öftlich von Bethanien zu besuchen, so schickten wir uns dazu an, und Abends empfahlen wir uns in einer Gebethsversammlung dem Schupe bes Gottes Jakobs, und diese liebe Gemeine mit den Unsrigen der bewahrenden Gnade unsers herrn.

Am 1sten traten wir im Namen Gottes, dem wir dienen, die Reise an. Da es im Lande keine Straßen gibt, und an vielen Orten die Berge fast unzugänglich sind, so ließen wir unsere Wagen zurück, und bequemten uns, nach der Landessitte, auf Ochsen zu reiten. Etwa 12 Namaquas begleiteten uns, einige als unsere Fübrer durch die Wüste, andere als Proviantmeister oder Ochsentreiber. Jeder von uns hatte einen Karaß von Schaffellen, der uns des Nachts zur Decke diente. So zogen wir munter der hohen Gebirgskette zu, welche vor uns lag. Unterwegs trasen wir eine Menge Steine auf dem Wege an, die wie von einem geschickten Arbeiter zu einem großen Gedäude schon zugehauen zu senn schienen, und keiner weitern Bearbeitung mehr bedurften.

Nachdem wir die Gebirgsbohe erstiegen hatten, gings ins Thal binab, wo wir nichts weiter als 3 elende hütten in der einfamen Bildniß, die vor uns lag, antrafen. Die Namaquas haben vor furger Zeit in diesen Gegenden mit einander Krieg geführt, und daher haben sich nun Alle in die Schlupfwinkel verfrochen. Bor Sonnen - Untergang erreichten wir eine kleine Hoorde derselben, die so furchtsam war, daß sie Alle vor uns die Flucht zu ergreifen ansiengen. Als sie aber in unferm Reisemg einige ihrer Befannten gewahr wurden, so fasten sie Muth und kehrten zurück. Als des Abends ihre Kibe nach hause kamen, schickten sie uns Milch genus, und zwen Schafe zum Geschenk. Wir riesen

se zusammen, um das Wort Gottes zu hören, und Bruder Schmelen sprach zu ihnen von Jesu, der die Auferstehung und das Leben ist. Als wir nach dem Gottesdienst mit ihnen besonders sprechen wollten, liesfen sie voll Angst davon.

Am 12ten zogen wir uns in dem Flußbette des Kakurip hinauf. Rechts und links hatten wir hohe Felsen-Berge, deren oberste Spisen oft so furchtbar herabhiengen, daß sie über uns zusammenzustürzen drohten. Fast überall wurden wir Fußstapfen der Löwen gewahr, welche vor uns den Weg gemacht hatten. Unsere Lebensmittel waren zu Ende. Unsere Jäger machten sich daher auf die Jagd, brachten aber nichts zurück, als den Hintertheil einer Antelope, deren Vordertheil kurz

zuvor ein Löwe verzehrt hatte.

Man 14. Seute brachen wir frühe auf, und wurden von den vielen Dornbüschen am Wege, die herr Campbell passend " Salt ein wenig" nennt, sehr verwundet. Wir ritten unter den brennenden Sonnen-Strahlen mit einem leeren Magen über Stock und Stein durch eine furchtbare Wildnis hindurch. Heute ift für Biele der Auhetag des Beren, aber für uns gibts feine Rube. Bahrend unfere Bruder in Europa hineintreten in die Vorhöfe des Herrn, und aus dem Brunnen des Seils Wasser schöpfen, sind wir genöthigt, auf einfamem Pfade in der Wildniß umberzumandern, um einen fühlenden Strom ju finden. Mittags murben wir der Fußstapfen von Sausthieren gewahr, die uns hoffen ließen, daß wir nicht fern von bewohnten Menschen . Hütten sind , und fanden wirklich nach einer Stunde einige Namaguas - Sütten. Wir machten Salt unter dem Schatten eines Baumes, bis sich der Chef ben und seben ließ. Bon ihm hörten wir, daß feine Leute auf die Jagd gegangen senen. Als wir ihm fagten, daß wir hungerig senen, lief er eilends nach Saufe, und brachte uns das Beste was er hatte, einige Schuffeln voll faurer Milch, die, obgleich die Gefässe eben

nicht sehr reinlich waren, uns trefflich schmeckte. Nun gings weiter, und vor Sonnen - Untergang erreichten wir das Dorf Tsaugammap. Der Chef war nicht ju Sause, dennoch wurden wir aufs freundlichste aufgenommen. Biele besuchten unsere Abendandacht, und Bruder Kitchingman sprach mit ihnen auf eine ihrer Faffungstraft angemeffene Beife. Unfere Leute waren nachber febr emfig beschäftigt, um von göttlichen Dingen ihren armen verfinsterten Mitbrüdern etwas zu fagen. Diefe guten Namaguas schickten Gil - Boten nach allen Richtungen aus, um ihre Brüder einzuladen, hieher zu tommen. Aber diese ließen sagen: weil sie in ihrem Leben nie einen weißen Mann gesehen hätten, so fürchten sie fich, uns nahe zu kommen. Indeß kamen doch Biele, mit denen wir von der Gnade Gottes gegen die Beiden redeten.

Man 16. Wir machten uns auf ben Weg, um ben obersten Chef der Gegend aufzusuchen. Die schwarzen Jünglinge kamen frühe herben, und brachten uns mit Freuden Milch in Gefässen von Bambus. In einer Entfernung von etwa-6 Stunden sahen wir einen hohen Berg, Namens Brutaros. Wir nahmen nun eine nordlichere Richtung, und tamen ju dem Dorfe Tfaummap, wo wir freundlich aufgenommen wurden. Ben unserer Abendandacht, welcher Biele benwohnten, verfündigten wir ihnen den Namen des Herrn, den fie noch nie gehört hatten; und wie freute es uns, benm frühen Erwachen Manche derselben betend zu dem Herrn rufen zu hören, den sie noch nicht kannten. "Wie sollen fie aber anrufen, an den fie nicht glauben; und wie follen sie glauben, von dem sie nichts gehört haben?"-Um Morgen wurde ein fetter Ochse unter den Baum gebracht, wo wir saffen, und uns verehrt. Dieses unerwartete Geschenk nöthigte uns, noch einen Tag länger im Dorf zu bleiben. Dieß war ein wahrer Festtag für uns und unfere Leute. Wir hatten an demfelben drenmal Gottesdienst. Abends stellten wir ihnen das Reich

- 12 mile

Gottes unter dem Bilde eines Hochzeitmahles vor, an dem Alle ohne Geld und umsonst Antheil nehmen können.

May 18. Wir reiseten weiter, und kamen Abends zu einer kleinen Hoorde, die in dem Augenblick, als sie und zu Gesicht bekam, davon sloh, und sich in den Büschen verbarg. Endlich kam ihr Anführer hervor, und grüßte uns, war aber so ängstlich, daß er sich des Zitterns nicht enthalten konnte. Wir schickten einen unserer Dollmetscher zu der Hoorde ab, der endlich ihr Zutrauen gewinnen konnte. Da die Nacht sehr kalt war, so gaben sie uns Matten zum zudecken, wohnten auch unserer Andacht ben.

Man 19. Diesen Morgen fanden wir den Tsaugammap auf seinem Ruchweg nach seinem Kraal. Er hatte einen Affagai in seiner Sand, und mar von zwen feiner Leute begleitet. Rach einer Unterredung mit ihm zogen wir weiter; aber die Sonne brannte fo schwül, daß wir uns im Bette eines ausgetrochneten Baches niederließen. Die Namagnas trieb der Durft, mit ihren Sänden im Bette zu graben, worauf fie bald Baffer fanden. Als das Loch ausgetrunken war, füllte sichs bald wieder mit Wasser an. So mögen es die Ifraeliten ben Beor gemacht haben. Gin Fremdling würde oft in Verlegenheit fenn, an Orten Baffer zu finden, wo der Eingeborne durch Graben mit einem Stab bald Baffer genug hat. Wer immer in einem Lande lebt, wo es Wasser genug hat, kann sich gar feine Vorstellung von der Freude machen, die das Finben einer Bafferquelle in der Bufte bereitet.

Nun ging der Zug weiter, und Abends kamen wir zu der Hoorde des Kennammap Kubip. Dieser Shef hatte uns schon am Lilienquell besucht, erkannte uns sogleich, und nahm uns mit Freuden auf. Wir hatten einen sehr gesegneten Gottesdienst, und in der Nacht hörten wir von der Ferne her die Lobgesänge und Gebete der Namaquas. O gewiß, Gott wird aufstehen und sich dieser Heiden erbarmen. Am andern Morgen machte uns ein Shef der Godaunse Namaquas einen Besuch, mit dem wir folgende Unterredung hatten:

Frage. Habt Ihr je zuvor Gottes Wort gehört? — Antwort. Ich habe vorher davon sagen hören. Zest habe ich es selbst gehört, verstehe es aber nicht.

Fr. Wo wohnet Ihr? — Antw. Weit von hier:

(indem er nach Morden wies.)

Fr. Wie lange send Ihr hieher gereiset?— Antw. Ich kam während des letten Lichts (Mond). Fr. Wie heißet Ihr?— Antw. Daimap.

Fr. Mennet Ihr nicht, daß Ihr auch einmal in Euerm Lande hinsipen, und das Wort Gottes hören werdet, wie wir diesen Morgen gethan haben? —

Antw. Es ist schon lange, seitdem wir die Hutträger ben uns gesehen haben, aber da ist uns noch Angst davor.

Fr. Ber waren die Hutträger, von denen Ihr sprechet? — Antw. Einige waren Bauern, Andere Bastarts Hottentotten. Sie kamen und Uebels zu thun, (ihr Bieh zu stehlen) und mancher arme Namaqua ist unter ihren Schießgewehren gefallen.

Fr. Was denken denn Eure Leute vom Worte Gottes? Antw. Wir sind ein wildes Volk. Wir wurden von den Hutträgern wie die Thiere gejagt, und wir wissen nicht,

was wir fagen oder denken sollen.

Fr. Ist viel Volk in Euerm Lande? — Antw. Ja, wir sind kein kleines Volk. Wir liegen von dem Flusse an, der oberhalb des Kooisip sließt. (Wir vermuthen, dieser Kooisip ergießt sich im 23 oder 24° südl. Breite in das atlantische Mecr.)

Nun wurde ihm gesagt, daß die Hutträger, von denen er spreche, todt senen, und daß unser Chef (der Gouverneur) ein Gesetz gegeben habe, daß kein schlechster Mann mehr zu ihnen kommen dürfe. Wir gaben ihm nun einige kleine Geschenke, an denen er eine große Freude hatte, und er versprach, sie seinen Landsleuten zu zeigen, und ihnen zu erzählen, was er geschen und

gehört habe. Es machte uns Freude, diesen Chef hier zu treffen, da er ein Wertzeug in der Hand Gottes: werden kann, den Europäern zu noch unbekannten Volks-Stämmen im Innern Afrikas den Weg zu bahnen.

Run festen wir unfern Weg jum oberften Chef weiter fort, und trafen unterwegs den Chef Tfaummap an, ber uns jest begleitete. Der Tag mar febr beiß, der Sand tief, der Wind heftig, und wir murden von Stanbwolfen bennahe erftict. Unfere Gefellschaft batte nun bis auf 30 zugenommen, und um von der Stelle wegzukommen, ritten wir einen großen Theil des Wegs auf unfern Ochsen in vollem Galopp. Nachmittags erreichten wir frube das Dorf Gammap, deffen Chef. für das Oberhaupt aller Chefs im Namaqualande anerfannt wird. Er fam zu uns, gab und die Sand, und schien über unfere Unfunft vergnügt ju fenn. Go viele der Eingebornen drängten fich nun herben, welche uns die Sand hinstreckten, daß wir endlich der Complimente mude murden, und in einiger Entfernung vom Dorfe einen Schatten suchten. Wir fonnten uns indeg nicht verborgen halten, indem fie und überall nachliefen.

Um 7 Uhr Abends bliesen wir unser Horn, um die Eingebornen zu einem Gottesdienste zu versammeln. Die Shess kamen, und setzen sich auf den Boden neben uns, und die Männer, Weiber und Kinder Schaarenweise hinter ihnen, dis eine große Versammlung bensammen war. Mir war das selige Loos beschieden, unsern Austrag an einem Orte zu eröffnen, wo Christi Name noch nicht genannt ward, nämlich das Geheimsniß bekannt zu machen, daß die Heiden Miterben sepen, miteinverleibet und Mitgenossen der Verheisung in Christo durch das Evangelium. Mir dem Allergeringsken unter allen Heiligen ward gegeben die Gnade, zu predigen unter den Heiden den unerforschlichen Reichtum Christi.

Obschon die Versammlung sehr groß mar, und mahrend des Gottesdienstes immer noch zunahm, so herrschte bereficher Bollmond am beitern himmel leuchtete über dieser patriarchalischen Bersammlung, und die stille Aufmertsamteit und Fassung der Zuhörer war hinreißend. So groß ist unter ihnen der Geschmack für Gesang unter dem weiblichen Geschlecht, daß diese mit Leichtigkeit mit ihren melodischen Stimmen unsern Gesang unterstützen, so daß es in einer englischen Gemeine nicht harmonischer tonen konnte. Um Schlusse des Gottesdienstes rückten nus die Sbess noch näher.

Gammap fagt, er habe die Sitte aufgegeben, Bulver und Fett in fein haar zu reiben, um einen hut
zu befommen. Ich nahm meinen eigenen, und gab ihm
benselben. Bruder Ritchingman beschenkte ihn mit einer
Nachttappe. Als er diese Geschenke erhalten hatte,
sagte et: Jest sen kein Größerer mehr über ihn auf der
Belt als Gott und der Gouverneur; und es sen Schade,
daß er nicht noch Rieider bekommen könne, um sich anfebnlich zu machen. Sogleich ließ er uns zwen Schafe
und Mitch genug herbenbringen, und wollte die Nacht
hindurch mit uns sich unterhalten; aber Bruder Schmelen bedeutete ihm, wir senen ganz ermüdet, und müssen
jest schlasen. Morgen sen der große Tag (Sountag)
wo wir mit ihm reden wollen.

Man 21. Der Wind fturmte fo heftig, daß Alles um uns her, was wir hatten, im Sand wie begraben war. Bruder Kitchingman hielt Bormittags eine Anrede an das Bolt, worauf dann die Chefs fich um uns her versammelten, und wir folgende Unterredung mit ihnen batten:

Fr. Send Ihr bereit, das Evangelium aufzunehmen? — Gammap sagte: Wir sind in der Jere gegangen seit der Zeit Adams und Evas; wir warten jeden
Tag auf das Wort; und ich, als der Erste, sage: Ja.
Nun erklärte Nannimap: Gammap ist unser oberster
Ebef, darum muß er zuerst einen Lehrer haben; aber
ich somme gleich nach ihm, und darum muß ich gleich

nach ihm einen Lehrer erhalten. Tsaummap sagte: Mich dringt es, einen Lehrer zu haben. Aber ich fürchte, es wird lange anstehen, bis ein solcher kommt; und doch ist meine Seele in der Sünde verschmachtet.

Fr. Wenn Lehrer zu Such kommen, wollet Ihr Euch ben ihnen niederlassen? — Antw. Ja, wo das Wort Gottes ist, da muß das Volk wohnen. Wir sind eine große Nation, und müssen dazu die Quellen aufsuchen. Wir würden schon früher das Wort gehabt haben, aber mir irrten in der Finsterniß umber.

Fr. Gibt es Quellen in Euerm Lande? — Tsaummap sagte: Ich kenne dieß Land, und werde einen Plat sinden, wo wir leben können. (Die Afrikaner sagen nicht gerne den weißen Leuten, wo ihre Quellen sind.)

Fr. Wollt Ihr Sorge haben für Euern Lehrer, und ihn in der Gefahr beschüßen? — Antw. Ja, das ist nöthig, das soll geschehen.

Fr. Wollt Ihr an dem Orte Eurer Niederlassung eine Kirche auf Eure Kosten errichten? — Antw. Ja, das ist recht; aber wir sind sehr unwissend in diesen Dingen.

Fr. Wollt Ihr ben Euern Lehrern bleiben, und das Bolt zusammenhalten, damit es unterrichtet werde? — Gammap versetzte: Ja, ich will dafür sorgen, daß sie nicht davon laufen, und ihr Stück Fleisch allein verzehren. (Der hintere Theil eines jeden Ochsen, der im Kraal geschlachtet wird, gehört dem Chef. Es scheint, manche Leute senen von der Hoorde gelaufen, und haben ihr Vieh im Verborgenen geschlachtet.)

Nun erklärten wir, wir werden es und angelegen senn lassen, ihnen so bald als möglich Lehrer zu verschaffen. Tsaummap erklärte noch einmal, er wünsche sehr, das große Wort bald zu haben, und bedaure, daß wir vom Weggehen sprechen.

Bruder Schmelen predigte Nachmittags, mußte es aber sehr kurz machen, indem Sandwolfen uns von

allen Seiten umwirbekten. Dieser Sandwind war so, sart, daß er die Luft verdunkelte, und wir Mühe hatten, unsere Augen vor ihm zu retten. Abends besuchten uns die Häuptlinge noch einmal, und drückten abermals ihre Besorgniß aus, daß es noch lange anstehen dürste, dis ihnen Lehrer zugesendet werden. Ich sagte ihnen, daß wahrscheinlich der Wind, der so heftig blase, das Schiff gegenwärtig herwebe, das die Lehrer an die afrikanischen Ufer bringen soll, und daß es nicht so kange anstehen werde, als sie besorgen.

Man 22. In der letten Nacht fiel ein farfer Regen, und die Thiere schrien ganz ungewöhnlich, so daß wir nicht schlafen fonnten. Wegen bes Regens waren bie Milchmägde febr langfam mit dem Melfen; und ob ich gleich unter fie ging und fie um Milch bat, so machten se doch nicht Miene sich zu bewegen. Endlich brachte fie das Bersprechen, ihnen eine Prife Tabat zu geben, auf einmal von ihrem ranchenden Feuer meg, und jede wollte die Milch querft bringen. Gegen die Nacht fam Gammap zu uns, um einige Rleidungsftücke von uns su bitten. Bruder Schmelen fagte ihm, es fen unschicklich, uns fo spät noch zu floren, und er habe ja schou einen Sut bekommen. Es ift mahr, was Ihr fagt, versette er, aber ber hut fitt auf meinem Ropf, wie eine Kräbe auf einem Dornbusch, und sagt laut, daß noch andere Dinge dazu gehören. Mein alter schmupiger Karaf will fich nicht gut jum hute schicken. Diese Rede war so mächtig, daß wir und entschließen mußten, ibm ein paar Beinfleider und eine Schürze ju geben:

Als wir und schon zur Ruhe niedergelegt hatten, borten wir wie die Eingebornen Versuche machten, den wahren und lebendigen Gott anzubeten. Während einige auf ihre Weise ein Lied anstimmten, versuchten andere mit siammelnden Lippen, den Unsichtbaren anzurufen, dessen Name ewiglich währet, und in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen.

<sup>3.</sup> Bandes. 1. Seft.

1 Am 23. Man nahmen wir Abschieb, und wandten unfer Angesicht wieder gen Bethanien. Aber bald nabmen wir eine andere Richtung, um noch am großen Rischfluß einen Befuch zu machen. Diefen erreichten wir am 25ten. Alles ift hier mit Bufchen übermachfen und fieht einem schönen Barke abnlich. Ueberall berrenloses Land die Fülle, und sehr fruchtbar wie es scheint: Die und da trafen wir große Tabafpflanzungen an, die portrefflich gedeihen. Der Fluß ift gegenwärtig ausge trocenet; indeß behält er auch im heisen Sommer in feinen Bertiefungen Baffers genug übrig. hier ftromen jur Zeit großer Durre die Namaquasstämme gufammen; und finden immer Unterhalt genug. Die majestätischen Bäume mit ihren prachtvollen Blättern gewähren einen herrlichen Schatten, und fontraftiren gegen die öden Sandwüsten, durch die wir und durchgearbeitet haben. Während wir uns am fühlen Waffer labten, glaubten wir auf einem Zaubergefilde ju figen. Und ergöste baben die fuffe hoffnung, daß die Zeit nicht mehr ferne ift, wo diese Thaler und diese Sügel wiederhallen werben von dem anbetungswürdigen Mamen:

" dem ein immer frischer Lebensstrom entquillt,

" der im wilden Land das Berg mit Wonne füllt."

Am 26. u. 27. gings wieder in die Wüste hinein. Wir ritten schnell, verloren aber bald die Spur im wilden Labyrinthe. Wir wollten Halt machen, aber unsere Führer gabens nicht zu, weil das Wasser zu ferne war. Das ganze Land umher war mit Steinblöcken überfäct, die uns den Weg zu versperren schienen. So gings fort und fort, und das war ein Tag, wie wir ihn noch nie erlebt hatten. Von den glühenden Sonnenstrahlen verbrannt, von den fraßenden Dornbüschen zerrissen, von unsern wilden Ochsen zerpoltert, vom Sandwinde geblendet, von unbeschreiblichem Durste geplagt und vom Hunger verfolgt, wollte uns Muthlosigseit und Ungeduld beschleichen. Wir waren 30 Stunden unausgesetzt auf unsern Ochsen geritten, und jest wollten sie nicht mehr

meiter; unfere Beute maren erfchopft, und Jeber von uns wollte den Muth fahren laffen. Unfere Bungen flebten am Gaumen, und die Sprache mar fo beifcher geworden, daß wir nicht mehr reden fonnten. Babrenb wir ba fagen, und überlegten, mas in diefer bedent. lichen Lage gu thun fen, fprang einer unferer Leute mit bem Freubenruf berben: BBaffer! BBaffer! Unfer Muth lebte aufs neue auf; wir tranten Baffers die Rulle, und mit thm bie hoffnung, Bethanien gu erreichen. In der Abendfühle jogen wir weiter; und taum fiengen unfere gebornten Trager an, ben beimathlichen Boben u riechen, fo liefen fie munter voran, und wir erreich. ten in Der Racht gludlich bas geliebte Betbanien. Die quie Schweffer Schmelen batte treulich fur uns geforat, und auf unfere bungrige Antunft fich gefaßt gemacht. Bit labten und, und fielen auf bie Rnie nieder, und priefen bantbar ben Ramen bes Serrn, ber uns bemabret bat auf bem Bege, ben wir manbelten, und unter bem Bolte, burch bas wir gezogen finb.

# X.

Eine kurze Beschreibung des Groß-Ramaqua-

(Mus Schams Tagebuch.)

Das Groß-Namaqualand liegt auf der westlichen Rüste Afrikas, zwischen den Klein. Namaquas und Damaras mitten inne, und dehnt sich vom 24sten bis zum 29sten Grad südlicher Breite aus. Einige Theile dieses fast noch ganz unbefannten Landes sind bergigt, und im böchsten Grade öde; indeß andere Gegenden desselben einen großen Ueberstuß an Gras für zahlreiche Bichbeerden liefern. Alle wilden Thiere der einsamen Wüste werden in diesem Lande angetroffen. Aus Nachrichten, die wir im Dorfe Gammap erhalten haben, erhellet,

daß nord söftlich von den Namaguas zahlreiche Bolfsst flämme sich befinden, die meist große Sbenen bewohnen, welche einen Ueberfluß an Gras und Quellen darbieten.

Die Groß-Namaquas sind ohne Zweifel von demselben Stamme mit den Buschmännern an den Grenzen der Colonie und mit den Klein-Namaquas innerhalb derselben. Sie unterscheiden sich sehr ftark von den Cassern und Bootschuannas im Osten, so wie von ihren

nächsten Nachbarn, den Damaras, im Westen.

Die Gestalt der Namaquas ist keineswegs ohne Reiz. Sie sind meist schlanker als die Hottentotten, ganz aufrecht und gut proportionirt. Ihre Farbe ist gelblich braun; was man frenlich nur an ihren Händen und in ihrem Gesicht sehen kann, indem der ganze übrige Körper mit Fett und Schmutz überzogen ist. Bewohner heißer Erdstriche, die keine Kleider tragen, halten das Einreiben des Körpers mit Fett für sehr nüplich, indem sie nur auf diesem Wege das Austrocknen und Zusammenschrumpfen der Haut durch die glübenden Sonnenstrahlen verhindern.

Die Groß-Namaquas sind von milder, furchtsamer Gemüthsart, und ganz harmlos gegen solche, die sie menschlich behandeln. Ehrlichkeit liegt auf ihrem Gesicht; auch sind sie keineswegs unempfindlich gegen Familien-Verhältnisse. Sie theilen mit dem Hungrigen den letzen Bissen Brods, den sie besitzen, und ein jeder setzt sich dem Tadel aus, der, wie sie sagen, allein ist, allein trinkt, allein raucht u. s. w. Fremdlinge, welche sie besuchen, werden gastfreundlich aufgenommen. Wir konnten nicht allein vollkommen sicher unter ihnen umber reisen, sondern sie theilten uns auch alles gerne mit, was wir brauchten, und leisteten uns jeden möglichen Dienst. Ungeachtet der Grausamkeiten, die sie von europäischen Wilden erfahren haben, kann der Missionar ganz gefahrlos unter ihnen leben.

Ihre Hütten find auf die gleiche Weise wie die der Klein - Namaquas gebaut. Es find vollkommene

Salbfugeln, die aus schwachen Baumfteden gebilbet, und mir Matten bedeckt find. Manche Namaquas find begütert zu nennen, indem fie große Seerden von geborntem Bieb, Schafen und Ziegen besigen. Oft mußten wir und wundern, wenn ihre Rib. und Ochsen- heerden nach haafe getrieben wurden. Mächtige Staub- wolten erhoben sich von allen Seiten um das Dorf, bis alle heerden auf einem Plaze benfammen waren,

wo fie bie Macht über gelagert find.

Ibre hauptnahrung ift Fleisch und Milch. Sie baben tein Brod und feine Pflanzen anger Wurzeln, die auf ihrem Felde frenwillig wachsen, und die sie einsammeln und verzehren. Auch genießen sie eine Grassgattung, die mit dem englischen Rangras viel Aehnlichteit hat, nur noch schwerer ift als dieses. Die Milch wird bisweisen suß von den Küben hinweggerrunten; meift aber läßt man sie in Gefässen zuvor gerinnen, weil sie auf diese Weise für viel nahrhafter gehalten wird; was wirtlich das gesunde und frästige Aussehen derer zu bezeugen scheint, die nur gefäuerter Milch sich bedienen.

Ich. Biele Manner tragen einen Gürtel um den Unterleib, an dem ein Lappe von einer Schafalenhaut hinunterhängt. Andere find mit weichem Leder bedeckt;
die Reichen verzieren diese Bedeckung am Saume mit
elfenbeinernen und fupfernen Korallen. Ihre Karoffe (Mäntel) find von Schafpelz, oder von Schafalen und
wilden Kapen. Diese Karoffe dienen ihnen des Nachts
gleichfalls zur Bedeckung. Sandalen find sehr gewöhnlich; sie werden meist aus den häuten wilder Thiere
verfertigt, und an den Fuß gebunden. Die Weiber
tragen eine kleine Schürze von Schaffell. Einige verfertigen sich Kappen, die sie auf dem Kopfe tragen,

3hre Zierrathen bestehen in Korallen von Elfenbein und Rupfer. Bon diesen find fie große Liebhaber. Biele schmücken ihr haar mit fleinen Muscheln. Gin rothes Bulver in Fett gemengt wird reichlich über den

Scheitel hingegoffen, was ihr Aussehen fehr entsiellt, indem es eine harte Rinde über den Schädel gieht. Go wie der Geschmack es jedem Einzelnen eingibt, wird ber gange übrige Körper mit rothem, braunem oder fchmarg-

lichem Pulver mit dicem Fett angestrichen.

Reber Stamm wird von einem Sauptling regiert, ber nach der von den Batern berabgeerbten Sitte das Steuerruder führt. Gein fürftliches Staatseinkommen ift der hintere Theil jedes Bichftuckes, das geschlachtet wird. Dieses Fleisch muß er mit den Männern des Dorfes theilen, die er seine Soldaten nennt. Bor seiner Hütte wird Milch in großen Vorräthen hingestellt, die er unter die Armen und Dürftigen austheilt. Stirbt ihm fein Beib, so muß jeder mannliche Ginwohner ibn mit einer Ruh beschenken.

Sie führen ihre alten Baffen, Bogen und Pfeile, ben fich. Die Pfeile find tief vergiftet. Gine Art von Speer und Schild ift nicht ungewöhnlich. Im Pfeilwerfen find fie febr geubt. Feuergewehre bringen fie

auffer aller Faffung.

Ihre kleinen Kriege werden gemeiniglich um Bich geführt, find aber selten ernsthaft. Ihre Treffen mögen febr richtig mit den Spielgefechten der Anaben verglichen werden; bloß daß fie im Gefecht mit Bufchmannern zuweilen blutig merben.

In vielen Studen find fie febr aberglaubisch, und ibre Zauberer üben eine große Macht über fie aus. It Jemand frant, so wird nach einem Zauberer geschickt, der immer an der Stelle, wo der Schmerz feinen Sit hat, ein Stud Solz heraus gezaubert zu baben behauptet. Oft wird das erfte Gelent am fleinen Finger, bisweilen ein zwentes dem Patienten abgeschnitten, um ihn zu heilen. Wir haben bis jest nicht die leiseste Spur von religiösem Glauben ben ihnen wahrgenommen. Bor einer Sonnen - oder Monds - Finffernis, fo wie vor den Sternschnuppen fürchten fie fich febr, und seben darin einen Vorboten von Krank-



## Die Bootschuannas.

Ehe wir unsern Lesern die vorliegenden Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustand der Mission in Neu-Lattaku, und dem gesegneten Besuch des Herrn Prediger Campbells von London, sowohl dort als in den weiter nord-östlich gelegenen Gegenden, mittheilen, und mit denselben dießmal unsere Wanderungen auf dem süd-afrikanischen Continente schließen, glauben wir zuerst einige Nachrichten von den neuesten Bemühungen der Methodisten Missionsgesellschaft für die Ausbreitung der seligmachenden Erkenntnis des Evangelii unter diesen Bolks. Stämmen voranssenden zu müssen.

Auf den Borschlag des wackern Missionars, Heren Barnabas Schaw, fand sich nämlich diese Missionsgesellschaft veranlaßt, einige fromme Missionarien zu den Bootschuannas abzusenden. Dieser wichtige Auftrag ward Herrn Kan zu Theil, der im Februar 1821 die weite Reise nach jenen Gegenden, in Begleitung seiner Gattin, antrat, und dem bald darauf Missionar Broadbent (Brodbent) nachfolgte. Da das Reise - Journal des theuren Missionars Kan, das er auf seinem Zuge nach Neu-Lattaku schrieb, und durch eine Linie von Missions Posten hindurch führt, und mit lehrreichen Bemerkungen aller Art durchssochten ist, so können wie unsern Lesern das Bergnügen nicht versagen, die intersessantesten Züge desselben mit uns durchzulausen.

## Auszüge aus dem Reise - Journal des Miffionars Rap.

Geine Reise von der Capftabt nach Meu-Battaku.

Febr. 3. 1821. Da Alles zur Abreise fertig mar, so verließ ich heute mit meiner lieben Gattin die Capkadt, und nahm meinen Lauf zu den entfernten und ablreichen Stämmen ber Bootschnannas, jenseits des Drange - Fluffes, um ihnen Christum ben Getrenzigten ju verfündigen.

Um 5ten schlossen sich herr und Frau Melwill an unsern Reisezug an, welche eine Reise nach Lattatu machen wollen; was wir als eine gnädige Fügung der Borsehung betrachten, indem wir an ihnen eine gute Gesellschaft durch die Wildnisse haben. Wir bildeten nun mit unsern hottentotten eine Karavane von 19 Bersonen, und wanderten munter der großen Wiste zu. Deute war der Thermometer 108° im Schatten.

Febr. 8. Diesen Morgen tamen wir im Paarl an, wo herr Evans als Missionar wohnt, Paarl ist eines ber schönsten Dörfer in Gud. Afrita. Wir wurden von herrn Evans aufs freundlichste aufgenommen. Als die Schauten ber Nacht herbenkamen, wurden die Ochsen wieder angespannt, und der Zug ging weiter. Die Reise, die der Mond freundlich beleuchtete, war angenehm. Ach! möchte nur auch ich treu erfunden werden, in der sinstern heidenwelt eine Leuchte zu senn. Wie sollen wir dem herrn vergelten alle Boblthaten, die Er und erzeigt. Unsere Freunde sind gut; unsere Gesinndheit ist gut; unser Zugvieh ist gut; und was das beste ist! Gott ist mit uns, von dem alles Gute kommt.

Febr. 12. Wie erreichten diefen Morgen frühe Eulbach, wo herr Kicherer wohnt. Unsern gestrigen Sabbath brachten wir in dem großen Tempel ju, den der himmel bedeckt. Die Felsenwände auf benden Seiten, durch die wir zogen, wiederhallten das Lob Immanuels. Gelobt sen Gott; meine Pflicht ist mir Wonne. Und als ich die armen hottentotten zu Ehren unsers Gottes ihre Lieder fingen hörte, so wurde mehr als je mein herz entstammt von der Liebe zu Ihm und zu den unsterblichen Seelen meiner schwarzen Brüder; und die Wildnis, in der wir uns besinden, wurde mir ein Borzbof des himmels.

Febr. 15. Diesen Morgen stand ich frühe mit heftigem Kopsweh auf. Wie gebrechlich ist doch unsere irdische Hütte! Möge ich vorbereitet werden für die bessere Bewohnung, die ewig ist im Himmel. Meine theure Gattin leidet sehr von der brennenden Sonnensthe. Wir sangen des seligen Watts schönes Lied: "Die Wanderschaft des Christen," und beteten, und dieß gab uns neue Kraft. Wir dürfen des Morgensseine Treue und des Nachts seine Wahrheit inne werden.

Febr. 18. Seute führte und der Weg ju dem Gute bes herrn Du Toit, eines edeln hollanders, der große Besitzungen und ein weites frommes Berg bat. Der Thermometer fand Mittags auf 101° Fahrenheit im Schatten. Sier fanden mir einen alten Sottentotten, der 51 Jahre in der Welt lebte, ohne von seinem Gott mehr zu wissen, als die Thiere des Waldes. Missionar Bog von Tulbach besuchte einmal diesen Sof; der alte hottentotte hörte nun jum erstenmal das Evangelium, nahm dasselbe im Glauben an, lernte noch in seinen alten Tagen sein N. Testament fertig lefen, und lebt nun froh von den Tröftungen deffelben. Sein Wandel ist unsträflich. Go oft er ausgeht, nimmt er sein N. Testament mit sich, das ihm theurer als Gold geworden ift. Er ift jest der Lehrer und Seelforger aller Stlaven auf dem Hofe, die aus 60 — 70 Seelen bestehen.

Febr. 21. Wir übernachteten diese Nacht auf einer öden heide, auf welcher nur ein paar armselige Leim-hütten stehen. Ich ging Morgens in eine solche hinein, und fand darin eine alte Wittwe mit einigen Sklaven. Sie erlaubte uns, unser kleines Frühstück unter ihrem Dach einzunehmen. Während ich da saß, wurde ich einer holländischen Bibel und eines Liederbuches gewahr, die in einer Ecke der hütte lagen. Dieß veranlaßte mich, meine schwarze Gesellschaft zu fragen, ob sie schon von Christo etwas gehört hätten, und Ihn als ihren Erlöser kenneten. Eine Hottentottin brach nun in laute Lobpreisungen aus, und rühmte die Güte Gottes

gegen fie. Gie fagte in ihrem gebrochenen Sollandisch : "Ich chmals Sklavin, aber jest fren. Aber dies nicht Alles. Ich ehmals Sklav der Sünde, bös, bös, sehr bos. Aber der herrliche Jesus mich fren gemacht durch sein Blut. 3ch noch nicht gut, aber ich sehr glücklich. Mich liebte ehmals das Bose sehr viel; aber mich nicht mehr lieb. Mich jest das Gute lieb hab, und muß viel beffer fenn." Wir sammelten nun alle Leute gusammen, fangen ein Lied, und beteten; darauf las ich aus dem Evangelio Johannis dem 10. Kap. vom guten Sirten, und iprach ein paar Worte darüber. Die arme hottentottin fonnte nicht genug ihre Freude ausdrücken: "Ich nicht bor so gut Ding lange Zeit, weil fein Lehrer hieber tam; und dieß macht mich schwach." Was murden biefe armen Geschöpfe dafür geben, wenn fie einen regelmäßigen Gottesdienft in der Rähe hätten. Mehrere Tagreisen weit ift feine Rirche und fein Missionar. Aber wie erfreulich ist es nicht für uns, selbst die Sand voll Weizen, die bis jest ausgestreut murde, auf ben Bergen Ufrikas aufsproffen zu feben. Romm berben, glücklicher Tag, wo ihre Frucht fenn wird wie die des Libanons, und wo die Stadt Gottes blüben wird wie das Gras der Erde.

Febr. 24. Gestern Abends kam ein großer Tiger zu unserm Wagen, that aber keinen Schaden. Diesen Morgen fehlten uns 2 Schafe, und einem dritten war der Rücken angefressen. Benm Frühstück kroch eine große Schlange an uns vorben, die wir tödteten. Eine Lirantel wollte sich gerade auf mein Bein sehen, als wir ihrer noch zu rechter Zeit gewahr wurden. "Gott gebenket stets an uns und behütet uns."

Febr. 25. Es ist heute Sonntag, und wider unsern Billen und unsere Gewohnheit müssen wir heute die Reise fortsetzen, weil uns Wasser sehlt. Die Witterung ist ungewöhnlich trocken, und die Dürre groß. Unsere armen Ochsen kommen bennahe vor Durst um. Wir haben mehrere Flußbette passirt, aber nichts als bren-

neuden Sand gefunden. Es war ein großer Schap, als wir um 10 Uhr einen schmußigen Pfuhl antrasen. Die armen Thiere löschten den Durst, und wir wendezen und zu dem Gnadenthron, um Lebenswasser zu schöpfen aus dem Brunnen, der die Stadt Gottes fröhlich macht.

Febr. 28. Wir reisten lette Nacht bis es dunkel war, und machten mitten in der Wildniß Salt. Ich gundete ein Feuer hinter einem Bufch an, breitete unfere Matte auf den Boden, und machte ein wenig Caffe, das uns, nebst ein wenig indischem Korn, zum Nachteffen diente. Wir suchten uns die Melancholie ber Bufte zu verscheuchen, sangen ein Lied, und maren vergnügt jusammen. Run fielen wir auf unsere Knie, empfahlen und dem hirten und Bischof unserer Geelen, und schliefen im Frieden. Ben unserer Morgenandacht machte ein Bauer im Borüberreiten Salt, und hörte zu. Nach derselben erfundigte er sich, wer wir fenen und wohin wir wollen. Als er vernahm, daß wir zu den Bootschuannas und Matschappis jenfeits des Drangeflusses ziehen, schüttelte er den Kopf und fagte: Das ift weit! die Leute find wild. Es ift nicht der Mühe werth, für solche Geschöpfe sein Leben aufs Spiel zu sepen. Aber ber gute Mann bedachte nicht, daß diese Geschöpfe unsterbliche Seelen haben.

März 4. Willsommen, gesegneter Tag des Hern! Ich verließ den Wagen früh, um Menschen aufzusuchen. Ich durfte nicht weit gehen, so stieß ich auf ein paar unglückliche Geschöpfe, welche mit Gott und ihrem Erzibser und der Ewigkeit so unbekannt waren, wie die Thiere, die sie hüteten. Sie lagen in Schmuß halb begraben auf dem Boden. Ist denn kein Edelstein aus den Regionen der seligen Geisterwelt unter diesen häßlichen Aussenseiten auzutreffen? Gehören nicht auch sie zu den Glücklichen, für welche Christus gestorben ist? D möchte es mir gelingen, ihnen den Weg zur Wahrscheit zu zeigen. Bald bekam ich eine Gemeine von holz



März 18. Gestern kamen wir über die Grenzen der Colonie. Hente ists Sonntag; aber wir sind ferne von dem Lande, wo die schönen Gottesdienste des Herrn zu sinden sind. Reinen Ton des Evangeliums vernehmen wir in dieser Wildnis. Wie würde es unsern Geist erquicken, wenn wir den Gesang einer christlichen Gemeine hören dürften. Aber wir singen allein im frem den Lande; wir beten allein; aber wir sind doch nicht

ohne Gott.

April 1. In der lepten Nacht kamen wir in Graaf Reinet an, einem Dorfe, das etwa 2000 Seelen in sich faßt. Herr Faure, der hiesige holländische Prediger, nahm uns aufs liebreichste auf. Nach der Morgen-Predigt verkündigte er seiner Gemeine, daß ich Nachmittags predigen werde. Die Versammlung war zahleich und aufmerksam, und mein Herz sloß von Dankund Frende über, den Gekreuzigten zu verkündigen. Am andern Tag besuchten wir den Landdrost, Herrn-Stockenstrom, der uns viel Freundschaft erwies. Wir sind nun fast zwen Monate auf der Neise, lebten in der Wildnis, und waren ausgeschlossen von aller Gesellschaft, und noch wird es 4 bis 5 Wochen länger dauern. Doch ist unsere Gesundheit gut, und, was das Beste iste Gott ist mit uns!

Die ganze Welt ist die Gemeine des Missionars; sein Horz umfast den Osten und den Westen, den Norden und den Süden; und wo sich immer eine unsterbliche Seele sinder, da sind 1000 Meilen für ihn nicht zu weit; da sind zahllose Gesahren für ihn nicht zu groß; da sind Entbehrungen und Aufopferungen aller Art für ihn nicht in Anschlag zu bringen, wenn er auf irgend einem Wege das Mittel werden kann, diese Seele zur Erkenntnis ihres Gottes zu bringen, welchen zu erkennen ewiges Leben ist. Wie groß auch bisher unsere Entbehrungen waren, so läst mich doch oft der unglückliche Zustand der Heidenstämme um uns her, alles erlittene Ungemach vergessen, und mein Herz ist voll Dankes gegen Gott,

der mich in einem christlichen Lande geboren werden ließ. Je mehr ich von diesem versinsterten Continente sebe, desto mehr fühle ich mich angetrieben, alle meine, Kräfte in dem seligen Geschäfte der Nettung meiner schwarzen Brüder zu verzehren.

Am 5. April setten wir im Namen des Herrn unsere Reise von Graaf Reinet weiter fort, und kamen
nach zwen Tagen in Zuur Place an. Hier warteten
wir, bis sich noch eine andere Karavanc von 19 Wagen
und etwa 200 — 300 Leute an und angeschlossen hatten.
Diese bestanden meist aus Griquas und Butschvannas,
welche den großen Jahrmarkt, der einmal im Jahre an
den Grenzen der Colonie gehalten wird, besucht hatten
Wir benutzten gerne diese Gelegenheit, um unterwegs
den Saamen der Wahrheit unter ihnen auszustreuen,
und um desto sicherer fortzusommen.

April 8. Ich fühlte mich heute sehr glücklich, als ich das erstemal meine wandernde Gemeine in der Wildnif im Worte Gottes unterrichten konnte. Ich suchte ihnen den gefallenen Justand des Sünders, die unvergleichliche Liebe Christi, und unsere Trägheit an diese frohe Botschaft zu glauben, so dentlich wie möglich vorzustellen. Abends zündeten sie ein großes Feuer an, setzen sich alle auf dem Grase umber, sangen ein Loblied, und hörten noch einmal dem Worte Gottes aufmertsam zu. — Was kann herrlicher sehn mitten in der öden Wildnif, als ein solcher Anblick! —

Apr. 11. In dieser Nacht hatten wir einen empsindlichen Frost. Wunderbar klingt das Sprachengemisch in unser Ohr. Unsere Gesellschaft ist aus Leuten
von 7 verschiedenen Bolks - Stämmen zusammengesetzt.
So bin ich von unsterblichen Seelen von allen Seiten
umgeben, und meine Mission hat bereits begonnen. O
daß ich in meinem wichtigen Beruf treu erfunden werden möge! Ich hatte diesen Abend einen seligen Zutritt
zu dem Thron der Gnade, und ich fühle mich mächtig
von Oben gestärft.

Apr. 15. Diesen Morgen hatte ich eine Erbauungsstunde. Ein Hottentotte lief während derselben hinweg,
nachdem ich gesagt hatte: daß die Trunkenholde das
Reich Gottes nicht ererben werden. Man sagte mir
nachher, daß sein Gewissen ihm in dieser Hinsicht bittere Vorwürfe gemacht habe. Wie gleichförmig ist doch
die Sprache Gottes, die in der ganzen Welt in jedem
Gewissen spricht.

Apr. 28. Durch die gnädige Leitung Gottes erreichten wir heute glücklich die Ufer des Orangeflusses. Wir hatten uns hier zum voraus auf einen langen Aufenthalt gefaßt gemacht, da wir hörten, daß der Strom heftig angeschwollen sen. Wir sahen auch wirklich bald,

daß wir unfere Ueberfahrt verschieben mußten.

Apr. 29. Als wir hente an den Ufern des Flusses unsern Gottesdienst gehalten hatten, sahen wir eine Truppe Corannas herüberschwimmen, welche große, ans Schwimmen gewöhnte Ochsen vor sich her trieben. Als sie landeten, liefen sie unserm Wagen zu, und sagten mir: Diese Ochsen sind für sie. Woher kommen sie denn? fragte ich. Von unserm Capitain, versesten sie. Dieser hat gehört, daß ein Missionar am Ufer sist, und er hat und deswegen mit diesen Ochsen, welche schwimmen können, ihnen zugesendet. Diese unerwartete Hülfe in einem Lande und von einem Volk, wie dieses ist, ließ uns deutlich die huldreiche Fürsorge unsers Gottes wahrnehmen.

Apr. 30. Heute begaben wir uns in den Strom, und schwammen, nachdem wir oft genug untergetaucht hatten, endlich glücklich hinüber. Gelobet sen Gott ! wir haben jest Missions-Posten auf dem westlichen und nördlichen User dieses großen afrikanischen Stromes.

Man 1. Gegen Abend erblickten wir ein Feuer in der Nähe, und als wir hinzukamen, hatten wir die unsuchherechliche Freude, den theuren Missionar Mossat von Griquastadt hier anzutressen. Er hatte von unserer Ankunft gehört, und war und entgegen gekommen; und

seine

feine gute Gattin batte Brod und Milch und Früchte für uns mitgegeben. Welch eine Wonne, ein europäisches Gesicht in diesem fernen Lande zu sehen. Man bat hievon keinen Begriff in der Heimath. Wir sprachen miteinander, bis der Morgen anbrach, und von was anders als von dem hern, den unsere Seele liebt, und von der Bekehrung der heiden? — Rach 10 Stunden kamen wir glücklich in Griquastadt an, und wurden bier mit der innigsten Liebe aufgenommen.

Dan 7. Dach einem ungemein gefegneten Aufentbalt in Griquaftadt, wo ich öfters das Evangelium
großen Berfammlungen zu verfündigen die Frende batte,
ichidten wir uns zur Abreise nach Lattatu an, wohin
mis die theuren Geschwister Moffat zu begleiten entschlossen find. Bon bier an nimmt sichtbar die Bevölterung des afrikanischen Continentes mit jeder Stunde zu.

Um titen Man traten wir im Ramen bes herrn unfere Abreife an, und langten am 17ten glücklich in Ren-Lattatu an, wo uns Miffionar hamilton aufs freundlichue willfommen hieß, und uns in fein Saus führte, das nun zugleich in eine Bilgerruh verwandelt ift. Auch viele der Göhne hams kamen herben, und freckten ihre schwarzen hande uns freundlich zu, und die Kinder hiengen sich an unfere Kleider an.

Man 18. Ich predigte diefen Morgen einer großen Berfammlung durch einen Dollmetscher, woben der Ronig nebft seinem Sohne zu meinen Füßen sich niederssepten. Nachher bezeugte er mir seine Frende darüber, daß ich getommen bin.

Die Missionarien haben hier schon viel für das leibliche und geistliche Wohl dieses Bolkes gearbeitet. Zauberer gibt es hier so viel wie im Lande Aegyptens zu Pharaos Zeit; und selbst der König nimmt noch seine Zuflucht zu denselben.

Man 22. heute nach bem Gottesdienft tam ein wohlaussehender Chef mit feinen Leuten gu mir berben,

8. Bandes, 1, Deft,

gab mir die Hand, und mit freundlichem Ernst im Gesicht bat er mich, ich möchte mit ihm gehen und unter seinem Bolke wohnen, das westlich von Lattaku liege. Ihr sollt in meinem eigenen Hause wohnen, sagte er, bis wir Such ein anderes gebaut haben. Ich versprach ihm, ihn in kurzer Zeit zu besuchen. Kommischnell, sagte er, wir sind ja noch ganz unbekannt mit dem Jesus, von dem Ihr sprechet, und wissen noch nicht, wosür Er in die Welt gekommen ist.

Man 27. Seute nach dem Gottesdienste fammelten fich viele Chefs in einem Zirkel, festen fich auf den Boden, und noch ehe ich den Gegenstand ihrer Berathung vernehmen fonnte, hatten fie schon den Beschluß gefaßt, daß ich eingeladen werden folle ben ihnen gu bleiben. Alls ich fie fragte, warum fie denn einen Missionar wünschen? gaben sie einstimmig zur Antwort: Beil er Frieden bringt. Den gangen Tag war unser haus mit Bootschuannas umftellt, welche die Reugierde von allen Seiten herbenzieht. Nach Ranchund Schnupftabat find fie Alle, Groß und Klein, unbeschreiblich hastig. Ich mußte die alles vermögende Leitung unfers Gottes bewundern, der die Bergen aller Menschen in seiner Sand bat. Ohne seinen Schut ftuiden wir in einem fo fernen Lande und unter einem folchen Bolf jede Stunde in Gefahr. Zeder trägt feine Streitage und feine giftigen Pfeile ftets mit fich umber. Aber wir fteben in der Sand des BErrn, deffen Berrschaft ift auf seiner Schulter; darum fürchten wir uns nicht.

Die Arbeitsamkeit der Bootschnannas macht mir viel Vergnügen. In dieser Rücksicht scheinen sie es jedem Stamme zuvorzuthun, den ich bisher besucht habe. Das Bauen ihrer Hütten, Jagd, Krieg und die Bereitung ihrer Kleider aus Thierfellen ist die Hauptbeschäftigung der Männer. Oft ist an ihren Kleidern die Arbeit so fein und künstlich, daß ich sie nie von Söhnen

Mfritas alfo erwartet hatte. Die Befchafte bes meiblichen Beschlechtes find die Anpflangung ber Garten, ber Ban bes Aderfeldes und die Beforgung bes Biebes. 3bre Bohnungen find regelmäßig gebaut, niedlich, und für das beiffe Rlima vortrefflich eingerichtet. baus bat einen großen umgannten Sof, ber eine breite Dreichtenne in fich fchließt. (Giebe das voranftebenbe Aupfer.) Die Frauen und Madchen verrichten ihre Arbeit mit ber größten Munterfeit. Ihre Rahrung beffebt bauptfachlich in Milch, Burgeln, Rorn und einer Mrt Waffermelonen, Die fie in ihren Garten pflanjen. Gie geniegen febr wenig Fleifch. Die Manner find bon ungemein fartem Rorperbau, und bende Gefchlechter find, bofe Mugen ausgenommen, febr gefund. Unftedenbe Rrantbeiten Scheinen unter ihnen gang unbefannt ju fenn. Das Berbrechen bes Chebruchs ift ben ibnen im bochften Grade verabichent.

batten wir doch diesen Morgen einen Boll did Gis, und den Tag über hagel und Schnee, welche unsere inftigen Wohnungen sehr unangenehm machten. Ich predigte heute mit großer Munterteit, und mit einem Gefühl, das mich einen Segen hoffen läßt. D daß ich mehr von dem Sinn hätte, der in Christo war, und immer suchte, meinen armen verfinsterten Mitbrüdern Gute zu thun.

Etwa 2 Tagreisen (20 Stunden) von hier, in westlicher Richtung, leben 2 große Stämme, die Matslaborns genannt, die von Lahiessi und Maora regiert werden. Etwa 25 Stunden östlich von Alt-Lattalu besinden sich 2 hoorden der Buschmänner, und eine Tagreise (etwa 10 Stunden) weiter wohnt ein ziemlich ansehnlicher Stamm von Buschmännern und Bootschuannas. Wieder eine Tagreise weiter östlich von ihnen sind 2 andere große Stämme von Corannas und Bootschu annas, welche an benden Ufern des großen Flusses sich angesiedelt haben. Abermals 2 Tag-

\$ 2

reisen weiter gegen Often befindet fich ein Stamm von mehr als 7000 Bootschuannas, welche Gofas genannt werden. Mord - öftlich von dem letten Plat, etma. 4 Tagreisen, (40 Stunden) ift eine große und volfreiche Stadt, Meribowen, die von einem großen Stamme, die Tammafas ober rothe Caffern genannt, bewohnt wird. Etma 5 - 6 Stunden weiter nördlich von diefer Stadt ift eine andere, wohl eben so große, Namens Maschows. Etwa 5 Tagreisen (50 Stunden) liegen 2 febr große Städte der Eingebornen, von denen jede über 7000 Einwohner in fich faßt. Gine derfelben ift gang von Bootschuannas bewohnt, deren Chef Lebenel beißt. Die Andere bewohnt der mit den Bootschuannas verwandte Moquannas-Stamm. Etwa 5-6 Tagreisen von ihnen findet fich eine Stadt von etwa 12,000 Seelen, die vom Maruben-Stamm bewohnt wird.

Je weiter wir in diesen, bis auf diese Stunde noch unbekannten Welttheil eindringen, desto mehr nimmt die Bevölkerung zu. Wir stehen jest erst an der Pforte von Afrika. Und wie beklagenswerth ist nicht die Thatsache, daß alle die obgenannten Stämme bis jest weder eine Vibel noch einen Missionar haben. Meine Seele jammert über ihnen, während ich dieß schreibe. Hier sindet man das Heidenthum ganz unvermischt. Hier sind des Propheten Worte vollkommen wahr: "Finsternis bedecket das Erdreich und Dunkel die Wölker."

Ich werde vorerst noch länger hier verweilen, um die Sprache und Begriffe und Sitten dieses Volkes genau kennen zu lernen, und sodann werde ich sehen, wo die ewige Liebe mir meinen Wirkungskreis unter diesem großen Volke anweisen wird.

## XII.

## Reus Lattatu.

Immte Reise des Herrn Predigers Campbells nach Reu-Lattafu und in die nord-offlichen Gegenden von Afrika.

Unsert Leser erinnern sich, daß der für die Missions-Soche niftig bemühte Herr Prediger Campbell schon im Johr 1813 eine Reise nach Gud-Afrifa machte, um im Ramen ber Londner Missions-Gesellschaft neue taugliche Missions-Stationen dafelbst aufzusuchen, und daß es ihm damals unter dem Benstande Gottes gelang, bis nach Lattatu vorzudringen, und zur Bekanntmachung des Evangeliums dafelbst den ersten Grund zu legen. segensreichen Folgen, mit denen sein erster Besuch in diesem Belttheile begleitet war, veranlaßte die Missions. Gefellschaft, diesen ausgezeichneten Anecht Christi, in da Begleitung des Herrn Predigers Dr. Philipp, welher als Juspektor sämmtlicher süd - afrikanischer Missons. Posten dieser Gesellschaft in der Capstadt eingeführt werden follte, im Jahr 1819 abermals nach Güd-Afrika mit denselben Missions - Aufträgen abzusenden. Rach ihrer glücklichen Ankunft in der Capstadt benußten fie die ersten Monate ihres Aufenthaltes, eine Besuchsund Bislitations = Reise auf den verschiedenen Missions-Poden innerhalb der Grenzen der Cap-Colonie zu machen. Rach Bollendung derfelben schickte sich Herr Campbell in Januar 1820 an, in der Begleitung des Missionars Mokat, seine Reise in das Innere von Afrika im Nader des Herrn anzutreten. Sie waren so glücklich, in 66 Tagen, von der Capstadt an, Neu-Lattaku glücklich urreichen. Da es bis jest noch feinem Europäer gelungen ift, ohne Verlust seines Lebens von diesem äusersten Punkte aus in das Innere weiter einzudringen, und Herrn Campbells Reise eine neue Entdeckungs. Reise genannt zu werden verdient: so glauben wir unsern Lesern einen Dienst zu zrzeigen, wenn wir aus der sehr interessanten neuesten Reisebeschreibung des Herrus Campbells, welche im Man 1822 in London in 2 Bänden erschienen ist, in umständlichen Auszügen seine Reise von Lattaku aus mittheilen.

Aufenthalt des herrn Campbelle gu Meu - Lattafu.

"Wir haben hier unsere theuren Freunde und Mitarbeiter in dem Herrn in guter Gesundheit angetrossen. Kaum waren wir eine Stunde da, so machte und der König Matibe, mit 3 seiner Brüder, seinem Oheim Salakutu und dem König von Maschow, Kissi, der gegenwärtig ben ihm sich besindet, einen freundlichen Besuch. Unsere Brüder haben hier ein geräumiges Haus zum Gottesdienst aufgerichtet, das etwa 400 Menschen kassen kann; auch sieht schon eine lange Reihe von Missionshäusern da, welche wir die Burders. Straße, nach dem Namen unsers würdigen Missions. Sekretairs, nannten. Alt- und Neu-Lattaku liegen etwa 20 Stunden auseinander, und jede dieser benden Städte mag etwa 4000 Einwohner enthalten.

Nachdem Alles eingerichtet, und unsere Geschenke an den König und jedes Glied feiner Familie abgegeben waren, hielt ich einen Gottesdienst, dem der König und seine Familie, sammtliche Chefs der Nation und der König von Maschow benwohnten. Da Letterer nahe an der Abreise war, so fragte ich ihn nach dem Gottesdienfte, ob er gestatten murbe, daß Missionarien in sein Land gesendet werden dürften. Der König von Maschow sah den König Matibe bedeutungsvoll an, und drückte den Wunsch aus, daß dieser zuerst seine Meinung darüber fagen möchte, und diefer erflärte fogleich: "Ich werde die Fortschritte des Wortes Gottes nicht hindern. Ich habe nichts dagegen, wenn Missionarien in dieser Nichtung binziehen. Aber wenn Ihr nach Maschow kommt, so wird Makkabba, der König von Malita, (dieß ift die Hauptstadt der Wankepens-Nation) auch einen Vefuch von Euch haben wollen. Aber das ift ein schlechter Mann, und ich wünsche nicht, daß Ihr dorthin gehet. Ich weiß, er würde Euch ums Leben bringen. Ich sagte dieß ehmals Dr. Cowan, dieser wollte es nicht glauben, und fam nicht mehr prück."

Kissi, der König von Maschow, gab Matides Bemerkungen seinen Benfall, und setzte noch hinzu:
"Benn wir zu einer von diesen Nationen kämen, so
sollten wir nie mit dem Bolk allein, sondern alles
duch die Könige unterhandeln. Wir sollen diese immer
um Rath fragen, und sie würden und gerne sagen, was
am besten sen zu thun. Aber das Wasser auf dem
Bege sen selten."

batte ich eine fenerliche Zusammenkunft mit dem König und seinen angeschensten Obersten vor seinem Hause. Der König saß auf dem Boden, ich auf einem umgestörzten Korb zu seiner Rechten, die Königin zu meiner Seite; auch waren die Oheime des Königs und seine Söhne daben.

Buerst machte ich ihnen bemerklich, daß ich mein dem Könige vor acht Jahren gegebenes Versprechen erfüllt, und ihm und seinem Volke Lehrer zugesendet habe, und daß auch der König Wort gehalten, sie freundlich ausgenommen und disher beschüpt habe. Als ich mein Sedauren darüber ausdrückte, daß so wenige Kinder die Shule besuchen, sagte er: sie müssen das Vieh hüten. Unsere Missionarien äußerten mir, sie könnten Kinder genug haben, wenn sie denselben nur immer zu essen gäben, oder ihnen Geschenke mit Korallen machten. Die Eingebornen betrachten es als eine den Missionarien erzeigte Gefälligkeit, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken, oder wenn sie selbst den Gotzesbienst besuchen.

Ich äußerte ferner dem Matibe meine Freude darüber, hören zu dürfen, daß er und sein Wolf die Räuberzüge (Commandos) gegen seine Nachbarn aufgegeben habe, und ihnen nicht mehr ihr Vieh stehle. Der König

- Control of

fagte: Da er unsern Rath in diesem Stud befolge habe, so hoffe er, werden auch wir seinen Rath befolgen, und nicht zu einem Bolte, wie z. B. die Bantepens, gieben, bas fein Miffallen auf fich gezogen habe. Wenn feine Leute, welche mich begleiten murben, mir fagen follten, wo Gefahr fen, so soll ich ihrem Rathe folgen. Und da er jest die Raubzüge aufgege-Ben habe, (mas er als etwas febr verdienstliches betrachtete) fo follte er mit Schieggewehr und Pulver verseben werden, um Wildpret ju schießen. Ich munschte über diefen delifaten Punft bald wegzutommen, und war daher froh, als der König das Bedürfniß fühlte, eine Pfeife zu rauchen. Das Feuer dazu wurde durch bas schnelle und ftarte Reiben zwener Stude Solz in kurzer Zeit gemacht. Es war dunkel geworden, und ich äußerte den Wunsch, den andern Tag um 10 Uhr die Unterhaltung fortzusepen. Um ihnen die Zeit verftändlich zu machen, zeigte der Dollmetfcher an den Theil des Himmels, wa die Sonne alsdann senn werde.

Am 29. März gingen mir wieder in des Königs Sans, wo die Chefs und die königliche Familie bereits ihre Sipe genommen hatten. 3ch fieng die Unterhaltung damit an, den König zu fragen, ob er es als eine Boblthat betrachte, die ibm und feinem Bolfe wiederfahren fen, daß Miffionarien aus einem fo entfernten Lande hieher famen, um ihn und fein Bolt in ben Dingen gur unterrichten, die fie noch nicht wiffen. Er antwortete: es ift gut, daß fie gekommen find. Wir laffen jest die schlechten Dinge, die Ranberguge, fahren. Fr. Glaubt Matibe, daß er und seine Leute besser und glücklicher merden durch das Wort, das ihnen von den Missionarien gesagt wird? Antw. Alle haben an dem Worte Freude, aber wir können es noch nicht fassen. Wir sind frob, daß wir die Mittel haben, es ju erfennen. Wir tounen jest wohl schlafen. Fr. Was macht es benn, dag Matibe und seine Leute jest mohl schlafen können? Ift es Darum, weil fie jest etwas von dem mabren Gott wiffen. sder weil weiße Leute mit Schießgewehr unter ihnen leben? Antw. Es ist ein Friede von Gott, der durch das Wort unter uns gekommen ist. Fr. Als Jesus Christus in der Welt war, so sind Manche, die seine Worte nicht fassen konnten, gekommen und haben Ihn darum gefragt. Die Einwohner von Lattaku sollten dasselbe thun, und die Missionarien über die Dinge fragen, die sie hören und nicht verstehen.

Der König. So sollte es senn; aber die Griquas (am Orangefluß) haben es ehmals auch nicht verstanden, set sind sie geändert. Ich hoffe, es wird also mit

uns fenn.

Fr. Bersteht jest Matibe besser, wie ein Buch spreschen kann, als es der König ben meinem ersten Besuch verstanden hat?

Der König. Noch verstehe ich nicht, wie die Bibel spricht, oder wie ein Buchstabe Dinge fagt, die in der Ferne geschehen sind.

Fr. Warum kommt der König jedesmal zu den Missonarien, wenn er hört, daß sie Briefe empfangen haben?

Der König. Der Missionar sieht in den Brief und weiß etwas neues; aber wenn ich hineinblicke, so sehe ich nichts. Ich frage also den Missionar, der es sieht.

Fr. Beift Matibe, wie Renigkeiten in den Brief

fommen?

Der König. Ich weiß es nicht, aber die Leute wissen es, die schreiben können.

Fr. Ich erwartete, Matibe werde schon längst felbst einen Brief in ein fernes Land schreiben können?

Der König. So oft ich geschrieben haben will, so komm ich zum Missionar, und er schreibt für mich. Er hat mir noch nie die Feder in die Hand gegeben. (Er sagte dies mit Lachen.)

Fr. Sind benn nicht Alle eingeladen worden gu

kommen, und schreiben zu lernen?

Der König. Ja, das ist geschehen; aber mich haben fie noch nicht aufgefordert.

Ich hörte hier, daß in der Bootschuanna Sprache fein Wort fich befinde, um Geele oder Geift auszudrücken, sondern daß fie Alles nur mit herz oder, Athem bezeichnen. Es war daher ungewiß, ob die Leute miffen, daß fie eine Geele baben. Unter unferm Gespräch bemertte mein Dollmetscher, ber ein Matschappi ift, daß er eben fo wenig wie Matibe den Buchftaben verstebe; daß er im Buche nichts als Farbe febe, und wenn er in das Buch schaue, so sen sein Kopf finfter und fein Berg todt. Der König fepte bingu: Er sehe mohl, das Wort sen friedlich; (Biele mennten anfangs, die Buchstaben seven erwas Lebendiges, und können stechen) das wissen jest auch die Kinder. Denn wenn ehmals ein Wagen getommen fen, so fenen fie Alle bavon gesprungen; aber jest laufen fie den Bagen entgegen. Munamits, des Konigs Obeim, frecte nun feine hand nach meiner Tabaksdose aus, und verlangte ju schnupfen, und nun fagte er: Dieg ift nicht unfer ursprüngliches Land, sondern ein anderes, Nofamma, das dren Tagreisen nordwestlich von Griquastadt liegt. Sottentotten-Commandos haben und an den Krumanfluß getrieben (an dem jest Lattafu liegt). Sieher fam das Wort Gottes, und hat uns gefunden und Frieden gebracht. Aber es thut mir leid, daß ich es nicht verfteben kann. Ich muniche, Gott wolle uns ein Berg geben. Das Wort, das nur in unsere Ohren geht, hilft uns nichts, sondern Gott muß das Berg zurecht machen.

Fr. Warum glaubt Munamits, daß ein Gott ift?
Artw. Mein Herzist voll von Bosheit, und
folang es also ist, kann ich das Wort Gottes
nicht verstehen. Oft schmerzt es mich, weil
ich mir kein besseres Herz machen kann. \*)

Das ift die Sprace des redlichen Beiben, und ber Ausbruck ber Wahrheit durch das Gewissen, der mehr Weisheir in fich faßtals viele Weise dieser Welt noch nicht gelernt haben.

Gr. Ich bore, ihr betet gu Gott, glaubt ihr, bag

Antw. Ja, ich glaube, Gott ift allenthalben, und bort bas Gebet; benn Er hat alle Dinge gemacht, und ich bin gewiß, Gott wird mein Gebet erboren.

Diese Unterhaltung habe ich wörtlich aufgezeichnet. Um fie nicht zu ermuden, verschoben wir unfere weitere

Unterhaltung auf unfere nachfte Bufammenfunft.

Die Miffionarien haben nebst einigen hottentotten, die jur Miffion geboren, dren englische Meilen oberhalb der Stadt einen Kanal gegraben, durch welchen nun das Baffer des Krooman auf die große mit Gärten beseine Geleitet wird. Ich nahm dieses nüpliche Bert in Augenschein, und fand große Gestlde, die von den Eingebornen mit Caffer-Korn angepflanzt worden sind.

Schon vor meiner Ankunft in Neu-Lattaku batte ich den Bunfch, wenn es thunlich fenn follte, von hier aus meine Reife weiter in das Junere von Afrika fort zusehen. Als ich hieber kam, fand ich, wie nach der Leitung der Borfehung Alles mein Borhaben begünnigte. Die Bolksftämme, die über Lattaku hipauslagen, waren im Frieden. Der König der Maschows war gerade bier, und begünstigte meinen Reiseplan. herr Read (Ribd) war bereitwillig, mich zu begleiten. Er hatte schon früher in Alt-Lattaku gewohnt, und war mit den Gebrauchen der Bootschuannas am besten bekannt.

Der König und eine Menge Bolfs ftanden ben umferer Abreise am Wagen, und wünschten uns recht berglich Glück zu unserer Reise. Am 10. April zogen wir nun im Namen des Herrn in die weite Ebene ein, die nach Alt-Lattalu binauf führt; und Munamits, der Obeim des Königs, zog mit uns, um unser Wegweiser zu senn. Es gibt zwen Blumenzeiten in diesem Klima, die erfte fällt in den Januar und Februar, und die zwente in den Angust und September. So saben wir demnach wenig Blumen, aber der Boden war überall mit hohem Grase bedeckt. Die Bootschuannas schlafen sehr wenig auf der Reise. Sie sipen ben Nacht lieber um ein Feuer und erzählen sich Histörchen, die sie schon

bundertmal gefagt und gehört haben.

Am 13. April erreichten wir glücklich Alt-Lattaku. Diese Stadt liegt in einem weiten Thal, durch welches der Bach Lattaku fließt, der an feinen Ufern mit Mimosen herrlich geschmückt ift. Als wir in die Stadt hineinfuhren, lief Alt und Jung aus allen Winkeln und Löchern beraus, unferm Wagen zu. Wir fanden Mahumu Belu (Reichberg), ben Chef mit feinen Capitains auf dem hauptplage versammelt, um uns zu empfangen. Sie gaben uns alle die Sand, gruften uns freundlich, und verlangten sogleich Schnupftabak. Nach Diesem Willomm bewirtheten fie uns mit bider Milch. Bald fam auch unser hottentotten-Miffionar, der fromme Cupido, von Malapipe berben, um mich zu begrüßen. Um andern Tag hatte ich eine fenerliche Zusammenkunft mit den Chefs dieser Stadt, um ihre Besinnungen, in Betreff ber Unfiedelung eines Miffionars unter ihnen, kennen zu lernen. Ich fagte ihnen vor Allem, ich batte keine Bollmacht, von den Freunden der Beiden im fernen Lande ihnen einen Missionar zu versprechen. fie indef ernftlich wünschten, daß ein Diffionar unter ihnen wohnen möchte, fo wolle ich ben Freunden ber Matschappis ihren Bunsch hinterbringen.

Ilm dem Mahumu Pelu einigen Begriff von der Entfernung zu geben, zeichnete ich Afrika auf ein Papier, und das ferne Brittanien, zwischen welchen das große Weltmeer sießt, und nannte ihnen in nördlicher Richtung alle Völker, die zwischen benden inne liegen. Da er ein verständiger Mann ist, so durfte ich hossen, mich ihm verständlich zu machen; und wirklich schien er auch die Sache ziemlich gut aufgefaßt zu haben. Ich versicherte ihn, es sen nur die Liebe zu ihnen und der Besehl des Sohnes Gottes, der das Volk in Brittanien geneigt mache, einem so entfernten Volke wie sie senen.

Borichlag macht mir Freude. 3ch murde frob fenn,

einen Diffionar bier gu baben.

Dieje bestimmte Erflarung des oberften Chefs mar mir eine gureichenbe Berficherung, bag ein Bote Chrifti bier Sicherheit und Schup finden wird. Am 15. Apr. verliefen mir baber Mit - Lattafu, und festen in einer jablreichen Begleitung von Gingebornen unfere Reife weiter fort. Mahumu begleitete uns bis ju einer benachbarten Anbobe, mo mir uns aufs freundlichfte verabichiebeten. Bon biefer Unbobe bot uns bas Land einen gang neuen Unblid bar. Bon ber Capftabt an bis nach Lattafu mar ber Boben faft überall, bie Ufer ber Muffe ansgenommen , eine nadte Bildnig gemefen; von hier an ift bas Land, fo weit bas Muge reicht, mit unermeglichen Balbungen bededt. Das Bange fiebt einem prachtvollen Barte abnlich. Heberall machst bobes Gras unter ben Baumen, und die gange Atmosphare gibt bas Befühl eines Sommers in England. Der Thermometer bat meift 80° Fahrenb. ober 21° Reaum. Bagenfpuren trifft man jest feine mehr an; und nur Fußpfade ber Gingebornen werden gefeben. Gebr florent mar es für mich, bag bie Gingebornen, bie mich begleiteten , ben Racht nicht ichliefen , fondern immer bis an ben Morgen fortichmatten. Rach bem, mas meine Dollmeticher mir fagten, batten fie alle auf ihren Raubergugen abscheulicher Thaten fich fculbig gemacht, bie fie einander ergablten, und megen welcher fie jeden Mugenblict, wie einft Cain, einen Blutracher fürchten. Co viel ift gewiß, daß fie fich vor den fremden Bolts-Stämmen , ju benen wir gieben , mehr fürchten , als mir. Ihre Furcht ift auch in der Beziehung eben niche grundlos, ba unfere Bagen und Dchfen gar leicht bie Raubgier der Bilden rege machen fonnen. Ber in univilifirten ganbern eine Reife macht, thut immer am beffen, fo menig wie möglich ben fich ju baben. Bir

bennpten jeden Tag die willkommene Gelegenheit, des Morgens und Abends eine Andacht zu halten, welche einer unserer Leute in die Landessprache dollmetschte, und der die Eingebornen immer febr aufmertfam guhörten. Unterwegs trafen wir nicht felten nomadifirende Bootschuannas in zerstreuten Saufen an, die aber gewöhnlich so schen waren, daß sie benm ersten Anblick davon liefen. Go hatten wir unter mancherlen neuen Auftritten 6 Tage lang unsern Marsch fortgesett, als wir endlich ben 21. April Nachmittags aus dem langen Walde heraustamen, in dem uns mancher Löwe am Wege begegnet hatte, und in eine große angebante Sbene eintraten, die einer englischen Dorf - Markung glich, und wo mir haufen von Beibern und Kindern auf uns zurennen saben, die es aber doch nicht magten und nabe ju tommen. Die Bewegung unferer Rader feste fie in das größte Erstaunen. Wir maren in die Nähe der Stadt Meribowen (zwischen dem 25 bis 26° füdl. Br. und dem 26 bis 27° öftl. L. von Greenwich) gefommen. Je näher wir famen, defto mehr Bolf, das mit Speeren und Streitagen bewaffnet, und am gangen Leib roth angestrichen mar, ructe und entgegen. war in der That ein furchtbarer Anblick, ob fie gleich als Freunde und zu begrüßen tamen. In wenigen Dinuten waren wir in der Sauptstadt der Tammabas, und mehr als 500 derfelben umzingelten unfere Wagen. Ungefähr eine halbe Stunde ließ ich fie ftill und bemegungslos ihre erfte Rengierde befriedigen, und nun lief ich auf die Anaben zu, welche die Reugierde am nächften gebracht hatte, die plöplich die Flucht ergriffen. Gebr lange dauerte es, bis einer der Eingebornen es wagte, uns nabe ju fommen, bis ihnen endlich die Afrikaner, welche ben uns waren, Muth machten.

Um andern Tag, den 22. Apr. (1820), hatten wir nach dem Frühstück eine Zusammenkunft mit den oberften Chefs der Stadt Meribowen. Wir erfuhren, daß der König, der uns mit der ganzen königlichen Familie vesuchte, Libe heisse. Er brachte seine schwarze Gemablin, 4 erwachsene Söhne, mehrere Töchter und Obeime mit sich. Auch der zweute König, Mahalasowi, erschien mit 5 Söhnen und 2 Töchtern. Nun erklärte ich der Versammlung die Absicht, warum ich zu ihnen gekommen sen; es sen uns nämlich blos darum zu thun, sie mit dem Worte Gottes bekaunt zu machen, und sie zu fragen, ob sie Lehrer des Wortes Gottes aufnehmen und ihnen Schup und Sicherheit versprechen wollen.

Munamits, des Königs von Lattaku Oheim, sagte ihnen nun, warum er mit uns gekommen sen, und was die Missionarien zu Lattaku sie gelehrt haben. Er versicherte sie, die Missionarien werden nichts von ihrem Eigenthum verlangen, auch nichts mit Gewalt nehmen. Sie seven friedliche Männer, und auch er sen in friedlicher Absicht gekommen, und zum Beweise davon habe er nur einen Assagai mit sich gebracht.

Mahalalowi sprach zuerst. Er rieth uns, den Makabba nicht zu besuchen, weil dieser uns schaden würde. Sie selbst, sagte er, haben das Wort Gottes gar sehr nöthig, denn sie senen von allen Seiten mit Feinden umgeben. Sie denken daher eben so, wie Mahumu Pelu, und wünschen sehr, daß ihnen Lehrer gesendet werden mögen.

Nun sprach auch der König, ein Mann von etwa 60 Jahren, ganz schwarz, mit einem weisen Bart, und der Ton, in welchem er sprach, war so ernst und stark, daß er Schrecken erregte. Er beflagte sich zuerst über die Corannas zu Malavițe, daß sie vor einigen Jahren, ehe sie einen Lehrer hatten, ihm 7 Ochsen weggenommen und seinen Bruder ermordet hätten. Er verlange diese Ochsen zurück, wenn sie seine Nache nicht tressen solle. Für seinen Bruder verlange er einen Ochsen weiter. Wir versprachen ihm, die Corannas ben unse ret Rückehr zu veranlassen, dieß zu thun.

Nun beklagte sich der König über Salakutu, des Matibes Oheim, der sie nie besuche, ohne ihnen Schaden ju thun.

- Cook

Munamies erwiederte, Salakutu sen ein schlechter Mann, der an keinen Ort zum zwentenmal kommen dürse. Hierauf drückte der König seinen Wunsch aus, daß Lehrer ihnen zugesendet werden mögen, denn die Beine der Thiere, die sie wegwerfen, können die Kinder derselben verschlucken, und die Männer können die Hänte essen. Er sen der Mennung, alle Menschen sollen das Wort Gottes hören. — Nun überreichte ich dem König meine Geschenke, die viel Bewunderung erregten. Da die Stadt Maschow nur 2 Stunden von Maribowen entsernt ist, so entschlossen wir uns, unsere Reise dorthin sortzuseßen.

Am 24. April des Morgens batte fich vor unserer Abreise eine große Volksmenge vor unserm Gezelt versammelt, an die ich durch meinen Dollmetscher eine Unrede hielt. Ich fagte ihnen, fo gut wie möglich, Gott habe fich durch die herrlichen Werfe der Matur, die fie umgeben, auch an ihnen nicht unbezeugt gelaffen, und feine Macht, Weisheit und Gute ihnen geoffenbart. Er fenne ihre verborgensten Gedanken und Werke, und ihr Gemissen sage auch ihnen, daß sie sich auf mancher-Ien Weise an Gott verfündigt haben. Alle Menschen und auch fie brauchen eben darum einen Erlöser von der Gunde; diesen Erlöser habe Gott in die Welt gefendet, und Er foll nun allen Bolfern verfündigt merden. Darum fenen wir ju ihnen gefommen, und dief fen auch das Geschäft der Lehrer, welche fie verlangen. Es war febr erfreulich, die Stille und Aufmertsamteit wahrzunehmen, welche während der ganzen Zeit in der Berfammlung berrfchte.

Nachmittags nahmen wir Abschied, und wurden von den angesehensten Männern der Stadt eine Strecke weit begleitet. Nicht gering war die Gastfreundlichkeit welche diese Barbaren uns bewiesen. Kaum war unsere Begleitung von und gegangen, so begegneten uns bereits 4 der ersten Männer von Maschow, um uns einzubolen, und unsere Führer zu seyn. Der Zug ging durch

große ...

große Felder von Caffer Rorn, die den Tammahas gehören, und bald auf einen Hügel, von dem aus wir
die schönste Anssicht auf eine ungemein fruchtbare Gegend hatten, wie ich sie bisher in Afrika nicht gesehen
hatte. Das herrliche Thal war mit fetten Weiden und
mit Viehheerden bedeckt; und von allen Seiten dufteten
uns wohlriechende Büsche entgegen, obgleich die Blumenzeit noch nicht gekommen war.

Naf einem zwenten Hügel, dessen Abhang sehr steil war, siel und zuerst Maschow ins Auge. Ben unserer Aunäherung strömte das Volk Schaarenweise uns entgegen, um uns zu begrüßen. Wir erreichten die Stadt um 5 Uhr. Ben unserm Eintritt führten sie uns in tine Umzäunung, die dem Hause des Königs gegenüber lag, wo wir den König Kosst und Viele der Vornehmsten aurasen. Der König und sein Oheim gaben uns recht berzlich die Hand. Nachdem wir alles geordnet und uns ein wenig mit Essen erfrischt hatten, hielt ich eine kurze Anrede durch meinen Dollmetscher an die versammelte Menge; worauf sodann eine Zusammenkunst des Königs und der Vornehmsten für den morgenden Lag beschlossen wurde.

Diese Versammlung fand nun wirklich am 25. Apr. Staut. Ich septe den Anwesenden die Absicht, warum ich hieher gekommen sen, so klar wie möglich aus einander, und verlangte von ihnen zu wissen, ob sie wünsschen, daß weiße Männer unter ihnen wohnen, die sie mit dem Worte Gottes bekannt machen, und sie in allen den nühlichen Dingen unterrichten, die sie noch nicht kennen. Ich berief mich nun auf Munamits, der ihnen sagen könne, auf welche Weise sich seit 3 Jahren die Missionarien zu Lattaku betragen haben. Munamits sagte nun: Die Missionarien geben immer ihren guten Rath, wenn Matibe sie frage; wenn aber das Volk mit ihren Klagen zu ihnen komme, so sagen sie, sie seinen keine Könige, Matibe sen König, und sie sollen ihm geben. Wahrscheinlich hatten einige Capitains

8. Bandes. 1. Heft.

- Acoustic

den Munamits gefragt, ob sich die Missionarien in Regierungssachen einmischen, was diesen wohl zu dieser Bemerkung veranlaßt haben mag.

Der König und sein Oheim saßen ganz stille da; nber ein alter Capitain hielt eine lange Rede. Nach Mehrern, die gesprochen hatten, trat ein ehrwürdiger Greis auf, der über 80 Jahre alt senn mußte, und der älteste Capitain im Lande senn soll. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Er gab seine Mennung auf eine sehr würdige Weise, indem er sagte: Es würde ihnen gut senn, solche Männer unter sich zu haben, er rathe daher, daß man daß gemachte Anerdieten and nehme. Sein Ausspruch war entscheidend, und Ausselen ihm sogleich ben. Koss fragte uns nachber, ob wir mit der gegebenen Antwort zufrieden senen; was wir freudig besahten.

Wir machten Abends einen Gang um die Stadt, und sahen in der Umgegend 7 bis 8 Dörfer, die in den Kornfeldern inne lagen. Die Aehren hatten oft 8 bis 9 Fuß Höhe, und ein schönes Ansehen. Unterwegs sammelten sich Lente um uns her, die uns ersuchten, stille zu stehen, nud sich von ihnen besehen zu lassen. Dieß machte ihnen viel Unterhaltung, und sie fanden viel Wunderdinge an uns. Mehrere äußerten, sie niemen wiel Wunderdinge an uns. Mehrere äußerten, sie niemen wir senen Liebhaber der Menschheit. Im meisten ergöpte es sie, Haar statt Wolle auf meinem Kopf zu sinden. Hier ist das Schaaf mit Haar und der Menschnen wir sier ist das Schaaf mit Haar und der Menschner mit Wolle bedeckt.

Man sagte mir, etwa eine Tagreise süd-östlich von Maschow sen ein See, der 12 Stunden lang sen. Die Einwohner von Maschow impsen die Kinderblattern an der Stirne ein, und sagen, dieses Mittel komme von Weißen her, die nord-östlich von ihnen wohnen. Sie bemerkten, dieses Mittel hebe die Krankheit nicht aufzsundern mildere sie nur. Die Bevölkerung von Maschow mag 11,000 bis 12,000 Seelen betragen. Ihre Kornfelder haben mehr als 5 Stunden im Umfang. Zudem

befinden sich viele Borposten für ihre Biebheerden in der Gegend umber, welche fämmtlich bevölfert sind.

Am 27. April festen wir im Namen des Herrn unsere Reise weiter fort. Der König und fein Bruder begleiteten uns eine Stunde weit. Bald führte uns ber Beg in einen großen Mimpfen - Wald. Das Gras reichte über den Bauch unserer Ochsen hinaus, und war mit den herrlichsten gelben Blumen vermischt. Das Alima diefer Gegend, welche Morolong-Land genannt wird, ift von den mehr im Innern gelegenen Theilen Afritas sehr verschieden. In lettern dauern Gewitterschauer felten länger als eine Stunde; hier regnet es oft mehrere Tage nacheinander. Wir befanden und bier auf der höchsten Stelle in diefem Theile Afrikas. bisherigen Fluffe und Bäche, die wir angetroffen haben, laufen nach Westen; indes von hier an Alle eine öftlide ober füd-öftliche Richtung nehmen. Auch die Rälte, bie wir mabrend bes feit einigen Tagen gefallenen Re gens empfinden, zeigt uns, daß wir boch stehen; unfer Thermometer fiel auf 60 Grad Fahrenheit (12 Grad Reaumur) herab.

Unfere Matschappis, die uns begleiten, erhielten beute eine Nachricht, die sie veranlassen könnte, wieder gurudzukehren. Der Sohn des Königs der Marupen batte aus einer benachbarten Stadt die Tochter eines Chefs geheurathet. Bald hernach besuchte er Vermandte in der Nachbarschaft, die ihm ben diesem Anlasse einen Ring schenkten. Zufälliger Weise ftarb er zwen Tage nach feiner Rückfehr vom Besuch, und die Marupen schrieben feinen Tod bem bofen Ginfluß des Ringes ju: Sie führten nun Arteg mit dem Bolksstamm, von dem der Ring hertam, und nahmen sein Bieh weg. Makabba, der König, dieß hörte, bemächtigte er sich mit feinen Leuten des geraubten Biebes. Sein Sohn machte Worstellungen gegen diesen Hergang, indem er fagte: Er wolle mit den Marupen, mit den Matschaps pis und andern benachbarten Stämmen im Frieden leben;

und ein solches Betragen sen der Weg zum Krieg. Diese Borstellung siegte, und der König nahm das Vieh nicht. Heute hatten wir den ganzen Tag Regen. Unsere Matschappis waren darüber so muthlos und niedergeschlagen, daß kein Trost an ihnen haften wollte. Sie saßen den ganzen Tag in dumpfer Stille da, und rührten sich nicht. Auf kein Volk macht Regen und trübes Wetter einen so mächtigen Einsluß, wie auf sie.

Am 30. April hellte fich der himmel wieder auf, und auf einmal waren unsere Matschappis ganz aubere Leute geworden. Um 10 Uhr ging der Zug an einem Plat vorüber, wo eine ansehnliche Stadt von wenigftens einer Stunde Umfang gestanden haben muß. faben so niedlich zugehauene Steine, als ob fie die Arbeit der Europäer maren. Gben fo ftiefen wir auch auf dren Dörfer der Bootschuanna - Buschmänner, Die von allen Bolfsstämmen überall im bochften Grade verachtet werden. Wollten Miffionarien fie in diefem Landftrich zu einem Bolfe zusammen sammeln, fo würden fie dieß für die größte Gunftbezeugung halten, und fich bert lich gerne unterrichten laffen; mabrend die Bootschuannaund Morolong-Stämme aus Stolz ben Missionarien eine Gunft ju bezeugen mennen, wenn fie ihrem Unterrichte aubören.

Heute sah ich zum erstenmal ein Rhinozeros (Nashorn) ganz in der Nähe, deren es in diesem Lande Biele gibt. Einer unserer Leute hatte dasselbe geschossen. Sein Körper war 11 Fuß lang, 6 Fuß hoch, und 4 Fuß breit. Der Umfang seines Körpers hatte bennahe 11 Fuß. Die Haut war schwarzbraun, etwa einen Zoll dick, und ohne Haar. Es hatte zwen Hörner hintereinander. Unsere Leute waren in voller Arbeit, dasselbe zu zerschneiden, und zu verzehren, und in weniger als einer Stunde war nicht eine Spur mehr von diesem ungeheuren Thiere anzutressen. Während dieses Geschäftes ward kein Wort gesprochen, und alle Gesichtszüge voll Ernstes. Wir zählten 89 Personen, die an unsern Zug allmählig sich angeschlossen hatten. May 1. In der Nacht schwärmten und heulten mehrere Löwen um uns her. Es war heute Sonntag. Da aber unsere Leute gestern Abends noch einige Quathas geschossen hatten, so hatten sie diesen Morgen so viel mit ihren Fleischtöpfen zu thun, daß sie zum Gottesdienst nicht herbenzubringen waren.

Im andern Tag lagerten wir uns Mittags am Molopo-fluß, von dem aus der Weg in eine große Schene führte, die mit hohem Gras bedeckt war. Wir hatten wir Borsicht vorwärts zu schreiten, indem große Schlangen in diesem Grase herbergen. Wer auf eine derselben tritt, ist in Lebensgefahr. Mir siel daben das Wort des Herrn ein, das Er zu seinen 70 Jüngern sagte: Siehe, ich gebe euch Macht zu treten auf Schlangen und Storpionen, und nichts soll euch schaden dürsen. (Lul. 10, 19.) Unser Reisezug, den ich jest erst recht überschwen konnte, dehnte sich eine halbe Stunde weit aus, denn es waren neue Leute zu uns gestoßen. Wir waren nun in die Nähe des Marupen-Landes gekommen, zu dem uns eine Bergreihe führte, die sich von Westen und Osten zieht.

Um 4. Man gewannen wir auf einer Anbobe eine weite Aussicht auf ein schönes mit Bergen und Thälern und fruchtbaren Bäumen herrlich besetztes Land. Der Aublick übertraf alles, mas ich bisher gesehen hatte. Unfere Freude war groß, und wurde nur durch den Anblid eines großen Flusses, Lokuwan genannt, gebemmt, der zu unsern Füssen mächtig dahinrollte. Sein Bett mar etwa 20 Klafter breit. Wir machten nun Anfalt über denselben zu setzen, was uns endlich nach großer Anstrengung gelang. Nachmittags 2 Uhr zogen wir in weiten Korngefilden ein, und bald darauf zeigte sich die lang erfebnte Stadt Kurribschani, die auf einem der höchsten Hügel stand, den ich in diesem Theile Afrifas gesehen habe. Muelman, der älteste Sohn des verftorbenen Königs, fam uns mit feinen Leuten entgegen jund je näher wir nach einigen Stunden der Stadt

-50

kamen, desto jahlreichere Bolkshaufen fromten uns? entgegen. Sie staunten uns an, gleich als ob sie mit einem Schlag in eine ganz neue Welt versest worden wären.

Ben unserm Einzug in Kurridschani wurden wir unter einem mächtigen Bolfsgerümmel in einen großen? mit einer fteinernen Mauer umgebenen Sof eingeführt. Bald fragten wir nach dem Könige, und man bemerfte und, daß die dren Brüder des verstorbenen Königs, die während ber Minderjährigkeit feines Cobnes regierten in unserer Rabe ftunden. Als wir fie fprechen wolltens wurde und gefagt, daß dieg nur in einer öffenelichen Wolfsversammlung geschehen könne. Indeß schickte und der junge König viel Milch und gesottenes Caffer-Korn; und ließ und fehr dringend fagen: er habe fein Serg verloren, und es fen in einen unserer hunde gefahren Mir war dief eine geheimnifvolle Sprache, bis er fich endlich deutlich erflärte, daß er einen unferer Sunde zu haben wünschte. Um andern Morgen erfuhren wir erft, daß die Stadt Kurridschani, das Bolf die Marupen, und der regierende Bruder des verftorbenen Ros nigs Liqueling beiffen.

Der Regenmacher (ein Mann, der im Lande umber reidt, und deffen Zauberen die öffentliche Mennung es zutraut, daß er Regen machen könne), den ich schon zu Lattatu angetroffen batte, führte uns bier in feine Bobnung in der Stadt, wo ich einen der bedeutendften Chefs des entferntern Stadtviertels, Sinofi, antraf, der uns freundlich aufnahm. Die Marupen find ein geschicktes, finnreiches Volk. Ich mußte mich wundern, in ihren niedlichen Wohnungen Kunftarbeiten anzutreffen, die bem Europäer Ehre machen würden. Befonders geschickt find fie in Töpfer - Arbeiten. Auch verfteben fie fich auf das Schmelzen von Gifen und Rupfer, und machen fehr künstliche Werkzeuge. Ihre Hütten find durchgangig reinlich. Die Stadt ift von ungemein großem Umfang, und größer und bevölkerier als ich je eine in Afrika gesehen habe. Ben unsern Wanderungen durch



gebraucht. Er habe auf der Reise in 6 verschiedenene Städten, und in der siebenten Nacht unter dem frenen himmel geschlafen. Ihre häuser und Felder senen gerade so wie die der Marupen. Sein Regenmacher sem noch viel weiter als er in dieser Richtung dis zum großen Wasser gekommen, das in der blauen Luft sich endige. Er sagte mir, daß alle Flüsse gegen Sonnenausgang laufen. In einem Flusse, nahe ben ihrer Stadt, gebe es viele Thiere, die sie Quaina nennen. Ich mahlte nun schnell die Gestalt eines Erokodils aufs Papier, und Alle erkannten sogleich das Quaina darin. Sie kannten keine Nation, welche Menschen verkause oder kause.

Es ist auffallend, wie wenig Nachrichten man voneingebornen Afrikanern, selbst von solchen Ländern, die
sie oft besucht haben, erhalten kann. Nichts als Korallen und Vieh fesselt ihre Ausmerksamkeit. Die Marußen sind jest das siebente Bolk, das ich von der
Eapstadt an (in einer Entsernung von etwa 500 deutschen Stunden) besucht habe, und nie tras ich einen Afrikaner an, der neugierig genug gewesen wäre, mich
siber meine Reise etwas zu fragen. Nohe Selbstsuche
ist das vorherrschende Merkmal des wilden Lebens in
jedem Lande.

Abends kamen 4 schlanke schöne Marupen in mein Belt, um mein Licht auf dem Tisch brennen zu sehen. Voll Erstaunen standen sie da, stemmten ihre Arme aufs Knie, und mit unverwandtem Blick sahen sie in einer Linie voll Verwunderung ins Licht, und brachen am Ende in ein lautes Gelächter der Freude aus.

Schade war's, daß ich nicht mehr Korallen mitgebracht hatte; sie haben hier zu Lande denselben Werth:

wie die Guineen in England.

Endlich kam am 10. Man die große Versammlung aller Chefs und des Volkes zu Stande. Sie marschirten Alle Compagnienweise mit ihren Speeren und Streitätzen auf dem großen Platze auf, wo unsere Wagen



lieben den Frieden. Sie haben keine Korallen mit sich gebracht, weil sie keine Krämer senen. Sie senen gerkommen, ihnen von dem wahren Gott zu sagen, und da nun der Weg von Kurritschani nach Lattaku offen stehe, so hoffe er, der Verkehr zwischen benden Plätzen werde so stark werden, daß der Fußpfad nie mehr mit Gras überwachsen werde.

Nach ihm trat ein blinder Chef auf, der unter großem Benfall jum Krieg gegen die Boquainen aufforberte. Endlich stand ber Regent Liqueling auf, was großen Lärmen verursachte. Er bemerfte, man babe in der Pitso gar viel von einem Streifzug gegen die gesprochen, welche ihnen ihr Wieh gestohlen haben. Aber er habe feine guten Gründe, ihren Räubern Glück Dagn ju münschen, daß fie nichts diefer Urt zu befürchten haben. Ihr marschirt vor mir recht schön geputt und gepudert auf, und thut groß mit euern Streifzugen; aber ich wette, wenn es daran kommt, so habt ihr feine große Luft mitzugeben. Ihr konnt vor den Weibern recht tapfer thun; aber ich kenne euch zu gut, als daß ich euch in einen Krieg mitnehme. Mit den Fremdlingen, fügte er hinzu, habe er mehrere Unterredungen gehabt, und man habe keinen Grund, etwas ju beforgen und vor ihnen ju flieben. Gie lieben ben Frieden, und find gefommen, uns mit dem mabren Gott und feinem Gobn befannt ju machen, ber in Die Belt gefommen ift.

Nun stand Alles mit lärmendem Geräusche auf, und Alle liefen so hastig davon, daß in einem Augenblick der Platz leer war. Die Versammlung hatte etwa 4 Stunden gedauert. Alles war voll Frende darüber, daß die Pitso so günstig von und gesprochen hatte, und als sie am folgenden Tag sahen, daß wir Anstalten au unserer Rückreise machten, so wollten sie es durchaus nicht zugeben, und äusserten: sie fangen jetzt erst an, mit und befannt zu werden, und wenn wir gehen, so werde es sehr langweilig ben ihnen senn. Alle liefen nun gang gutrautich um fins berum, was fie zuvor nicht getban batten. Wir durften deutlich feben, daß wir ibr Zutrauen gewonnen batten.

Um 11, Man machte uns der Regent mit den Chefs einen nochmaligen Besuch, und ich benupte diesen Anlas, noch einmal mit ihm über die Mission zu reden, Er äuserte, seitdem er von den Missionarien zu Lattatu gebort babe, sen er immer begierig gewesen, sie hier zu sehen, und er hosse, wir wir werden Alles ihnn, ihnen recht bald einige Lehrer zu senden.

Der Bruder Liquelings feste bingu, fie fenen so vergnügt über unsern Besuch, daß, wenn wir nicht so schwer wären, sie uns in die Luft heben, und nicht mehr auf den Boden lassen würden.

hente schickte auch Matabba, ber König der friegenichen Bankepen, der einige Tagreisen von hier wohnt,
eine Botschaft, und ließ uns dringend einladen, zu ihm
auf Besuch zu tommen. Wir schickten ihm ein Geschent und ließen ihm sagen, daß wir jest nach Hanse
surückeilen, daß aber unsere Missionarien ihn einst besuchen würden. Der Regent nannte uns die Namen
von mehr als 20 Bolksftämmen, die nach allen Richtungen bin um ihn herum wohnen.

Am 12. Man traten wir num unsere Rückreise nach Lattalu wieder an, und priesen ben Namen des Herrn, der so angenscheinlich den Weg vor uns ber bereitet, uns den Zutritt zu den herzen heidnischer Bölker aufgethan, und seinem Evangelio neue große Wirkungstreise geöffnet hat, in welche eine Schaar von Boten des Heiles einzutreten bereit steht.

\$ 4 . 4 mol

#### XIII.

#### Madagastar.

Die Insel Madagastar gehört unstreitig zu den größten des Weltmeeres, indem sie von Norden nach Süden eine Länge von 180 — 200, und von Osten nach Westen die größte Breite von 60 deutschen Meilen in sich faßt, und sich vom 12° bis 25°, 40′ südl. Br., und vom 43°, 41′ bis 50°, 30′ ößt. L., nach dem Meridian von Greenwich erstreckt. Diese Insel ist durch den Canal Mozambique vom afrikanischen Continente getrennt, und die nächste Entsernuung der afrikanischen Küste ist 87 Meilen, mährend nach dem Cap der guten Hoffnung 170 Meilen, nach Isle de France 86 Meilen und nach Bourbon 150 Meilen gerechnet werden. Der Kanal ist wegen der starken Strömung sehr gefährlich; und dennoch nehmen die nach Indien fahrenden Schisse meist ihren Lauf durch denselben.

Diese ungeheure Insel enthält 200 Millionen Jancharten gutes Ackerland, das von einer großen Menge Fluffe und Bäche bewässert wird, die von dem boben von Norden nach Guden die Insel durchschneidenden Bebirge berabströmen. Manche Gegenden find fumpficht. im Gangen aber bietet das Land dem Auge eine berrliche Landschaft dar. Die Natur scheint bier das Mensferfte verschwendet, und ihre Borrathe in vollem lieberfluffe ausgegoffen zu haben. Der europäische Reisende, der die Naturgemählde der tropischen Welt noch nicht gesehen hat, ift von Bewunderung dahingeriffen, wenn er die großen Ebenen und Balber von Madagastar durchwandert, die in ewiges Grün eingehüllt find, und von Biehheerden wimmeln. In den Gebirgen finden fich Gifen -, Stahl -, Rupfer - und Gilber - Bergwerke. Much Gold und Edelsteine werden in den Flüssen angetroffen, die in diefen Bergen entspringen. Gin Glud war es für Madagaskar, daß diese Insel erst nach der

westlichen Welt (1506) entdeckt wurde, und daß der Spekulationsgeist und die Habsucht der Europäer dort eine so volle Beschäftigung fanden, daß die Reichthümer dieser Provinzen ihren Blicken entgingen, und sie nach mannigfaltigen Kämpfen ihre Unabhängigkeit bis auf diese Stunde bewahrt haben.

Madagaskar wird in 28 Landschaften eingetheilt, von denen jede ihre eigene, von Andern unabhängige Regierung hat. Am mächtigsten ist unter ihnen das Königreich Ova, das gerade in der Mitte der Insel

liegt, und beffen Sauptstadt Tananarive beift.

Nach den glaubwürdigsten Nachrichten besteht die Bevölkerung der Insel aus dren verschiedenen Geschlechtern, die sich auf mannigfaltige Weise von einander
unterscheiden. Das erste besteht aus Weisen, welche die Provinzen Anossi und Matatane bewohnen, und welche
von Imina, der Mutter Mahomeds, abzustammen behaupten, und daher Zase Rahimini (Nachkömmlinge
der Imina) genannt werden. Diese sind arabischen
Ursprungs, und seit 250 Jahren eingewandert.

Die zwente Klasse von Einwohnern, welche um Foul Point und die Ban Antongil umber wohnen, sind gleichsals Weiße, die sich Zase Ibrahim (Nachkömmlinge Abrahams) nennen, und alte Juden-Geschlechter sind, welche seit Fahrhunderten sich auf dieser Insel ange-

fiedelt baben.

Das dritte, ben weitem zahlreichste Geschlecht sind die Ur-Sinwohner, welche an ihrer schwarzen Farbe erkennbar sind.

In hohem Grade merkwürdig ist der religiöse Glaube dieser Insulaner, in welchen sich alle Einwohner dieser Insel theilen. Sie erkennen einen einzigen wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, und den höchsten Weltregenten. Diesen nennen sie Ungorrä oder Sanhare, den höchsten Gott. Sie glauben, daß er eine unendliche Macht besitze, aber ein zu großes und mächtiges Wesen sen, als daß er sich herabließe, sich

um bie Magelegenheiten bet Stetblichen gu befummietn oder fich felbft benfelben gu offenbaren. Sie nehmen Daber an, er babe vier untergeordnete Beifter aufge-Belt, benen er die Angelegenheiten ber Belt übertragen Babe. Diefe merben bie herren des Rorbens, des Gilbens, bes Weftens und bes Ditens genannt. Letterer wird für ben Urbeber alles Hebels gehalten, bas auf Gottes Befehl über die Welt verfügt wird; bie bren andern aber baben es nur mit Mustheilung von Bobl thaten ju thun. QBeil fie annehmen, dag biefe untergeordneten Beifer machtige Mittelmefen finb, welche einen großen Einfluß auf die Gottheit baben, fo empfebien fie fich benfelben in ihren Geberen und Opfern, obne ibre Berehrung irgend einem anbern Befen, als bem bochften Gott gu mibmen, welcher allein der Gegenstand ihres Gebetes und ihrer Opfer ift. Außer biefem glauben fie noch an bas Dafenn einer Beiftermelt, und nehmen an, bag jebe Familie ibren Schubengel babe, ber gewöhnlich für ben Beift irgend eines Borfahren ber Familie gehalten wird. Schutengel find bie Boten, welche ihre Gebete gu ben vier großen Serren tragen, bie ibre Bermittler ben ber Gottbeit find. Diefe Schungeifter werden ben ibrer bauslichen Andacht durch eine Art Teraphim; Die fie Di nennen, und welche in einem fleinen, in einen Salbmond geschnittenen Studchen Solg besteben, repras fentirt, und von ben Familien - Sauptern, als Bermabrungsmittel vor bem Argen, auf ber Bruft getragen.

Sie glauben ferner an die Unsterblichkeit der Seeler welche nach dem Tode des Leibes zu Sanhare zurücktehrt, haben aber feine Borstellung von zufünftigen Strafen, sondern fie behaupten, die Bosen werden schon in dieser Welt durch mannigfaltiges Mißgeschick gestraft, so wie die Guten in außerm Wohlseyn hier ihren Lobn finden.

Belt haben mit ben mofaifchen Urfunden große Achu-

lichfeit, find aber mit mannigfaltigen Fabeln vermifcht, mit benen fie Die Beschichte Abams und bes Barabiefes ausmalen. Much die Geschichte der Gundfluth ift ihnen nicht unbefannt. Roah foll nach derfelben guerft gut Bernfalem, und bann ju Metta feinen Wobnfis aufge ichlagen baben, wo er von Gott fcbriftlich fein Gefes erbielt. 3bre Religionsgebrauche find meift willfürlich. Die Beichneidung ift unter ibnen eingeführt; und wird gewöhnlich im Monat Man verrichtet. Auffallend und fcauberbaft ift es, daß auch unter ben Dadagaffen bie barbarifche Gitte angetroffen wird, ibre Rinder gu opfern. Dieje abscheuliche Gewohnheit ift auch die Urfache, marum biefe Infel, welche gu ben größten und fruchtbatfen bes großen Dzeans gebort , fo menig bevollert ift. Die Berurtbeilung ber Rinder gum Tobe gefchiebt burch bie Ombiaffen, (Briefter) melche ibr Urtheil nach bem Umfante bestimmen, an welchem Tage und unter meldem Blaneten ein Rind geboren ift.

Dief ift im Allgemeinen die Religionsweife ber Dabagaffen. Dan bat über ben Urfprung berfelben fcont mannigfaltige von einander abweichende Untersuchungen angeftellt, indem jeden Forscher der Menschengeschichte die Thatfache befremdete, bag in der Religion ber Dabagaffen fo vielfache wichtige , obgleich burch Aberglauben entfellte Fragmente unferer gottlichen Offenbabungen augetroffen werben. Ginige wollten die Berbreis ung derfelben auf diefer Infel von dem frühen Ginfinffe bes Islamismus auf bas Bolt ber Mabagaffen, Undere von ber Riederlaffung der Bafe Ibrahim auf biefer Infel, und noch Andere fogar von den alteften Boltermanberungen gur Patriarchenzeit berleiten. Dag Diefe Des ligionsweise ber Madagaffen alt ift , und fich nicht erft feit ihrer Entbedung im Jahr 1506 auf Diefer Infel verbreitet bat , lagt fich auf eine unwidersprechliche Beife barrbun. Da nun bie Bafe Rabimini fomobi als die Bafe Ibrabim erft nach ber Entdedung der Infel durch die Europäer eingewandert find, fo bleibt niches

lamismus auf Madagastar oder eine frühere Berpflanzung dieser Offenbarungsideen durch Solonien anzunehmen. Daß dieß, wie der neueste Beschreiber dieser Insel, Herr Copland, (A History of the Island of Madagascar 1822.) behauptet, schon zu den Zeiten der alttestamentlichen Erzväter und vor Mosis Zeitalter geschehen senn musse, ist eben gar nicht wahrscheinlich, und in den vorliegenden Thatsachen liegt eben lein nöthigender Grund, diese Muthmaßung anzunehmen. Es läßt sich hossen, daß die segensreichen Arbeiten der Missionarien auf dieser Insel auch hierüber einst ein weiteres Licht verbreiten werden.

Schon ber felige Dottor van der Kemp, nachdem derselbe im Dienste der Londner Missionsgesellschaft im Jahr 1798 als Missionar nach Süd-Afrika gekommen war, hatte den Entschluß gefaßt, auf Madagaskar das Panier des Gekrenzigten aufzurichten, sobald die Missions-Committee ein solches Unternehmen begünstigen würde. Diese große, lange verfäumte Insel lag ihm nahe am Herzen, und er brachte sie ben der Missions-Gesellschaft immer wieder in neue kräftige Erinnerung. Auch war dieselbe keineswegs abgeneigt, einen Versuch zur Verbreitung des Ehristenthums auf Madagaskar zu machen; allein ihre begonnenen Missions-Unlagen auf den Inseln der Südse und dem afrikanischen Continente nahmen alle ihre Geldkräfte in Anspruch, und verzögerzten die Ausführung dieses nenen Planes.

Alls ben der Itebergabe der benachbarten Insel Mauritins (Isle de France) an die brittische Regierung sich
eine neue günstige Gelegenheit barbot, einen Zutritt
auf Madagastar zu erhalten, so suchte der edle van der
Remp sogleich davon Gebranch zu machen, und der sellPacalt, ein würdiger deutscher Missionar, bot sich freuwillig an, ihn nach Madagastar zu begleiten. Allein die
Committee konnte biezu ihre Einwilligung nicht geben weil sie eine große Anzahl von Missionarien auf demi

füblichen

füdlichen Continente hatte, die eines weisen und erfahr, nen Führers bedurften. Dieser edle Knecht Ehristi ging bald darauf (im J. 1811) in die Freude seines Herrn über; und Missionar Pakalt fand auf der Cap. Colonie unter den Hottentotten ein weites Saat. und Erntefeld. Indes verlor die Missions. Committee diesen wichtigen Gegenstand nie aus dem Auge. Man wuste zwar noch gar wenig von dieser Insel, und das Wenige, was man wuste, war sehr niederschlagend. —

Schon im 16ten Jahrhundert hatten die Portugiesen einen Bersuch gemacht, diese Insel zu kolonistren, und zu diesem Ende auch römische Priester auf dieselbe verset, allein sie und die ganze portugiesische Colonie wurden im Jahr 1545 gewaltsam ums Leben gebracht; und so wurden von den Portugiesen keine Bersuche und so wurden von den Portugiesen keine Bersuche mehr gemacht, den römischen Glauben auf dieser

Infel ausgubreiten.

Etwa 100 Jahre später hatten sich die Franzosen im Fort Dauphin niedergelassen, und keine Spur von Ehristenthum weiter auf dieser Insel angetrossen. Zwar batte ein portugiesisches Schiff kurz vor der Niederlassung der Franzosen den Sohn eines Insulaner - Chefs von Madagaskar hinweg und nach Goa mit sich genommen, um ibn zum Ehristen zu machen; aber kaum war der Jüngling in seine Heimath wieder zurückgekehrt, so entsagte er dem Shristenthum, und bekannte sich wieder zu seiner väterlichen Religionsweise, so daß er den sich ansiedelnden Franzosen mit Speer und Schild entgegenging.

Die französischen Colonisten fanden das schlichte Infulaner Bolt sehr lernbegierig, und entschlossen sich,
Bersuche zu ihrem Unterrichte zu machen; allein wir glauben nicht zu viel zu sagen, daß dem Borhaben der Missonarien nicht der Geist des Evangeliums Christi und der apostolische Missionssinn zu Grunde lag. Einer derselben ersucht die Regierung, zur Unterstühung und Förderung des Wertes ihrer christichen Menschenliebe

8. Banbes. 1. Deft.

einige gute Caftelle auf ber Infel: anzulegen, und eint fartes Truppentorps nach Madagastar zu schicken, um die te perischen Fremdlinge, die ähnliche Bersuche wagen würden, ab. und die Sheft der Eingebornen im Baum zu halten. Ihre erfte Gorge war, Rirchen zu bauen, und den öffentlichen Gottesdienst einzurichten. Die Neuheit der Sache zog die Bewunderung der Eingebornen auf sich, die haufenweise herbentamen, um die Ceremonie anzuschanen. Sie brachten am Ende sogat ihre Kinder zu hunderten herben, um sie taufen zu lassen.

Muein es fehlte ben diesem Miffions Unternehmen die Bibel und ber Bibel - Unterricht, barum tonnte die Arbeit der Miffionarien nicht auf das Serz und Leben ber Eingebornen wirfen, und die Miffion ging in ben Unthaten der weißen Colonisten und der Erbitterung der Madagaffen unter. Die ganze Colonie wurde zerftort, die Colonisten nebst den Miffionarien, einen Einzigen ansgenommen, ermordet, und so ward auf römischer Seite jeder Bersuch aufgegeben, das Christenthum, oder vielmehr den Einfluß der römischen Sierarchie, auf dieser Insel zu verbreiten.

Diese geschichtlichen Borgange waren für die Londner Missions. Gesellschaft eben teineswegs ermunternd,
und dies um so mehr, da um ihrer willen der SpriftenName in den Ohren und Gemüthern der Madagassen
ein Abschen geworden war. Dazu tam noch, daß der
Stlavenhandel, der seit geraumer Zeit auch bier die
größten Berheerungen anrichtete, einen Missionsversuch
auf der Insel in bobem Grade gefährlich machte. Indes hatte sich seit der Besignahme der Insel Mauritius
durch die Engländer nach und nach ein wohlthätiger Bertehr angetnüpft, und der brittische Gouverneur von Mauritius, Farquhar, trat in immer nähere Befanntschaft
mit dem Könige von Ova, welche am Ende den Weg
zur Ansführung eines solchen Bersuches bahnte.

3m Jahr 1816 ließen fich smen Diffionarien Diefer Befellichaft auf Mauritius nieder, und begannen, mit

ber Genehmigung bes madern Gouverneurs, nicht obne Erfolg ibre fegensreiche Arbeit auf Diefer Infel. Diefer Umfand veranlagte die Diffions-Committee in Bondon, men andere Miffionarien, herrn David Jones und Thomas Bevan, benfelben als Gebülfen mit ber meitern Beifung jugufenden, wenn ber Buftand ber Infel es geftatten follte, fich auf Madagastar niebergulaffen. Em July 1818 tamen Diefe benden Miffionarien auf Mauritius an, und ungeachtet gerade bamals ber Stlavenbandel auf Madagastar in einer furchtbaren Musbehnung getrieben wurde, und eben barum bie Freunde berfelben ibren Gintritt auf der Infel für febr gefährlich halten mußten, fo entschloffen fie fich bennoch, im Bertrauen auf den SErrn, bem fie ihre gange Cache anbeimgeftellt batten, als Reifende nach ber Infel gu gieben, und von ber Lage ber Dinge bafelbft perfonliche Ginficht gu uchmen.

Im 18. August 1818 landeten sie zu Tamatawe auf Madagastar. Da sie eine freundliche Aufnahme fanden, so flengen sie eine Schule an, die anfänglich aus id Kindern aus den ansehnlichsten Familien der Inselbetand. Große Freude erregte unter den Eingebornen die Aussicht, Unterricht für ihre beranwachsende Jugend zu erhalten, und die Missionarien fanden sich in ihrer stillen Hoffnung gestärft. Allein herr Bevan sah sich schon nach einem Monate genöthigt, vor Anfang der Regenzeit, die für Ausländer immer sehr gefährlich ist, nach Mauricius zurückzufehren, und er ließ seinen treuen Mitarbeiter Jones mit der Gattin und dem Kinde dessselben allein auf der Insel zurück.

Und nun begann eine febr leibensvolle Periode für diefen muthigen Anecht Chrifti. Schon im Dez. murbe er mit feiner Gehülfin frant, und am Ende diefes Monats ging feine fleine Tochter, und nicht lange darauf auch feine Battin in die Ewigfeit. Dieß scheint feinen Mitarbeiter Bevan nebst feiner Gattin bewogen zu haben, dem einsamen Bruder zu hulfe zu eilen, wie fehr auch seine

\$ 2

Freunde ihn vor dem gefahrvollen Bersuche warnten, in dieser Jahreszeit auf der Insel einzutreten. Sie kamen den 6. Januar 1819 mit ihrem kleinen Kinde zu Tamatawe an, und schon am Ende des Monats war der edle Bevan eine Leiche, nachdem er wenige Tage zuvor sein Kind sterben gesehen hatte. Uebermannt von Schmerzeilte seine fromme Gattin ihm schon am 3. Febr. darauf

in die Ewigfeit nach. Sätte unter fo tummervollen Umftanden Freund Jones, der jest gang allein fand, sich nicht in seinem Gott gestärft, wie batte er alle diese schmerzhaften Berlufte ju ertragen vermocht? — Aber unter dem allvermögenden Einflusse feines Glaubens an den Serrn, dem er fich lebend und fterbend hingegeben hatte, ward er gehalten, und sein Entschluß ftand veft, nicht von ber Stelle ju weichen, wenn er wieder einige Gehülfen für das Wert des herrn von Europa erhalten follte. Sah er doch, wie begierig die Madagassen sich um ibn ber sammelten, um von ihm unterrichtet zu merden; wie batte er fich das beilige Bergnugen verfagen fonnen, als Diener Christi ihnen diesen Unterricht zu ertheilen? — Kaum mar die Committee von diesen tranrigen Ereignissen unterrichtet, so schickte fie am Ende des Jahres 1819 den Missionar Griffiths, um die Stelle des feligen Bevan einzunehmen. Bende trafen fich im Laufe des Jahres 1820 auf der Insel Mauritius, wobin fich herr Jones für feine Erholung begeben hatte, und wo Bende die beste Gelegenheit fanden, unter der freundlichen Fürsorge des menschenfreundlichen Gouverneurs, herrn Farqubar, fich auf ihren wichtigen Dif sionsposten vorzubereiten. Nicht lange hernach zeigte fich die willkommenste Gelegenheit, am hofe des Radama, Königs von Ova auf Madagaskar, als Lehrer des Wortes Gottes eingeführt zu werden. Es dürfte mohl der Mühe werth fenn, die Umftande weitläuftiger gu erzählen, welche für diese große Insel eine neue Epoche porbereiteten. 

Schon im Gept. 1816 hatte Radama, ber Ronig von Doa, feine benden Briider nach Mauritius binübergefandt, um bort eine europäische Erziehung ju erhalten. Diefe machten im Lernen ansehnliche Fortschritte, find nun nach ihrem Baterlande jurudgefehrt, und mit Recht lagt fich von ihrem Ginfinffe viel Gutes erwarten. bama felbft ift ein febr verftandiger Mann, ber viel Befdidlichfeit jum Regieren befitt. Er ift etwa 30 Sabr alt, und bat viel Liebenswürdiges in feinem Wefen. In feinem Berfehr mit feinen Unterthanen ift er febr jutranlich, und fie beten ibn bennabe an. Er fpricht frangofisch und ein wenig englisch, mas die Unterhaltung mit ihm erleichtert. Das Berlangen, nüpliche Renntniffe auf Madagastar ju verbreiten, ift fo fart in feiner Geele geworben, daß er entschloffen ift, für Die Erreichung diefes 3medes jedes Opfer ju bringen. Erft feine nabere Befanntschaft mit bem würdigen Gouverneur Farqubar, in ben er ein großes Butrauen fest, bat ibm bie Hugen über ben Buftand ber Madagaffen geoffnet, und ibn die Mittel fennen gelehrt, fein Bolf ju bilben. Er bat angefangen, bas feinem Bolte gu werben, mas einft Beter ber Große Rufland geworben ift.

Leitungen der Borsehung in unsern Tagen wahrzunehmen, durch welche sie eine neue, große Wiedergeburt der Bölfer im Stillen vorbereitet, und diese Leitungen der göttlichen Gnade treten um so sichtbarer hervor, se größer die Schwierigkeiten sind, durch welche sie sich bindurcharbeiten muffen, um dem Siege des Lichtes aufwelsen. Radama war von seiner Kindheit an unter Wiben auferzogen, und hatte den Werth der Geistes. bildung nie in seinen Umgebungen angeschaut, während der aufgedehnte Stlaven. Handel, den er mit seinem Bolle trieb, den größten Theil seines königlichen Einsommens ausmachte, und demnach schon der Sigennus ihn gegen jeden Bersuch, sein Voll auf eine höhere Bildungs-

Stuffe zu erheben, abgeneigt machen mußte. Nach den ursprünglichen Begriffen rober Despotie, die er mit der Muttermilch eingesogen hatte, gehörte ihm sein ganzes Volk als eine verkäufliche Waare an, über die er jeden Augenblick nach Willkühr verfügen konnte.

Nichts desto weniger hatte dieser Fürst kaum in einigen Benspielen den hohen Borzug der Geistes - Bildung angeschaut, als er sich entschloß, seinem Bolke die Sklavenfesseln frenwillig abzunehmen, und die Bildungs-

Mittel für dassetbe um jeden Preiß zu erkanfen.

Es war eine herkommliche Sitte der Madagaffen gewefen, jedes Jahr einige Räuberzüge nach den benachbarten Comoro-Inseln zu machen, und die dortigen Ginwohner auszuplündern. Diese Räuberzüge wurden durch eine Proflamation des Königs Radama, und mit benfelben zugleich der Stlavenhandel auf der Infel, im Jahr 1818 abgeschafft. Um diese Zeit scheint indef der Fürft noch nicht Unseben genug gehabt zu haben, um seinen Befehlen die nöthige Achtung auf der gangen Insel zu verschaffen. Die Lage der Dinge war für ibn febr gefahrvoll. Diefer schändliche Menschenhandel hatte sich bereits auf der Jusel so vestgesett, und sich mit dem ganzen Staats -, Kriegs - und Polizen-Snstein derfelben fo verwoben, daß die angesehensten Sauptlinge, die mit dem König ihren Sauptgewinn aus demfelben zogen, vest entschlossen waren, dem Befehle des Königs entgegen zu arbeiten; und ware der junge Fürft nicht mit aller Charafter - Bestigfeit darauf beharrt, fo murde mabrscheinlich der Ausgang der Sache fehr nachtheilig für ihn gewesen senn. Seine Proflamation wurde indeß fo wenig geachtet, daß innerhalb furger Zeit barauf über 1700 Stlaven allein nach Mauriting herüber gebracht murden.

Indeß ging in der Seele des jungen Fürsten mit jedem Tage ein helleres Licht auf, während sein Einssluß unter den Eingehornen zugleich mit jedem Tage mehr Umfang und Vestigkeit gewann, so daß er den

Borichlag des würdigen Gouverneurs Farqubar im Jahr 1820 anzunehmen magte, in Betreff der gänzlichen Abfchaffung des Stlavenhandels einen neuen Bertrag mit demfelben abzuschließen, mit deffen Bollziehung Herr Haftie, ein bedeutendes Regierungs-Mitglied von Mauritius, beauftragt wurde.

Diefer thatige Freund ber Menschheit reiste im Gept. 1820 von Mauritius ab, und nahm den Miffionar Jones mit fich, welcher fchon früher Dadagastar befucht batte. Bende famen gludlich am 9. Gept. ju Tamatame an, wo fie von bem Bruder des Konigs freundlich empfangen murben, aber bald erfuhren, daß Radama in einen Arieg gegen bie Sauptlinge im Guben ausgezogen mar. Eine berggerschneidende Geene bot fich bier ihren Hugen bar. 3men europäische Stlavenschiffe lagen gerabe mit ibren vollen Labungen im Safen, mabrend es auf bem Ufer mit weißen Sflavenbandlern mimmelte, die mit Tigerluft aus bem Innern der Infel auf ihre Schlachtopfer marteten. ") Serr Saftie fendete eine Botichaft an den Ronig von Dva ab, um ibn feine Anfunft miffen su laffen , nachdem er gebort batte , bag ber Ronig fiegreich nach feiner Sauptstadt gurudgefehrt mar.

Um 16. Sept, machten fich Bende nach Tananarime, ber Sauptstadt von Ova, auf den Weg. Unterwegs fanden fie die Berechnungen der Stlavenhändler nur allzurichtig, benn fie begegneten mehr als 1300 Stlaven,

Sine icanblichere herabwürdigung unfers europäischen Rationale Charafters lagt fich nicht benten, als dieser Auftritt ift. In es ein Bunter, wenn um dieser meuchelmörberischen Berbrechen witten, fatt des Segens Gottes ein Strafgericht des himmels um bas andere über unsern europäischen hanbelsvertehr ftromweise fich ausgießt? — Bir nehmen mit dem vollkommenften Rechte an dem traurigen Schickfal der griechischen Nation thatigen Untbeil; aber handeln wir als europäischer Bolferbund bester an der Wegierungen, und gegen die fciwerften Berbote berfelben, Laufende von weißen Ungeheuern schnoben handel mit Menschen Sieisch treiben laffen?

die an Halsketten und Stangen angefesselt nach dem Stlavenmarkte getrieben murben. Auf dem Wege erhielt auch Herr Hastie ein Schreiben vom Könige, worin ihm derselbe seine Freude über seine Ankunft auf der Insel ausdrückte, und ihn einlud, ohne Verzug nach

feiner Sauptstadt ju tommen.

Mach einer Reise von 54 deutschen Meilen, auf welcher sie über Berge und Ströme und durch viele bewestigte Städte gezogen waren, langten sie am 3. Okt. 1820 glücklich am Fuße des Berges an, auf dessen Spipe Tananariwe liegt. Hier warteten sie auf des Königst Befehl, der sie mit Kanonenschüssen begrüßen ließ. Nach wenigen Stunden kam eine königliche Gesandtschaft, um sie zu einer öffentlichen Audienz ben dem Könige auß freundlichste einzuladen. Durch zwen Soldatenlinien wurden sie von des Königs Brüdern, die Herrn Hastie als ihren vormaligen Lehrer ehrten, eingeführt; und der König empsieng bende Boten des Frieddens mit dem Ausdruck der innigsten Freude. Nach einem freundlichen Gastmahl, ben welchem der König sie nicht von der Seite ließ, wurde ihnen ein schönes, gutgebautes Hans zur Wohnung angewiesen.

Nach manchen persönlichen Unterhandlungen mit dem Könige, welche vorerst die Abschaffung des Stlabenhandels betrasen, wurde eine allgemeine Versammelung sämmtlicher Häuptlinge der Insel ausgeschrieben. Auf dieser eröffnete Herr Hastie zuerst den Endzweck seiner Sendung, so wie der Mission seines Freundes Jones, machte sie auf die großen Nachtheile des Stlabenhandels und auf den unaussprechlichen Gewinn auswertsam, der aus der Abschaffung desselben und der Sinsührung des Christenthums auf der Insel unauschen als das einzige Mittel, sich und sein Volk glücklich zu machen.

Hierauf entwickelte in der Versammlung der König die dringende Nothwendigkeit, daß vor allem zweckmäßige

um den Häuptlingen einen klaren Begriff von den Bortheilen eines solchen Bertrages zu geben, von denen er
felbst vollkommen überzeugt sen. herr hastie erwiederte:
so lange der Stlavenhandel auf der Insel gestattet sen, lasse
sichs vernünftiger Weise nicht erwarten, daß christliche
Lebrer ben ihnen sich niederlassen, da sie ja der Gesahr
ausgesett senen, daß ihr nächster Nachbar ihrer Kinder
als seines Eigenthums sich bemächtigen könne, hebt die
Stlaveren auf, septe er hinzu, so werden Leute aus
allen Nationen Euer Land besuchen.

Tags barauf bielt ber Ronig ichon benm Connenaufgang mit feinen Miniftern eine Confereng, welcher Die Saupt - Chefs des Diftrictts benwohnten. Spater murben unfere benben Freunde jur Cabar berufen, mo eine Menge Menfchen versammelt mar. Der Ronig erflarte ibnen nun, fie batten bie Gache reiflich erwogen, und mieberholen ben Musbruck ber bringenben Rothmenbigfeit, daß feine Leute unterrichtet werden, und er munfche daber, bie Erlaubnif gu baben, einige berfelben in biefer Abficht nach England fenden ju burfen. Berr Saftie verficherte, bag burch herrn Jones und feine Befellfchaft alle Maagregeln jum Unterricht feines Bolfes werben getroffen werben, und bemertte baben, wie mit Bottes Silfe feit furger Beit burch bie Diffionarien ber Bogenbienft auf ben Infeln ber Gudfee gerfort, Das Chriftentbum und mit demfelben die Runftfertigfeiten bes burgerlichen Lebens bort eingeführt, und ihr zeitliches und ewiges Wohl befordert worden fen.

Diese Borstellungen machten auf Radamas Seele einen tiefen Eindruck. Am folgenden Tag schickte ber König eine Botschaft, mit dem Berlangen, daß 20 Madagassen sollen nach England geschickt werden durfen, indem diese Bedingung allein seine Unterthanen mit der Abschaffung des Stlaven - handels aussöhnen könne. Abends ward daber noch einmal Conferenz gebalten, woben dieser Gegenstand abermals reistich erwo-



bat uns feine mächtige Sulfe verheiffen, um diejenigen zu bestrafen, die dagegen sich vergeben. Mit Freuden willigen wir in den Borschlag unsers guten Baters ein, und wir ertlären biemit, daß wenn fünftig irgend einer unserer Unterthanen sich eines Menschenvertaufs zur Stlaveren schnldig machen sollte, der Bertäufer felbst Stlavendienste unter uns verrichten muß, und fein ganzes Eigenthum in Beschlag genommen werden soll.

Ich felbst will euch das erste Beniviet des Geborfams gegen dieses Geseth geben , indem ich alle Tagen anfhebe und nachlasse, welche bisher vom Stlavenver-

tauf mir gegeben werben mußten.

Jugleich beschle ich allen meinen Unterthanen, und lade alle meine Berbündeten auf der Insel ein, alle ränberischen Streifzüge zur See in Zutunft zu unter-lassen. Solche Kriegszüge sind sonst jedes Jahr gegen den Sultan der Insel Johanna und der Comoro-Inseln gemacht worden. Unser gute Freund, der Gouverneur von Mauritius, bat sie voriges Jahr verhindert, und ich schließe mich nun an ihn an, und besehle, daß in Intunft weder gegen den König der Comoro-Juseln noch gegen die Bewohner der afrikanischen Küste die geringste Feindseligkeit ausgescht werden soll; unter der Drohung meines böchsten Missallens und der Strafe, welche den Seeräubern gebührt.

Dief ift mein toniglicher Wille. Jeber Einwohner ber Infel foll ihn wiffen. Es ift eure eigene Boblfahrt und Sicherheit, biefer Berordnung ju geborchen."

Den 11. Ofrober 1820. Rabama.

welche diese Befanntmachung sogleich bervorbrachte. Tausende von Eingebornen hatten sich um den Pallast versammelt, und warteten sehnlichst der königlichen Erstättung, die für ihre künftige Wohlfahrt so entscheidend war. Und als sie öffentlich bekannt gemacht wurde, so übertönte der Freudenruf der Eingebornen den Kano-

nendonner, der sie vom Hügel herab begleitete. In sedem Auge glänzte ein Lichtstrahl der Wonne, und jeder
fühlte, daß dieß der glücklichste Tag war, den seit Jahr-

bunderten Madagastar gefenert hat.

Wenige Tage darauf sollte die Auswahl ber 20 Jünglinge geschehen, die zu ihrer Erziehung nach London und Mauritins gefendet werden follten. Es mar ein bochst interessanter Wettstreit unter den Eltern, welchen Jünglingen die königliche Gunft dieses Glück zuwenden Die Begierde darnach war so groß, daß ein mürbe. Bater 3000 Thaler bot, wenn fein Kind gefendet murde. "But, fagte der König, gib mir 1500, und er foll geben.". Nach einer kleinen Pause versprach der Mann, diese Summe zu bringen. "Ich sebe, daß dirs ernft ift, fagte der König, dein Sohn foll die Erlaubniß haben, umsonst zu geben." Die Auswahl wurde unter ben angesehensten und tüchtigsten Göhnen der hauptstadt gemacht. Zwen Prinzen des königlichen Sauses sollten fie begleiten; und fo tam im Frühling 1821 der Pring. Rataffe mit 10 schönen schwarzen Madagaffen- Jünglingen in London an, mabrend mit den 10 Andern der Pring Endrian Semisate nach Mauritius absegelte.

Der Prinz Ratasse hatte einen vo. dem König eigenhändig in französischer Sprache geschriebenen Brief an die Londner Missions - Gesellschaft mitgebracht. Dieses

Schreiben lautet also:

Nadama, König von Madagaskar, an die Londner Missions. Gesellschaft.

Meine herren!

"Als zwischen mir und dem Gouverneur Farquhar der Bertrag in Betreff der Abschaffung des Sklaven-Handels auf Madagaskar abgeschlossen ward, begleitete der Missionar, Herr David Jones, den brittischen Commissair, und langte in der Hauptstadt meines Reiches, Tananariwe, in der Absicht an, um von mir die Erlaubnis zu erhalten, sich nehst andern Missionarien in meinen Staaten niederlassen zu dürfen. Nachdem ich



#### XIV.

#### Wermischte Rachrichten.

1. Die benden Zöglinge der Baster Miffions. Schule, Dan. Muller u. F. Bormeifter, welche im Dienfte ber bolländischen Missions - Gesellschaft im April 1821 auf Ambonna gläcklich angekommen waren, haben nach den erforderlichen Vorbereitungen daselbst, im Frühling des Jahres 1822 die ihnen angewiesenen Missions-Stationen, und zwar Ersterer den Bezirf von Manado auf der Insel Celebes, und Letterer die Insel Buro bezogen, wo fie im Namen des herrn ihr Miffions-Geschäft bereits begonnen haben. Um die evangelische Miffion auf den Moluffen zu verstärken, find von derfelben Gesellschaft zwen andere unserer Missions - Zöglinge, Bär und Knecht, nebst dem hollandischen Missionar Bont, dorthin abgesendet worden, welche ihre weite Geereise im Anfang des Dezembers 1822 von Rotterdam aus angetreten haben.

2. Im November 1822 sind unsere benden geliebten Missions Zöglinge, Winkler und Frion, nach England, und von da nach einem Aufenthalt von einigen Wochen nach Paliacatte auf der Küste Coromandel im Dienste der holländischen Missions. Gesellschaft abgesegelt.

3. In demselben Monat wurden unsere Missions-Zöglinge, Beckauer, Schemel, Megger und Gerber, nachdem die 3 lettern sich zuvor in London verheurathet hatten, nach Sierra-Leone, Bruder Deininger aber nach Malta, im Dienste der kirchlichen Missions-Gesellschaft, abgesendet. Wir empfehlen diese fämmtlichen pilgernden Freunde auf ihren weiten Seereisen der Gnade des Herrn und der inbrünstigen Fürbitte Alter, die an dem Wachsthum des Reiches Gottes thätigen Antheil nehmen.

## Inhalts: Anzeige

Des

## ersten Heftes 1823.

### Sid. Afrita.

|      |          |            |         |             |           |                |                   |       | 6     | SHEE. |  |
|------|----------|------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|--|
|      |          | allgemeine |         | Bemerkungen |           |                | über Güb.         |       |       |       |  |
| 4' 0 | Afrika   |            |         | <b>*</b>    | -         |                |                   |       | , 100 | . 6   |  |
| II.  |          | t der      | evan    | geli        | gelischen |                | Missionsstationen |       |       |       |  |
|      | daselbst |            | - Barre | -           | À #       |                | • •               |       |       | 2     |  |
| III. | Jahres-W |            |         |             |           |                |                   |       | ,     |       |  |
| *    | 1.) 9    | lusjug     | aus     | den         | ; Jai     | bres.          | Ber               | ichte | ber   |       |  |
|      | W        | lethod     | isten-  | Mil         | ions      | - Ger          | ellsch            | aft t | nom   |       |  |
|      | N        | lan 18     | 321     |             | 90.00     | -              | ~                 |       |       | 39    |  |
|      | 2.) 2    | Aus dem    | m 30    | hree        | -Ber      | richte der Lon |                   |       | ner   | •     |  |
|      | Ŋ        | dission    | 4 - G   | eseut       | chaft     | pon            | n M               | an 1  | 822   | 42    |  |

|       |                             | ×      |       |          |           | Selte. |
|-------|-----------------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
|       | Nachrichten von einzelnen M | iffion | sstat | ioner    | <b>i.</b> | -      |
| IV.   | Paarl                       | •      | ••    | <b>.</b> |           | 48     |
| V.    | Gnadenthal                  | ••     | ••    | •        |           | 52     |
| VI.   | Enon am weißen Bach         |        | ••    | -        |           | 62     |
| VII.  | Salem                       | • 1    | ••    | ••       | -         | 69     |
| VIII. | Mission im Caffernlande     |        |       |          | . •       | 73     |
| IX.   | Ahamiesberg.                |        |       |          |           |        |
|       | a.) Aus einem Briefe        | e des  | 3 201 | intor    | lars      |        |
|       | B. Schaw                    |        |       |          |           | 76     |
|       | b.) Reife deffelben na      | ch de  | m G   | rof      | Na-       |        |
|       | maqua-Lande                 |        |       |          |           | 81     |
| X.    | Beschreibung bes Groß.      | Nam    | aqua  | - Lat    | ides      | 99     |
| XI.   | Die Bootschuannas           |        | •     |          |           | 104    |
|       | Reise des Missionars Kan    | n von  | ber   | Capf     | ładt      |        |
|       | nach Neu-Lattaku            | ••     |       |          |           | 104    |
| XII.  | Neu-Lattafu                 |        | •     |          |           | 117    |
|       | Entdedungs - Reife bes      | Ser    | rn 9  | Bredi    | gers      |        |
| •     | Campbell in die nord.       | -      |       |          |           |        |
|       | Afrikas                     | **     | -     |          |           | 117    |
| XIII. | Madagaskar                  | ••     |       | •        | -         | 140    |
| XIV.  | Bermischte Rachrichten      |        | ••    | den 440  |           | 158    |

Rebst einem Aupfer, das Haus und den Hof eines Bootschuanna vorstellend.



Keinrich Martyn chmuliger Missionar in Persion

# Die Länder des mittelländischen Meeres und Ober = Asiens.

Achter Jahrgang. Zwentes Quartalheft.

Zerrliche Dinge werden in dir geprediget, du Stadt Gottes. Sela! Ich will predigen lassen Rahab und Babel, daß sie Mich kennen sollen. Siehe, die Philister und Tyrer, sammt den Mohren, werden daselbst geboren. Man wird zu Zion sagen, daß allerley Leute darinnen geboren werden, und daß Er, der Zöchste, sie baue. Der Zerr wird predigen lassen in allerley Sprachen, daß derer Etliche auch daselbst geboren werden. Sela.

Wfalm 87, 3 - 6.

1823.

#### America Constaller

etugen in Andreh 202 Zer 21. Sign in Dhilfser und bez Merke Leufe derinaen Lei der Hohur für daze. Abezern werden Estä. Uebersicht der Missions-Stationen in den Landern des mittelländischen, schwarzen und kaspischen Meeres.

Die mächtigen Bewegungen, welche in unsern Tagen die Ländergebiete der osmanischen Pforte und der griehischen Nation in denfelben erschüttern, haben diefem Theile der großen Missionswelt ein eigenthümliches Interesse gegeben. Wie febr auch diese gräuelvollen Erschütterungen in taufend theilnehmenden Berzen wiederhallen, fo fann es dem Christenglauben, der auf den gewissen Berbeiffungen Gottes ruht, nicht zweifelhaft bleiben, daß nicht am Ende diese blutigen Umwälzungen dazu dienen muffen, dem Reiche Gottes den verschlossenen Butritt zu den Bergen ber türfischen Staaten aufuthun. Frentich bat für ben gegenwärtigen Augenblick durch dieselben das große Werk der Ausbreitung der seligmachenden Erkenntniß Jesu Christi unter jenen Böl tern einen Stillstand gefunden; aber mit verdoppelter Aufmerksamkeit wird das Auge des Christen, der nach der Borschrift Jesu am ersten nach dem Reiche Gottes und vach seiner Gerechtigkeit trachtet, jede Gelegenheit aufsuchen, um seinen unterbrückten Brüdern durch den Balfam des Wortes Gottes wohlsuthun.

£ 2

Gebr mabr und inhaltereich find die Bemerfungen , welche in diefer Sinficht in dem Jahresbericht ber englifd. bifcoflichen Miffions-Gefellfchaft vom Jahr 1821 enthalten find : " Die Biederbelebung ber driftlichen Rirchen, beift es bier, welche an die weiten Ufer Diefes Mittelmeeres grengen , ift ein Gegenffand von ber größten Wichtigleit, indem fie bie geeignetffen Mittel bereiten burften, burch ibren Ginfiuß bas Reich Gottes auf den Continenten von Mfien und Afrita auszubreiten. Sie baben fo lange ichon aufgebort , Bertzeuge Gottes in der Musbreitungs - Gefchichte des lautern Evangelii Chrifti gu fenn, und ben nicht chriftlichen Bolfern, Die fie umgaben, ein ungeftaltes und verfälfchtes Bild bes beiligen Chriftenglanbens vor die Augen geftellt; und doch trägt jede driftliche Rirche den boben Beruf in ihrem Schoofe, ein Bertzeug ju fenn in ber Sand ber ewigen Liebe , um das Evangelium Chrifti lauter und rein in biefer Welt ju bemabren und allenthalben gu verbreiten. Satte jede Rirche, fo wie fie bie bulbreiche Borfebung Gottes gepflangt bat , Diefes boben Berufes würdig gebandelt, und die herrlichteit ihres gottlichen Stifters und herrn gefordert , fo murde unftreitig in unfern Tagen bereits die gange Welt mit allen ihren Beschlechtern und Sprachen dem König aller Konige gebulbigt baben. Dur die fraftige Biederbelebung bes erftorbenen Wahrheitfinnes, ber fittlichen Burbe und . Des frommen Gifers in ben Gemeinen bes Seren fann bas große Wert vollenden, bas feine Suld in unfern Tagen begonnen bat.

Die verschiedenen Kirchengemeinschaften der proteftantischen Welt in Europa und Amerika haben angefangen, aus ihrem Todesschlummer zu erwachen, und indeß fie, so wie die Pforten fich öffnen, die große Seidenwelt zum Schauplat ihrer unmittelbaren Thätigkeit ermählen, liegt der sehnliche Bunsch allen frommen Ehristenbergen nabe, daß die alten ehrwürdigen Kirchen bes Orientes sich zu demselben Dienste umgürten mögen, um den sie umgebenden Mahomedanern und Heiden, die so lange schon vergeblich ihre Hände nach ihnen ausgestreckt haben, das seligmachende Evangelium Christianzubieten.

#### Bibel. Gefellschaften.

herr Prediger Leeves, Agent der brittischen Bibel. Gesellschaft in den Ländern des Mittelmeeres, fam im Fanuar 1821 in Constantinopel, dem Orte feiner Bekimmung, glücklich an. Da er in Pera durch eine Fenersbrunft, welche auch seine Wohnung verzehrte, sein Quartier verlaffen mußte, so wurde er von dem brittischen Gesandten, Lord Strangford, in seinem Pallaste aufgenommen. Von da war er am Ende des Mary genöthigt, mit feiner Gattin nach Therapia, am Bosporns, zu ziehen. Unter dem Schutze des englischen Gesandten waren sie hier so ziemlich sicher; aber die täglich einlaufenden Nachrichten von den Leiden und Mishandlungen der Griechen und den graufamen Sinrichtungen ihrer ausgezeichnetsten Männer, machten ihren Aufenthalt zu einer Folter. Da der griechische Patriarch felbst schmählich hingerichtet murde, so batte auch der Bibeldruck, der in der Druck-Offizin des Patriarchates geschah, ein Ende. Der wohlwollenden Bermittlung des Lord Strangford hat es die Gesellschaft zu danken, daß das Manuscript der neugriechischen Bibel. übersetung, welche hilarion verfertigt bat, dem Miffionar Leeves ausgeliefert murbe. Am Anfange des Gept. suchte derfelbe mit seiner Gattin in Odessa einen Sicherbeitsort. Noch befindet sich dieses wichtige Manuseript in der Revision, und der Druck deffelben wird in Griechenland begierig erwartet. Möge er fenn wie der erfrischende Thau, der das durre Gras befenchtet.

#### Bibel - Gefellichaft auf Malta.

Aus dem dritten Berichte diefer Gefellschaft vom Jahr 1821 erhellet, daß aus ihrem Bibel-Borrathe in griechischer, sprischer, türkischer und arabischer Sprache, fo wie sich Gelegenheiten darboten, Eremplare in Sizilien, Italien, Griechenland, Sprien, Palästina, Egyp. ten, Nord-Afrika und auf verschiedenen Inseln ausgetheilt wurden; unter denen fich 1689 N. Testamente in perschiedenen Sprachen befanden. Besonders begierig wurde die italienische Bibel nach Martinis Ueberfepung gesucht. Won dieser sowohl als von Hilarions neugriechischem Testamente find neue Auflagen unter der Preffe.

Diese Bibel - Gesellschaft hat es sehr nüplich gefunben, in verschiedenen Sprachen von Zeit zu Zeit Monatblätter erscheinen zu laffen, durch welche die Bolfer am Mittelmeere in Briefauszugen mit dem großen Berte Gottes bekannt gemacht werden, das die Geschichte unserer Tage verherrlicht.

#### Bonifche Bibel - Gefellichaft.

Die Stiftung dieser Gesellschaft auf der Insel Corfu am 20 July 1819, so wie ihrer Schwester-Gesellschaften auf Cephalonia und Zante, mar eine Folge ber letten segensvollen Reise des herrn Dr. Pinkerton gewesen. Ithaka und Paros folgten bald bernach die-

fem ermunternden Benfpiele nach.

Auch von dieser Gesellschaft wird vierteljährig in nengriechischer und italienischer Sprache eine fleine Zeitschrift herausgegeben, welche die Geschichte der Bibel-Gesellschaft in fich enthält. Nicht ohne Bergnügen nimmt man die Begierde gewahr, womit in manchen Gegenden Griechenlandes das Wort Gottes aufgenommen wird, als der beste Tröster in den Tagen der Trübsal. Im ersten Berichte dieser Gesellschaft wird bemerkt: "Da in den niedern Bolksklassen die Begierde nach dem Worte Gottes am größten ift, so machte die

Link Schille,

Gesellschaft bekannt, daß ein jeder Jonier, welcher nicht im Stande ift, ein Exemplar der Bibel sich selbst anzuschaffen, dasselbe in der Sprache, die er spricht, umsonst erhalten soll. Bereits haben wir die glücklichsten Wirfungen von dieser Bekanntmachung erfahren. Alte Greife, arme Wittwen, Familienväter und Jüngslinge, welche kaum die Mittel besihen, ihre Blöße zu bedechen, lesen jeht in ihrer Muttersprache das Evangeslium, oder haben Gelegenheit, dasselbe lesen zu hören; und es beweist sich als heilender Balsam auf ihre blustenden Wunden."—

#### Bibel . Gefellicaft ju Atben.

An der Spipe berfelben fteht der Erzbischof Dionyfins. Unter vielen Einwohnern von Attita, dem Belopones, Böotien und den benachbarten Ländern, zeigt
fich ein Berlangen nach dem Worte Gottes. Noch wiffen wir nicht, was für Wirfungen für die Bibel-Sache
die blutigen Auftritte in diesen Gegenden hervorgebracht
baben.

#### Brittifde Gefellicaft jur Betebrung ber Suben.

Schon im Jahr 1820 hatte diese Gesellschaft einen jungen Schweizer-Geiftlichen, herrn Melchior Tschudn, nach Alexandria geschickt, um in Egypten das Bolk Israel aufzusuchen. Im Jahr 1821 wurde ihm ein bekehrter, wissenschaftlich gebildeter Jude, herr Wolf, nach Egypten nachgesendet, bessen frommer Sinn und Talent viel Gntes, unter dem Einsuß der göttlichen Gnade, hoffen läßt. Nach einem kurzen, mannigsaltig lebrreichen Aufenthalt desselben zu Alexandria und Cairo, ist derselbe am Ende des Jahres nach Jerusalem abgereist, von wo aus bereits seine ersten interessanten Tagebücher eingegangen sind, aus denen in diesem hefte Auszüge geliesert werden sollen.

#### missions Gesellschaften.

Englisch - bifchofliche Miffions - Gefellschaft.

M a I t a. 1815.

Herr Prediger W. Jowett, als Agent der Gesellschaft. Doktor Cleardo Naudi, sein Gehülfe.

Die geschwächte Gesundheit des Herrn Jowett nöthigte denselben, im Jahr 1821 eine Besuchsreise nach
seinem Baterlande (England) zu machen. Diesem Aufenthalte, der seiner Gesundheit sehr zuträglich war,
verdankt die christliche Welt eine gehaltvolle und lehrreiche Schrift, welche derselbe in seinem Baterlande
unter dem Namen "Nachforschungen über den Zustand
des Christian Researches in the Mediterranean) ausarbeitete, und welche im May 1822 die Presse verließ.

Herr Jowett reiste im April 1822 wieder nach Malta zurück, und im November darauf wurde ihm ein Zögling der Basler-Missions-Schule, Christoph Deininger, nachgesendet, um in der erfahrungsreichen Schule dieses geübten Anechtes Christ in das schwierige Missionsgeschäft in den Ländern des Mittelmeeres hineingesührt zu werden.

Während seiner Abwesenheit hat Herr Naudi sein Geschäft fortgesetz, in italienischer Sprache nüpliche Schriften zu übersetzen und auszubreiten. Durch diese Traktate, schreibt derselbe, hossen wir, vielen Tausenden die Wahrheiten des Evangeliums nahe zu bringen.

Auch die Londner Missions. Gesellschaft hat seit 1816 auf Malta einen frommen Arbeiter am Evangelio, Herrn S. Wilson, aufgestellt. Seine Bestimmung war zunächst auf Griechensand gerichtet, um dort das Evangelium Christi auszubreiten. Er benutte seinen Aufenthalt auf Malta, eine Grammatik der neugriechischen Sprache auszusertigen.

#### Sante.

Die süblichfte und fruchtbarfte unter ben Jonischen Inseln. Sie biat 40,000 Einwohner, die meift zur griechischen Kirche gehören. Die Stadt Jante, welche bie größte auf den 7 Juseln ift, saßt 16,000 Einwohner in sich.

Londner Missions. Gesellschaft. 1819. Missionar: Ffaat Lowndes.

Der Hauptzweck dieser Mission ist: unter den Gliedern der griechischen Kirche das Wort Gottes auszubreiten, und sie zum Trachten nach dem Himmlischen zu ermuntern.

herr Lowndes hat ein Wörterbuch in nengriechischer Sprache ausgefertigt.

#### Smyrna.

Amerikanische Missions-Gesellschaft. 1820. Missionarien: Levi Parsons und Pliny Fisk.

Diese madern Miffionarien hatten den Sommer 1820, auf Scio jugebracht, um fich fur ihren wichtigen Beruf auf der flein - afiatischen Salbinfel porzubereiten. Bon da zogen sie im November 1820 nach Smyrna, von wo aus sie Pergamos, Thyatira, Sardis und Philadelphia besuchten. Als sie wieder nach Smyrna zurückgekehrt waren, fanden fie es für zweckmäßig, daß herr Fist in Smyrna und der Umgegend' bleiben, und für die Verbreitung des Wortes Gottes arbeiten folle, indes Missionar Parsons eine Reise nach Jerusalem machte. Nach einem gesegneten Aufenthalte in Jerufalem fehrte herr Parfons nach Smprna gurud, wo er mit feinem frommen Mitarbeiter fich wieder vereinigte, und gemeinschaftlich mit ibm eine Missionsreise nach Egypten machte. Aber dem Berrn gefiel es, den lieben Parfons bald nach seiner Ankunft in Alexandria zu sich zu nehmen.

#### Rrimm.

Gine Salbinfel bes europätichen Ruftanbes, am ichwarzen Meer, 42 Meilen lang und 25 Meilen breit. Die nördlichen Gegenden find weibereich, bie füblichen maleriich icon. Die Eingebornen find Tataren, die fich zum Mabomebanismus befennen. Unter ihnen baben fich Taufende beuticher Colonifien angefiedelt.

Schottische Miffions. Gefellschaft. 1821. Miffionarien: Dottor Rog und Brediger 3. Carruthers.

Diese Missionarien haben Baktschisererai, die Raraiten. Stadt, die von den Tataren als Wohnsty der Gelehrsamkeit betrachtet wird, zu ihrem Sauptquartier
gemacht, von wo aus sie verschiedene Ausstüge durch
die Krimm machen. Ihr Endzweck wird im neuesten
Bericht also angegeben: "Ihr Missions. Plan besteht
darin, zuerst den Zustand der Tataren genau zu erforschen, und die beste Art und Weise kennen zu lernen,
wie Schulen für die Jugend angelegt werden mögen;
sodann die ersten Einrichtungen zur Anlegung eines
Erziehungs. Institutes für erwachsene Jünglinge zu
tressen, und auf diesem Wege durch Jugend. Unterricht
dem Ehristenthum den Weg zu den Herzen der Tataren
zu bahnen."

Sultan Kategeren wohnt in der Krimm, und ift eine Stüpe der Mission. Bekanntlich ist dieser Tatarische Sultan ein Schüler Christi geworden, hat sich in Edinburg zum Missionsdienst vorbereitet, wird von dem edeln, alles Gute und Christliche fräftig fördernden Kaiser Alegander hochgeachtet und unterstüpt, und lebt nun in der Krimm, um unter seinem Bolte Licht und Leben zu verbreiten.

Dentiche Miffions-Gefellichaft. 1821.

Die deutsche Missions. Gesellschaft zu Basel hat im Jahr 1821 zwen ihrer Zöglinge im Missions. Institute, H. Dietrich und D. Börlin, als Prediger und Schullebrer, den zahlreichen deutschen Colonien in der Krimm auf den beißen Wunsch derselben abgetreten, und bende and von der russischen Regierung als Colonien-Prediger zu Zürichthal und Neusaß angestellt und bestätigt worden. Diese benden größten Colonien der Arimm liegen mitten unter den Tataren-Dörfern inne, und die Deutschen stehen in sehr gutem Bernehmen mit denselben. Bende Prediger haben von der deutschen Missions- Gesellschaft zugleich den Auftrag erhalten, jede Gelegenheit zu ergreisen, um sich ihren tatarischen Nachbarn nüpslich zu machen, und die Wege für einen ihrer Brüder anzubahnen, der als Lehrer den Tataren zugesendet werden soll.

## Lander des kaspischen Meeres.

#### Aftrachan.

Gine ansehnliche Stadt im assatischen Russand und Hauptstadt des Gouvernements, auf einer Insel in der Wolga, etwa 20 Stunden oberhalb der Mündung berselben. Sie jählt 70,000 Einwohner, die aus allen Volkern zusammengesest sind. Auch wird hier ein großer Handelsverkehr getrieben.

1.) Schottische Missions. Gesellschaft. 1815. Missionarien: Prediger W. Glen, Dickson, Mitchell. M'Pherson und Selby.

Diese wackern Missionarien waren bisher durch Umstände genöthigt gewesen, sich in ihren Missionsarbeiten unter den sie umgebenden heidnischen und mahomedanischen Völker-Stämmen fast ausschließend auf den Druck und die Verbreitung der heil. Schrift und erbaulicher Traktätchen zu beschränken. In der neuesten Zeit haben sie begonnen, ihrem wichtigen Missions Weruf näher zu treten, und das Evangelium Christi nicht blos zu drucken, sondern auch zu verkündigen. Nach den erforderlichen Vorbereitungen, welche eine Zeitlang das Zussammenleben fämmtlicher Missionarien erforderten, haben Einige derselben das Geschäft begonnen, sämmtliche Tatarendörfer in dem Umkreise von Astrachan zu besuchen,

Undere find in derfelben Absicht nach der Arimm gezogen, um das Panier des Gefreuzigten daselbst aufzurichten; und einer derselben, Missionar Bloth, erbielt
den Auftrag, die fankasischen Gebirgs. Bölter zu besuchen, und der Erkenntnis des Heiles unter denselben
den Weg zu bahnen. Andere berselben blieben in Aftrachan, um ihren reisenden Brüdern immer den nöthigen
Vorrath von Neuen Testamenten und andern erbaulichen
Schriften in verschiedenen Sprachen zu drucken und be-

reit gu halten.

Ein weites Feld scheint sich hier vor den Missionarien aufzuthun. Um Aftrachan herum wohnen etwa
20,000 Tataren, die ihrer menschenfreundlichen Arbeit
bedürftig sind. Die fräftigen Maßregeln der Mission
haben unter den Tataren eine starte Bewegung hervorgebracht. Die Missionarien sind nicht selten dem Hohn
Preiß gegeben gewesen. Bisweilen läuft das Bolt vor
ihnen wie vor einer Ansteckung davon; auch wurden sie
hie und da in den Dörfern mit dem Gruße empfangen:
Weg mit diesen! Blindes Vertrauen auf den Koran
und zu ihren Mollahs fesselt die Meisten derselben auf
eine klägliche Weise. "Wenn die Mollahs uns irre
führen, sagte einer, so wandern wir eben mit ihnen
zur Hölle." Auch verschanzt sich das Bolt in seinem
Aberglauben, um dem Evangelio den Weg zu ihren
Serzen zu verschließen.

Mitten unter diesen Schwierigkeiten fehlt es keineswegs an mannigfaltigen Ermunterungen, um muthig
fortzufahren. Nicht wenige Tataren nehmen daben das
Wort mit Freuden an, und wenn es auch Biele derselben öffentlich nicht wagen, dieß zu thun, so wenden sie
sich insgeheim an die Missionarien, und suchen Trost
ben benselben.

Missionar Dickson, der das Türkische gut verstebt, hat eine Uebersetung des A. Testamentes in das Tatarisch-Türkische angesangen, und bedient sich daben der Hülfe eines unterrichteten Tataren in Astrachan. Die Fortschritte der Kinder, welche die Missionarien aus der Stlaveren lodgekauft haben, und jest unterrichten, sind sehr erfreulich. Noch ist der Plan nicht aufgegeben, ein allgemeines Seminar in dieser Stadt für die Jünglinge aller Nationen des assatischen Auflandes zu errichten.

#### 2.) Londner Missions-Gesellschaft. Missionar: Cornelius Rabmn.

Missionar Rahmn hatte sich mit seiner Gattin in der Absicht hieher begeben, um Ustrachan zum Mittelpunkte der Kalmüken - Mission zu machen. Allein die Krankheit seiner Gattin nöthigte ihn, diesen Plan aufzugeben. Er kehrte daher nach Sarepta zurück, um in der Nähe der Kalmüken zu dienen. Herr Rahmn glankte am besten zu thun, sich ausschließend der Dorbat-Hoorde zu widmen, die sehr zahlreich ist, und die auf der großen Steppe von der Kuma an bis gegen Sareptaherank nomadisirt. Auch ließ es die Gnade des Herrnseinen treuen Bemühungen gelingen, nicht fruchtlos unster diesem Bolks-Stamm zu arbeiten.

In demselben Gebiete hat anch die Brüdergemeine einige Missionarien im Dienste des Kalmüten-Boltes angestellt. Diese haben bereits die Freude erlebt, ein kleines Gemeinlein gläubiger Kalmüten zu sammeln, welche als die Erstlinge dieses Volkes zu betrachten sind. Diese haben sich in der Nähe von Sarepta angesiedelt, da ihr Bekenntnis zum Christenthum die Ursache war, daß ihre Volksgenossen sie nicht länger unter sich dulden wollten. Dies ist der süsseste Lohn, den ein Bote Christi in der Heidenwelt für alle seine Leiden und Ausopferungen sinden kann, wenn durch seinen Dienst unsterbliche Seelen für den Sohn Gottes gewonnen werden. Die Namen der Missionarien der Brüdergemeine sind: Schill, Loos und Dehm.

The state of the s

3.) Deutsche Miffions. Gesellschaft. Miffionarien: Die Prediger A. Dittrich, F. Zaremba, F. Hobnader, S. Beng und J. Lang.

Der Anfenthalt Diefer beutschen Miffionarien in Aftrachan ift blos porbereitend, und bat bie Abficht, in der Rabe und unter ber Leitung ber bortigen erfabrungsreichen Arbeiter ber fchottifchen Diffion, Die arabifche, türfifche, perfifche, armenifche und tatarifche Sprache gu erlernen, und alle biejenigen Renntniffe und Materialien einzufammeln , welche jur Forderung ibres wichtigen Berufes erforberlich find. Der Bwed ibrer Miffion ift nicht fomobl auf die Bolfer bes affatifchen Ruglandes als vielmehr auf Berfien und die an basfelbe angrengenden türfifchen Provingen bingerichtet. Um fich jedoch an ben Grengen bes Reichs die erforberlichen beften Standpunfte ju fichern, bat ber fromme und menichenfreundliche Raifer Ruglands ihnen buldreich gestattet, an ben fub - westlichen Ufern bes faspifchen Meeres fich eine paffende Lofalitat auszuseben , welche als Grundlage ibrer erften Birtfamfeit, Gigenthum ber Miffion fenn foll. Gottes reicher Gegen rube auf bem ebeln Monarchen, und laffe es ben fchwierigen Unfängen ber beutschen Diffions-Cache gelingen , burch bebarrliche Gebult bie Siege feines gottlichen Reiches in jenen Begenden verbreiten gu durfen.

### Drenburg.

Eine Stadt im afiatifchen Ruffand, etwa 125 deutiche Meilen nord-aftlich von Afrachan Gie liegt auf einer weiten Steppe, und faft 2000 Saufer in fich. hier ift der große Stappeiplag der Carawanen zwifchen bem europäischen Ruffand und Giberien.

Schottische Missions. Gefellschaft. 1815. Miffionarien: E. Fraser, G. M'Alpine, J. Gran. Walter Buchanan, ein Cabardischer Gebülfe.

Die Entfernung ber großen Maffe von Rirgifen aus ber Rabe von Orenburg, ju welcher fie durch einen

Regierungsbefehl genöthigt wurden, bat den Arbeiten der Mission unter benselben wesentliche hindernisse in den Weg gelegt. Zwar wurden dieselben auch in der Entsernung den Sommer über in ihren Zelten besucht, und die Missionarien sind angewiesen, dies von Zeit zu Zeit zu thun, und sich wo möglich unter denselben niedetzulassen, was jedoch zur Winterszeit schwerlich wird geschehen können. Diese Schwierigkeiten veranlaßten einige Missionarien, sich in der Krimm gelegenere Wirstungskreise aufzusuchen.

Die Missionarien M'Alpine und Gray mit Walter Buchanan machten im Norden von Orenburg eine Reise zu der Baschkurt-Hoorde, theils um die Lage von Ufa für Missionszwecke genauer kennen zu lernen, theils sich unter den dort nomadistrenden Nomaden-Hoorden umzufehen, und den Versuch zu machen, ob und unter welchen Umständen sich eine bleibende Niederlassung unter denselben bewerkstelligen lasse.

Ufa ift noch einmal so groß als Orenburg, und entbält 14,000 Einwohner. Ueber die Aufnahme der Missionarien daselbst meldet der Bericht: "Usa ist nicht, wie unsere Missionarien erwarteren, der Mittelpunkt des Baschkurt-Landes, das dis auf 50 Stunden nicht so weit nördlich hinaufreicht, und diese Stadt ist nicht einmal der gewohnte Wohnsis der Tataren. Stämme, ihrer Musti und einiger Kausseute ausgenommen. Allein die Stadt wird des Handels wegen von einer großen Menge Tataren so bäusig besucht, daß der Fremdling auf den Gedanken geräth, als ob mehr als die Hälfte der Einwohner aus Tataren besiebe.

fer Stadt die Missionarien unter die Tataren - Haufen bineintraten, um ihnen das Wort vom ewigen Leben anzubieten. Statt wie gewöhnlich hindernisse zu finden, batten sie nicht Borräthe genug, um Alle zu befriedigen, die nach diesem Lebensbrode verlangten. Ganze haufen wollten Reue Testamente von ihnen haben, und Viele

derselben waren 1000 Werste weit herzekommen, um hier ihr Geschäft zu machen: Anch nicht ein Einziger fand sich unter ihnen, der Abneigung gegen das Shristenthum gezeigt hätte; und als der Vorrath von Neuen Testamenten ganz vergriffen war, baten sie die Missionarien dringend, ihnen so bald als möglich von Orenburg die heil. Schrift zu schicken."

Wie ermunternd auch diese Aufnahme ist, so können die Missionarien ben der großen Anhänglichkeit der Tataren an die Lehren des falschen Propheten sich dennoch die Schwierigkeiten nicht verbergen, welche diese Verssuche nothwendig erregen müßen, und das Bedauern nicht unterdrücken, daß die frensinnigern Kirgisen ihrer Wirksamkeit entzogen sind.

## Rara f.

Karaft ift ein großes Tataren Dorf, das nahe ben ber Bestung George hiewet zwischen bem ichwarzen und kaspischen Meere liegt.

Schottische Missions-Gesellschaft. 1802. Missionarien: Prediger J. Jack, A. Paterson. J. Galloway.

Noch immer öffnen sich günstige Aussichten auf diefer Mission. Die Wanderungen der Missionarien unter den Tataren in den benachbarten Districten wurden fortgesett. Von einer der letten, welche Herr Jack und Gallowan miteinander machten, heißt es im Berichte: "Wir gingen von Dorf zu Dorf und von District zu District, und hatten die schönsten Gelegenheiten, mit den Tataren zu reden, ihnen einzelne Theile der Schrift vorzulesen und zu erklären, und so ihre Ausmerksamkeit auf ihr ewiges Heil hinzulenken. Wir wurden allenthalben freundlich aufgenommen; auch nahmen sie die N. Testamente, die wir ihnen gaben, mit Freuden an, und hörten der Heilslehre vom Sohne Gottes meist mit Ausmerksamkeit und in einzelnen Fällen mit Interesse zu."

Die Committee macht in ihrem Jahresberichte über den Einfluß der Mission auf die Tataren folgende allgemeine Bemerkung:

"Fügt man zu den einzelnen Benfpielen der Wirtfamfeit der göttlichen Gnade auf einzelne Tataren noch hinzu, daß Biele derselben, die um Karaf herum wohnen, gegen die gewohnten Ceremonien ihrer frühern Religionsweise gleichgültiger geworden find, und die Mollahs ihren Einfluß immer mehr verlieren; daß der Mahomedanismus fich immer flarer als ein Religions-Softem zeigt, welches das Berg des Menschen unbefriebigt läßt; daß die vertheilten N. Testamente einen immer weitern Umlauf gewinnen, und die Nachfrage nach denselben mächst: so glaubt die Committee der fillen hoffnung fich hingeben zu dürfen, daß der Sauerteig des Wortes ju wirfen beginnt, und unter dem Ginfluß der göttlichen Gnade nach und nach die ganze Maffe moralischer Verschlimmerung in den Linien des Caufafus durchfäuern wird; daß der SErr felbst durch feinen Beift feine Wahrheit versiegeln, und die Zeit nicht mehr ferne fenn wird, wo in diesem entfernten verwilderten Lande der Lobgesang des Beils ans vielen Bergen und Reblen ertonen wird," -

In Karaf selbst erhalten die Missionarien häufige Besuche von den Eingebornen der Nachbarschaft. Eine große Anzahl mahomedanischer Studenten kamen, einige aus weiter Ferne her, um sich mit ihnen zu besprechen. Mehrere der aus dem Sklavenstande losgekauften Jüngstinge sind durch die Taufe der Gemeine Christi einversleibt worden, nachdem sie während ihres Unterrichtes Beweise ihrer redlichen Gesinnung gegeben haben.

#### Nagran.

Eine ruffische Station im faufasischen Gebirg, unter der Inguisch-Ration, in ber Rabe ber Stadt Wladifaufas.

Schottische Missions-Gesellschaft. 1821. Missionar G. Blyth.

Die nächste Absicht der Missionarien war, unter den Osatinen, einem Gebirgs-Volke, eine Mission zu beginnen. Missionar Glen und Gallowan hatten unter diesem Volke am Flusse Terek auf ihren Wanderungen eine günstige Aufnahme gefunden.

Missionar Bloth schloß sich daher an Herrn Galloway an, um unter den Ossatinen sowohl als unter dem noch wildern Stamme der Inguisch Stationen zu errichten. Der edle Fürst Galisin hatte sie mit Empfehlungsschreiben an den Gouverneur des kaukasischen Gouverneurnen des kaukasischen General Jermolof) versehen, und dieser sie an die Commandanten von Mosdof und Wladikaukas empfohlen. Allein ben ihrer Ankunft unter den Ossatinen ergab sich ein Umstand, der nach einer gesetzlichen Verordnung ihre Missionsarbeit unter diesem Volke und ausführbar machte. \*)

Seit die benden Missionarien diesen ursprünglich von ihren Bätern her christlichen Volksstamm besucht hatten, hatte derselbe innerhalb dieser Zeit die Taufe der griechischen Kirche empfangen, und somit war es den Missionarien gesetzlich nicht verstattet, sich in die religiösen Angelegenheiten dieses Stammes einzumischen. \*\*) Die

<sup>\*)</sup> Es ist nämlich in Ruftland seit einem Jahrhundert ein Gesetz der heiligen Ennode vorhanden, daß russische Unterthanen nur die Taufe der griechischen Kirche empfangen können.

<sup>\*\*)</sup> Es befindet sich nämlich in Tiflis eine Beträchtliche Mission der russisch griechischen Kirche, die unter den kaukasischen Gebirgs-Wölfern arbeitet. Was sich auch immer gegen die Tause eines ganzen Volksstammes mit Necht einwenden läßt, so werden demselben dennoch im vorliegenden Falle nicht unbedeutende Vortheile augewendet; benn 1) wird derselbe durch seine Tause auf einmas

Inguisch-Mation widerfeste fich indeg den Absichten der griechischen Rirche; und somit ftand nur zu ihnen den schoteischen Missionarien der Zutritt offen.

Bon diesem Bolke gibt das Tagebuch der Missionarien folgende Motizen: "Die Jugnisch betrachten die
Gebirgstbäler östlich von Terek als das Land, "wo ihre
Bäter begraben liegen." Etwa 100 Familien derselben
haben sich ganz nabe ben Wladikaukas niedergelassen;
aber der Hauptstamm hat kürzlich zu Mazran, etwa 9
Etunden von Bladikaukas, seine Zelten aufgeschlagen,
indes noch Biele derselben auf dem Gebirge hausen.
Als die Missionarien ihre Dörfer besuchten, fanden sie,
daß dieser Stamm dem mahomedanischen Glauben, zu
dem ihre christlichen Voreltern gezwungen worden waren,
entsagt habe. Es leben weder Mollas noch Essendis unter ihnen, und sie erklärten den Bunsch, zu der Religion
ihrer Bäter wieder zurückzukehren.

Diese Station zu Nagran ift für Missions - Arbeiten. sehr gelegen. In einer geringen Entfernung um sie berum liegen etwa 30 Dörfer, die ben 10,000 Einwohner in sich fassen. Eine gleiche Zahl wohnt noch im Gebirge. Sie sind ein friegrisches und unruhiges Bolf. Die Missionarien sind gegenwärtig damit beschäftigt, ein Missionsbaus zu erbauen. Sie geben täglich unter das Bolt, das ihnen sehr zugethan zu senn scheint, da Missionar Bloth ibnen ärztliche Hülfe leistet.

Sind die neueffen Nachrichten gegründet, fo werden bie griechischen Miffionarien auch diefen Poften in Empfang nehmen.

Dem Einfluffe mahomedanifder Miffonarien entriffen; 2) geht burch biefelbe ber offene Widerftand feiner heidnischen ober mahomebanischen Priefter ju Grund, und 3) wird burch diefelbe bie allgemeine Bibetverbreitung und die Einführung von Schulen unter bemfelben fanctionirt.

#### Berfien.

Die Augen deutscher Missionsfreunde sind mit Recht hauptsächlich auf dieses Land hingerichtet. Bahnt die Vorsehung unsers Gottes die Wege, so haben die evangelischen Boten der deutschen Missionsgesellschaft, welche gegenwärtig zu Astrachan ihre Vorbereitungsstudien fortsehen, den Austrag mit sich genommen, diesem interessanten Lande zuerst und hauptsächlich ihre Missions-Arbeit zu widmen.

Die Bevölkerung von Persien (Iran) wird sehr verschieden, nach Herrn Malte Brun auf benläufig 12 Millionen angegeben, unter denen etwa 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Millionen Bekenner des Corans, 70,000 armenische Familien, 11,000 Sabäer und 35,000 Juden sich besinden, die Uebrigen aber entweder irgend einer philosophischen

Sefte oder dem roben Beidenthum angehören.

Der Perfer bat feine guten Seiten; er ift bis jum Uebermaaße artig und zuvorkommend gegen Fremde, hat Beift und Scharffinn, viel Gefühl, ift fren von Fanatismus; und Jude, Christ und Parfe genießen vollen bürgerlichen Schup und Achtung, so lange sie die bestehende Landes-Religion nicht angreifen. Man hat in dieser hinsicht bisher allgemein den Perfer für den Franzosen des Orientes gehalten. Was aber die Schattenseite der gewöhnlichen Perfer ausmacht, so mangelt ihnen Rechtlichkeit und Freymüthigkeit; der Perfer ift verstellt, prablerisch, im bochsten Grade Lügner, und felbst in feinen Betheurungen unzuverläßig. Daben bat man fich immer febr zu hüten, die herrschenden Fehler des National-Charafters auf jeden Ginzelnen überzutragen, und ein Urtheil, das blos im Allgemeinen anwendbar fenn mag, auch im Einzelnen geltend zu machen.

Die herrschenden Religionen in Perfien find: .

1. die Mahomedanische. Zum Islam bekennt sich der größte Theil der Nation. Bekanntlich trennen sich die Bekenner des Korans in 2 große Hauptsekten, die sich unter einander hassen, verfolgen und versuchen.

Die Türken nämlich halten sich für die einzig rechtgläubigen Muselmanen, indem sie außer dem Coran auch
noch die Sunna, das heißt, die mahomedanische Traditionslehre als gültige Glaubensregel annehmen und
verehren. Daber nennen sich die Osmanen Sunniten.
Ihnen gegenüber stehen die Schitten, welche die mahomedanische Traditionslehre als ungültig verwerfen, sich
blos an den Coran halten, und den Ali als den rechtmäßigen Nachfolger des Propheten verehren. Zu dieser
Gefte bekennen sich die Berser, die eben darum von
den Osmanen als Reper gehaßt und verschrien werden.

In Perfien find ben 70,000 armenische Familien anfäßig, welche fich jum Christenthum betennen. Ihr oberfter Batriarch bat seinen Sip im Rlofter Etschmiajin; auch haben fie noch einen Bischof in Eriwan.
Sie sollen in großem Drucke leben, und häufigen Ber-

folgungen ausgesett fenn.

Auch etwa 10,000 — 12,000 Sabaer ober Johannis. Shriften leben zerftreut im Lande umber, welche also genannt werden, weil fie Johannes den Täufer für den Stifter ihrer Sette halten, und als einen großen heiligen verebren.

Die Bahl ber Inden, die fich im Lande niedergelaffen haben, mag fich auf 35,000 belaufen. Sie besigen größere und kleinere Synagogen, und ihr Gottesbienft

mird gebulbet.

Die Propagande ju Rom hat in alterer Zeit einen Bersuch gemacht, das Christenthum in Persien auszubreiten, aber unter den Landes-Einwohnern feine Anbanger gefunden. Noch hat die fatholische Rirche zu Isfahan eine Missions. Anstalt und ein Kloster, ohne jedoch für die Berbreitung des Christenthums im Lande irgend etwas zu thun.

Die ichottische Miffions. Gefellschaft beschäftigte fich bereits feit mehrern Jahren mit dem Entwurf, in Berfen einen Miffions. Berfuch zu wagen. Bie weit dieses Land für die Aufnahme des Evangeliums vorbereitet fen, darüber macht ihre Committee folgende Bemertung: Das persische Reich, das sich durch die Schönheiten seiner Natur, durch seine Kunstverseinerung und seinen Sinn für Wissenschaftlichkeit in Usen auszeichnet, hat auch angefangen, den Wahrheiten des Wortes Gottes seinen Schooß zu öffnen. Hier bietet sich ein Saatseld dar, auf dem ein Mann, den der Geist des Evangeliums Christi beseckt, und der wissenschaftliche Bildung genug hat, um ben den gebildeten Ständen Persiens einen Zutritt zu sinden, im Dienste seines göttlichen Meisters auf die segensvollste Weise von seinem Talente und der Kraft, die der Herr gibt, den fruchtbarsten Gebrauch machen kann.

Perfien wird für den wandernden Miffionar ein Schauplat machsender Wichtigkeit. Wegen bes friegerifchen Bolfs - Charafters, ber jedem mahomedanischen Lande eigenthümlich ift, und feiner unbeschränft - despotischen Berfassung, bat man dieses Land bisber für christliche Unternehmungen als unzugänglich angeseben. Allein die Sinderniffe, die mit furchtbarer Gewalt in andern mahomedanischen Ländern dem Ginfluffe des Christenthums entgegenwirfen, vermochten in Bergen nie zu diesem Ginfluffe fich zu erheben. Die Perfer waren von jeber Schüler Alis, und thaten fich nicht wenig darauf zu gut, die trügerische Traditionslehre ber Osmanen nichts ben fich gelten zu laffen, weswegen fie auch von ben Türken und Arabern für Reger gehalten werden. Der gefunde Menschensinn, ber ben ihnen au finden ift, und die Bildung, au der fie fich vor dem roben Mufelman emporgeschwungen haben, hat fie von jeber geneigt gemacht, religiose Streitfragen durch bie Aussprüche der forschenden Vernunft, und nicht mit dem Schwerte, entscheiden zu laffen.

Noch ein anderer Umstand mußte dazu bentragen, dem Evangelio Christi in Persien den Zutritt anzubahnen. Dieselbe sinnlich verseinerte Art von Unglauben, die mitten im Schoose der christlichen Kirche, unter Menschen, die zwar den Namen haben daß sie leben, und



wine Stadt von großem Umfang und Bedeutung zu senn. Wie sehr ich mich auch nach Ruhe sehnte, so konnte ich mich doch nicht enthalten, mich niederzuseßen, und dem erfrischenden Eindruck mich hinzugeben, den dieser schöne Anblick in mir erregte.

Go wie ich der Stadt nabe tam, erhob fich das Bild meines trefflichen Landsmannes, henry Martyn, in meiner Geele, und gab ber Butte, die ich suchte, ihre eigene Weihe. Im Jahr 1811 ift auch er bier eingezogen, und hat unter bem Befühl eines beiffen Reuers, das von innen und außen brannte, um fein Leben gerungen. Hier hat er bennahe ein Jahr geweilt, und als der apostolische Mann wieder zu den Thoren der Stadt hinauszog, fand er feine Urfache, den Staub von feinen Füßen abzuschütteln. Die Bewohner diefer mahomedanischen Stadt batten ihn aufgenommen, geliebt, ihm gerne jugehört, und er schied von hinnen unter ben Segenswünschen und Thränen manches perfischen Freundes. Die Vorsehung gebrauchte ihn als Werkzeug, dem Evangelium den Weg nach Persien zu bahnen; und fo wie er den guten Saamen in freundlichen Seelen ausstrente, so wird auch die fommende Ernte freundlich senn. Aber worin immer der Erfolg bestehen mag, so ift nicht zu läugnen, daß die ruhige Frensinnigkeit, womit seine Lehren untersucht, und Die Gaffreundlichkeit, womit ihr Verfündiger von Gelehrten und Edeln und Menschen aus allen Ständen aufgenommen ward, nicht blos der Regierung des Landes, fondern auch dem Bolf im Allgemeinen unfere Achtung abgewinnen muß. Wer ben Umftand bedenft, daß bier, au Schiras, die erfte forrefte Uebersepung der beiligen Schriften in die persische Sprache ausgefertigt, und fodann in die hand des Regenten niedergelegt, und unter dem Bolfe verbreitet wurde: der fann fich faum enthal. ten, diesem Umftande eine prophetische Bedeutung gu leiben, indem gerade dieser Fleck der Erde das Geburts-Land des großen Stifters diefer alten Monarchie (Enrus)



Londner Missions. Gefellschaft. 1819. Missionarien: Edward Stallybraß, W. Swan und Reb. Nuille.

Um den Buriaten den Zutritt zu der Mission zu erleichtern, sind die Missions-Gebäude ausserhalb der Stadt, auf das entgegengesetze Ufer der Selinga, versetzt worden.

Missionar Stallybraß ist gegegenwärtig damit beschäftigt, ein Wörterbuch und eine Grammatik für die mon-

golische Sprache auszufertigen.

Der General-Gouverneur von Siberien, Graf Speransky, hat den Missionarien einen Besuch gemacht, und denselben auf eine edle und wohlwollende Weise die Versicherung seiner Bereitwilligkeit gegeben, die Missions-Sache aus allen Kräften zu unterstüpen.

Die Buriäten-Tataren, zu deren Bestem diese Mission errichtet ist, haben keine besondere Regierungs-Form unter sich, ausser daß jeder Stamm seinen eigenen Shef hat, welcher Taischi heißt; dessen Gewalt übrigens sehr beschränkt ist, und der nur so weit Einsluß auf das Bolk hat, als er von demselben geliebt wird. Die Tsaisangs sind eine Art Adel, und aus den vermöglichsen Familienhäuptern zusammengesetz, welche über das Bolk im Allgemeinen eine große Gewalt aus-üben. Die verschiedenen Stämme haben ihre (dem Dalai Lama geheiligten) Tempel, welche Kumirnas genannt werden. Unter den Chorinsk-Buriäten bauen die Reichen ihre Häuser von Stein, Alle übrigen Wohnungen aber sind von Holz.

Einige Züge aus dem Zustand dieses Volkes liefert eine Mittheilung der Missionarien, aus der wir folgen-

des ausziehen:

"Die Buriäten sind im Allgemeinen sehr unwissend, und selbst mit den Lehrsäßen ihres Aberglaubens gänzlich unbekannt, auch wird es nach ihren Vorstellungen gar nicht gefordert, etwas davon zu wissen. Ihre einzige Religionspflicht besteht darin, in einer Sprache, die sie nicht versiehen, täglich ihre Gebete zu verrichten, und mit denselben gewisse Leibedübungen zu verbinden, so das ihnen demnach die Last, selbst zu denken, gänzlich erspart ist. Eben darum ist auch ihre Neligionsweise ihrer Geistesträgheit und der Verderbtheit ihres Herzens viel willkommener, als jede Andere, welche den Verstand und das Herz in Anspruch nimmt. Als wir fürzlich mit einem Lama, in dessen Hause wir etwas aus der Vibel lasen, über die Eigenschaften Gottes und unterhielten, äußerte er einen Gedanken, den wir zuvor noch von keinem Buriäten gehört hatten. Gott, sagte er, ist der Schatten des Menschen, der allenthasben mit ihm geht, aber nur dann sichtbar ist, wenn die Sonne scheint."

Der flägliche Zustand dieses Volkes in hinsicht auf Religion zeigt fich noch deutlicher in den feltsamen Begriffen, welche fie vom Gebete haben. Gine Stelle aus dem Tagebuch des Capitains Gordon, der fürzlich diese Gegenden besuchte, wird dieg erläutern. "Der Ort, wo ihre religiöfen Berfammlungen fatt finden, schreibt derfelbe, besteht aus 12 hölzernen Bütten von verschiebener Größe, die nabe neben einander fieben. Ihre falschen Begriffe von Materie und Bewegung haben fie auf ein sonderbares Mittel gebracht, mit ihrem Gebet mit leichter Mube fertig gu werben. Buriate verschafft fich nämlich ein Gebet, bas auf ein Stud Papier geschrieben ift. Dieses hängt er an einer biefer Sutten auf, wo es vom Winde bewegt wird, oder er heftet dasfelbe an eine ber vielen fleinen Windfächer, die auf dem Plage fteben, und denjenigen ähnlich find, welche wir zur Abtreibung ber Bögel auf dem Felde machen. Un diefem Orte find auf diefe Beife fo viele Gebete aufgehängt, daß man nicht hinzunaben fann, ohne einen Theil derselben in Bewegung ju seben. Gelbft ben ihren Sutten find für ihre Privat - Andacht Pfoften errichtet, an denen Gebete aufgehängt find. Diese werden immer vom Wind in Bewegung gesett,

and h

und steigen durch die Bewegung des Windes zum himmel empor. Auf diese Weise erspart sich der Lama die Mühe, selbst zu beten, da sonst seine Pflicht es gebietet, dieß allezeit zu thun.

Sonst ist der Lama auch gewohnt, einige Gebete in eine kleine Tonne zu schließen, und dieselbe täglich eine Zeitlang umberzurollen, und so sein Gebet zu verrichten. Auf dem Grabe eines alten Lama, der kurz zuvor begraben worden war, waren etwa 100 Stöcke aufgerichtet, und an jedem derselben ein kurzes Gebet in 600 Wiederholungen angeheftet; damit, wie die armen Leute wähnen, der heilige Lama ben jedem leichten Windstoß sein Gebet 60,000 Mal verrichte."—

Wie groß die Gewalt ift, welche die Lamas üben, zeigt fich aus folgender Stelle: "Miffionar Stallnbraß ging fürglich in einen ber fleinen Tempel, und traf an der Thure auf einen Lama, welcher ibm fagte, er fonne jest nicht bineintreten, weil der große Lama wirklich darin ben bofen Geift austreibe. Durch bas Borgeben, Macht über die bofen Beifter ju befigen, und fünftige Dinge vorhersagen zu fonnen, wiffen die Groß . Lamas fich ben dem bethörten Bolte in die größte Achtung gu feten. Bon ihnen wird jedes Jahr eine Art von Ralender aufgesett, in welchem die glücklichen und unglücklichen Tage angezeichnet find, nach denen jeder feine Geschäfte einrichtet. Befonders werden bie auf Beine geopferter Thiere eingegrabenen Gebete für fegensreich gehalten. Gine mit folchen Gebeten verrichtete Geelenmeffe ift eine koffpielige Sache. Rürzlich ftarb ein Taischi, beffen Begräbniff nicht weniger als 200,000 Rubel gefoftet haben foll." -

Unter diesen Heidenstämmen reisen die Missionarien häusig umber. Die Buriäten führen ein nomadisches Leben. Ihr Neichthum besteht in ihren Viehheerden, und weil sie großer Waidepläße bedürfen, so sind sie genöthigt, sich in kleine Schaaren zu trennen. Daher trifft man höchstens 8 bis 10 Zelten auf einem Plage.

Bensammen. Sie sind von milder Gemüthkart und gastfreundlich. In ihren Lagern wandern die Missionarien umher, machen sie mit dem Worte Gottes bestannt, und suchen besonders die Lamas (Priester) dadurch zu gewinnen, daß sie ihnen Exemplare der Evangelien in mongolischer Sprache zurücklassen. Einmal haben sie einer Versammlung von 200 Lamas bengemohnt, an deren Spipe der Chamba oder Hohepriester stand. Um meisten Eingang haben sich die Missionarien unter den Buriäten durch ihre medizinischen Kenntnisse verschasst, wodurch sie sich einen guten Namen erworben haben.

Herr Stallybraß hatte vor einiger Zeit zu Riachta, einer Grenzstadt zwischen Außland und China, mit dem Archimandriten Komenskoe eine Zusammenkunft, der mit 3 Missionarien von St. Petersburg nach Peking zieht, um dort eine Mission der griechischen Kirche zu errichten. Er versuchte es, den Archimandriten zu bewegen, eine Uebersepung der heil. Schrift in die Manschaur-Sprache, mit der er gut bekannt ist, zu unternehmen; aber der Archimandrite lehnte seinen Antragab, indem er sagte, daß ein solches Geschäft nicht zu seiner Mission gehöre.

#### II.

## Die abnssinische Kirche.

Abnfinien, auch Habelch oder Aethiopien, liegt auf der Ofiseite Afrikat, ein großes Land, das auf 22,000 Quadratmeilen an 4 Millionen Sinwohner enthält. Das Land ist sehr gebirgig, und viele seiner Berge sind mit beständigem Schnee bedeckt. Ein großer Theil der Einswohner bekennt sich von den ältesten Zeiten her zur christlichen Religion; und ihr geistliches Oberhaupt, Abuna (unser Bater), steht unter dem koptischen Patriarchen in Aegypten. Jedoch sinden sich im Lande auch wiele heiden ohne alle Spuren von Religion, so wie Juden und Araber, die sich zur mahomedanischen Religion bekennen.

Die abyssinische Kirche besitt ein ehrwürdiges Alterthum. Schon etwa um das Jahr Christi 330 verfündigte





Die Proving Amhare, in welcher der Amharit-Dialeft gesprochen wird, liegt im Westen von Abyffinien. Ihre Hauptstadt, Gondar, ist zugleich Hauptstadt der ganzen Nation. Dieser Dialeft, welcher am hofe der gewöhnliche ift, und daher der königliche genannt wird, wird in halb Abyssinien gesprochen. Um denselben bat sich vor etwa 100 Jahren der Graf Ludolf ein unsterb. liches Verdienst erworben. Neben andern vortrefflichen Arbeiten über Abnffinien verdanken wir ihm auch ein äthiopisches Wörterbuch und eine Grammatif, durch welche er der protestantischen Kirche den Weg zu dieser Sprache gebahnt hat. Die Vorsehung Gottes gebrauchte die Arbeiten dieses edeln Mannes als ein gesegnetes Mittel, der abyffinischen Ration die Bibel wieder in diesem Dialekte in die Sande ju geben, deren fie ju ihrer Wiederbelebung fo febr bedarf; und die brittische Bibel - Gefellschaft follte das gesegnete Werkzeug fenn, dieses folgenreiche Werk zu Stand zu bringen.

Die Herausgabe der H. Schrift in diesem Amharik-Dialekte, mit welcher sich diese ehrwürdige Gesellschaft zum Besten der abnssinischen Kirche gegenwärtig beschäftigt, wird unter dem Segen des Herrn ein Leuchtthurm senn, der über die bisher so unzugänglichen Ufer des rothen Meeres ein neues Licht ausbreitet.

Auch im Tigre-Dialekte sind bereits Sprachversuche begonnen worden, und es läßt sich hoffen, daß mit des Herrn Hülfe sich nach und nach so viele Sprachmittel in diesem Dialekte sammeln lassen, daß eine Bibel-Uebersepung in demselben mit Erfolg angefangen werden kann.

Gebanfen

# Gedanken über eine evangelische Mission in Abpfinien.

Noch ist bis jest kein Versuch gemacht worden, durch eine evangelische Mission der alten Kirche Abnssiniens ein neues Jugendleben mitzutheilen. Sine solche Mission würde auch nicht das Werk eines Tages senn. Sollten ein paar in jeder Hinsicht taugliche Männer für dieses hochwichtige Geschäft gefunden werden, so wäre eine beträchtliche Zeit erforderlich, ehe sie nur mit der Hostung eines glücklichen Erfolges einen Posten dieser Aut beziehen könnten.

Sowohl von den Schwierigkeiten, die einem Missions-Unternehmen in Abyssinien in den Weg treten, als von den günstigen Umständen, die sich in unsern Tagen für dasselbe darbieten, lassen sich ein paar Worte sagen.

Eine Haupt - Schwierigkeit, die Jedem, der nach Abnfinien reist, sich in den Weg stellt, ist der Mangel eines Seehafens, der im Besitze der Christen wäre. Massowah ist der einzige bequeme Hasen, und dieser ist in den Händen der Türken. Der berühmte Reisende, herr Bruce, fand so viele Schwierigkeiten, in diesem Hasen zu landen, daß er ihn den Begräbnisplatz der Fremdlinge nennt.

In man in Abhssinien eingetreten, so ist der Mangel alles Verkehrs mit Christen ein zwehtes Hindernis. Die Abhssinier treiben Feldbau, Jagd und Krieg. Der Handel ist hauptsächlich in den Händen der Mahomedaner; seltener haben sie mit Armeniern Verkehr, denen sie jedoch sehr gewogen sind.

Gegen die griechische Kirche sind sie eifersüchtig, da diese seit so vielen Jahrhunderten eine Gegnerin ihrer Mutterfirche, der Koptischen in Aegypten gewesen war. Indef kommen doch auch Griechen nach Abyssinien, und lassen sich im Lande nieder.

Den Arbeiten eines Missionars würde ferner in diesem Lande die Unwissenheit und Macht der Priesterschaft 8. Bandes, 2, Heft.

im Wege stehen. Als einmal ben einer Veranlassung ber englische Conful in Cairo, herr Galt, dem abyffinischen Könige (Ras) fagte: Ihre Unterthanen find Christen, aber sie find blinde Christen; fo war er über Die Babrheit diefer Bemerkung fo betroffen, daß er gant zusammenfuhr, und mehrere Tage trübfinnig war. Der Ras ift, ungeachtet feiner großen Macht, bennoch von ber Briefterschaft völlig abbangig. Diese macht, nach herrn Pearce, der lange in Abyffinien lebte, den amangigften Theil des Bolfes aus, und befindet fich in ber fläglichsten Unwissenheit. Sie haften das Bolt in blinder Anechtschaft, und fie felbst werden von einem Bischoffe (Abuna) regiert, der ein Ausländer (Egnptier) fenn muß. Die egyptischen Monche muffen meift biezu gezwungen werden, benn die unbedingte Gewalt über ein Bolt wird ihnen in die Sand gegeben, bas in ewigem blutigem Bürger-Ariege lebt; daber fie an diefer Stelle einem traurigen Loofe entgegenblicen.

Wie schwierig muß es für einen evangelischen Missionar senn, in einer solchen Kirche seine Pflichten zu erfüllen. Er darf nicht damit anfangen, ihre Frrthümer zu bestreiten, und seine Ausichten geltend zu machen. Nur sein Benspiel, seine christliche Frömmigseit, seine Demuth, und sein klares verständiges und parthenloses Urtheil müssen ihm, unter dem Segen des Herrn, den Weg zu den Herzen bereiten, und Zutrauen gewinnen.

Gegen die römische Kirche und besonders gegen das Andenken an die frühere Jesuiten. Mission haben die Abnstinier eine unüberwindliche Abneigung. Sie werden es nie vergessen, welche Versuche diese Kirche früher gemacht hat, sie der Oberherrschaft des Pabstes zu unterwerken. Missionarien der protestantischen Kirche, wenn sie sich mit der erforderlichen Weisheit und Demuth betragen, die der Heiland von seinen Knechten sordert, werden mit diesen Vorurtheilen nicht zu kämpfen haben.

Seitdem der brittische Consul zu Cairo, Herr Galt, einen brittischen Residenten, Herrn Pearce, in Abyssinien eingeführt hat, sind auch bereits mancherlen freundschaftliche Verhältnisse mit diesem Lande eingeleitet, und durch die Vermittlung dieses trefflichen Mannes der Weggefunden worden, der brittischen Bibel-Gesellschaft einen Wirkungskreis unter diesem Volke anzubahnen.

Unstreitig bietet sich in diesem Lande dem Missions-Sifer der evangelischen Kirche ein großer Wirkungskreis dar. Es ist schwer, die Bevölkerung des christlicheu Abyssiniens genau anzugeben. Betrachten wir aber den geographischen Umfang der Provinzen, deren Sinwohner bis jest noch äusserlich zum Christenthum sich bekennen z und daß die Städte volkreich, der Boden fruchtbar, und das Klima gesund ist: so läst sich, ungeachtet des kriegerischen Zustandes, in welchen diese Provinzen fast unausgesest verwickelt sind, dennoch nicht ohne Grund behaupten, daß mehrere Millionen in Ubyssinien den Namen Spristi bekennen.

Die Provinzen, die schon Ludolf in seiner Geschichte Aethiopiens als dem christlichen Raiser Abyssiniens gebörig, aufzählt, sind 14. Diese machen den besten Theil des Landes aus, sind aber kaum die Hälfte des alten Aethiopiens, indem die heidnischen Galla-Stämme die übrigen Provinzen abgerissen haben. Mit Recht macht diese edle Menschengattung, die seit Jahrhunderten weder dem Heidenthum noch dem Schwert des Mahomedanismus ihr christliches Glaubensbekenntnis ausopferten, unsere achtungsvolle Theilnahme rege. Möge die Inschrift in Erfüllung gehen, die noch jest ihr königliches Wappen trägt: Der Löwe vom Stamme Juda hat gesiegt!

### Egypten.

# 1.) Blide auf den gegenwärtigen Zustand der driftlichen Kirche in Egypten. \*)

#### Mleganbrien.

Das koptische Rloster in dieser Stadt wird von 60 — 70 Mönchen bewohnt. Die Kopten-Christen allhier sind ungemein arm; auch haben sie für ihre Kinder keine Schule. Ich fragte im Kloster den Priester nach den Evangelien, als er mir ein geschriebenes Buch brachte, das mit kurzen Abschnitten aus den Evangelien ihre Liturgie enthielt. Ihr Gottesdienst im Kloster dauerte beynahe 2 Stunden. Der Küster, ein alter blinder Mann, rief die Gemeine mit Cymbeln zusammen. Sie gebrauchen sehr häusig den Weihrauch, was in einem Lande, wo die Kirche so oft von Pestlust angesstecht wird, nothwendig ist.

Die Liturgie ist in koptischer Sprache, die von den Christen nicht verstanden wird. Die eingemischten Stellen aus den Evangelien sind arabisch, und so oft diese gelesen wurden, bemerkte ich allgemeine Ausmerksamkeit, weil sie dieselben verstanden. Oft blieb der Borleser stecken, und dann kam bald da und bald dort ein Anderer herben, um ihm, so gut er konnte, fortzuhelsen. Nach dem Gottesdienst kam einer nach dem andern zum Altare, und der Priester gab ihm einen Schlag auf den

Backen und das Kinn, und ließ ihn geben.

Der griechische Patriarch von Alexandria hat seinen Wohnsitz zu Cairo. Er ist von dem griechischen Patriarchen zu Constantinopel ganz unabhängig. Die

<sup>\*)</sup> Aus der im Sommer 1822 unter tom Titel: "Christian Researches in the Mediterranean", von Herrn Prediger Jowett auf Malta herausgegebenen sehr inhaltreichen Schrift ausgezogen.







Auszüge aus dem Tagebuch des Missionars Jowett: auf einer Reise nach Ober. Egypten vom Febr. bis Apr. 1819.

Um 6. Febr. machten wir uns im Namen des HErrn nach Ober - Egypten auf den Weg, nachdem wir und mit einem Vorrathe von Bibeln in verschiedenen Sprachen verseben hatten, um Gelegenheiten aufzusuchen, mit wackern Männern daselbst freundliche Berbindungen für die Förderung des Reiches Gottes anzuknüpfen. Als wir fo einige Tage den Nil hinauffuhren, bemerkten wir, daß die Leute auf dem Sandboden des Fluffes fleine Deffnungen machten, in die fie Melonen oder Gurfenferne mit etwas Taubendünger und Federn hineinlegen, eine Beschäftigung, welche auf die dunklen Ausdrücke von 2 Kon. 6, 25. ein Licht wirft. Dies Verfahren bat eine ausserordentliche Wirkung. In wenigen Monaten darauf sah ich hier weite Felder, welche voll der schönsten reifen Melonen und Gurken waren, die sich im Borübersegeln unsere Schiffsteute wohl schmecken ließen. Rur hie und da ift eine arme Sutte auf diesen weiten Gurkenfeldern anzutreffen, in welcher ein alter oft labmer Mann Bache halt. Dieß hellte mir die Stelle Jefai. 1, 8. auf: Die Tochter Zion ift wie eine Nachthütte in den Kürbisgärten, und die Klage der Ifraeliten in der Büfte, die sich nach ihren Gurten (Rürbiffen) und Melonen in Egypten jurucksehnten. (4 Mof. 11, 5.)

Febr. 10. Wir befanden uns heute Mittag in der Nähe von Benisues. Es blies ein so starker Südwest- wind, mit ungeheuren Sand - und Staubwolken, daß wir und genöthigt sahen, unter den Palmbäumen eines. Dorfes den Tag über zu bleiben. Die ganze Natur war in tiefer Trauer; die Vögel flüchteten sich in ihre Winfei; Alles schien sterben zu wollen; und die Finsterniss wurde so dick, daß man sie gleichsam mit Händen greisen konnte. Dies ist Egyptische Finsterniss.

- Coople



west erduldet; hätte ein Missionar Siccard alle Kräfte seines Geistes darauf verwandt, dem versintersten Volke, unter dem er umherwandelte und lebte, das Wort vom ewigen Leben befannt zu machen, so würden wir jest nicht Tausende derselben um uns her in der kläglichsten Lage antressen, die wir jest zu beweinen haben.

Wir stenerten nach Hermopolis, um die prachtvollen Trümmer egyptischer Baufunst zu sehen. Bon der Stadt selbst ist nicht ein Stein auf dem andern geblieben. Von dem Schutte wird auf denselben eine große Quantität Salpeter für den Pascha fabrizirt; und eine große Anzahl junger Leute benderlen Geschlechts ist daben beschäftigt. Indem sie Schaarenweise ihre Lasen von Schutt herbenschleppen, müssen sie, um sich lebhaft zu erhalten, singen, und alle 10 Schritte steht ein Mann mit einer Peitsche auf dem Weg, und schlägt tüchtig auf die armen Geschöpfe los. Es scheint, von den ältesten Zeiten her habe man in Egypten diese Kunst verstanden (2 Mos. 5.). Am 18. Abends kamen wir in Siout an.

Diese Stadt hat der gegenwärtige Pascha zur Hauptstadt von Ober-Egnpten erhoben. Der Deftar Dar Ben mit seinem Hof, der sehr zahlreich und glänzend ift, saß benm Eingang des Thores, wo die Kanzlen desselben ist. Ich traf viele schöngekleidete Araber hier an. Die Staatsklugheit des Pascha sesselt die Oberhäupter der verschiedenen Stämme der Beduinen-Araber an diese Stelle, und hier müssen sie ihm täglich ihre Auswartung machen; und wer von ihnen nur einen Tag ausbleiben wollte, würde Verdacht erregen. Auch hier saß ein Mann ganz entblößt auf dem Marktplap, der für einen Heiligen gehalten wird.

Wir segelten weiter den Nil hinauf, und alles wurde wilder um uns her. Wir waren allenthalben von Erokodillen umgeben. Selbst die Menschen sind wilder geworden, und eben so auch ihre Hausthiere.

Am 26. Febr. erreichten wir Theba, in deren Rabe unterbalb bes westlichen Gebirges die ausgehauenen Grabmale der Könige find, die wir am folgenden Morgen befuchten. Go wie mir bem Gebirge uns naberten, fanden wir viele hunderte fleinerer ausgehauenen Grabmale, aus benen die Mumien mit ihren Gargen meggenommen worden find. In diefen Löchern wohnen nunmehr Familien, die von einer großen Schaar wilder Sunde bewacht werden. Tiefer in den Bergschluchten find die Grabmale der alten Könige; jedes besteht aus mehreren Gemächern, die mit hieroglyphen verziert find. Dieser Anblick brachte mir mehrere Stellen der Bibel inr Anschauung. Go heißt es im Propheten Jesajas Rap. 22, 15. 16. " Bebe binein jum Schapmeifter Sebna, dem hofmeister, und fprich ju ihm: Was haft du hier? wem gehörest du an, daß du dir ein Grab Bier hanen läffest, als der fein Grab in ber Sobe bauen läft, und als der seine Wohnung in den Felsen machen läßt."

Die innern Bande ber Gemächer find mit Sieroglophen bedeckt. Man fann diese Bilderschrift nicht beffer beschreiben, als mit den Worten des Propheten Szechiel: "Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, grabe durch die Wand. Und da ich durch die Wand grub, fiebe, da war eine Thure. Und er sprach zu mir: Bebe binein, und schaue die bofen Gräuel, die fie allhier thun. Und da ich hinein fam, und fabe, fiebe, ba waren allerlen Bildniffe ber Bürmer und Thiere, eitel Scheusale, und allerlen Schandgößen bes Saufes Ifrael, allenthalben umber an der Wand gebildet." (Ezech. 8, 7—10.) Die Ffraeliten waren nur Copiften; die Originale fieht man bier in diesen alten Tempeln und Ratafomben Egyptens. Merkwürdig ift, Dag Mofes in feinen Schriften uns feine nabere Befcreibung diefer beiligen Bilberschriften (Sieroglyphen) gibt, sondern nur seine Ifraeliten als vor einem Werke des Götzendienstes marnet. (5 Mose 4, 14 - 19.) Diese

Camah

Denkmale Egyptens find ein fortdauernder Commentar deffen, was uns Paulus Röm. 1. von den Lastern des

Beidenthums gesagt bat.

Wir untersuchten einige dieser unterirdischen Behältnisse mit Hülfe eines Copten, der sich 18 Monate in
denselben aufgehalten hat. Einen eigenen Eindruck machten auf uns 30—40 einbalsamirte und in Bersteinerung
übergegangene Leichname, die einst vor 3000 Fahren
auf diesen Gesilden gewandelt haben. Wie ernst ist
doch der Gedante, daß ihr seiner sterblichen Hülle entslohene Geist so lange schon auf die Wiederbelebung seines Körpers wartet, und daß gerade dieser Körper,
welcher ungeachtet seiner künstlichen Erhaltung ein Leib
der Demüthigung geblieben ist, ben seiner großen Ver-

änderung unverweslich werden foll.

Alls wir mitten unter ben mannigfaltigften intereffanten Ueberbleibseln eines hohen Alterthums wiederdie Sbene erreicht hatten, wurde unser Auge besonders von 2 kolossalen Figuren in sipender Stellung angezogen. Würden diese ungeheuren Bestalten stehen, so hätten sie eine Höhe von mehr als 60 Fuß, und würden das goldene Bild des Nebukadnezars anschaulich versinnlichen. Gine dieser Figuren ift besonders merkwürdig, denn fie ift. die berühmte Statue, die nach der Tradition ben Sonnen - Aufgang einen Ton von sich gegeben haben foll. Auf ihren Schenkeln hat sie mehr als 60 Inschriften, von benen dem Anschein nach feine junger seyn kann, als aus Trajans Zeit. Einige find in griechischer, Andere in lateinischer Sprache, und die Meisten drückten das Zeugniff aus, daß die anwesende Gottheit fie ben Aufgang der Sonne mit Wohlwollen aufgenommen habe. Eine dieser Inschriften bejammert in Versen die Difhandlung, welche Cambyses ben seiner Eroberung Egpptens diesen Statuen zugefügt habe. Etwa 200 Jahre vor dem Einfall des Cambyses hatte schon Jesajas geweissagt: "Die Göpenbilder in Egypten werden por Jehovah beben." (Jesaj. 19, 1.)

- Cook

Am 1. Mary erreichten wir Esne. Sier ift der lette Bischoffit der Kopten. Ich nahm meine Wohnung ber einem foptischen Priefter. Sie ift bas vollfommene Bild des Elendes. Das erfte Gemach war der Stall für feinen Gfel, das zwente bewohnte er, und bas britte, mufte und leer, mar feine Rirche. Er führte uns gum Bischof. Dier that ich querft meine fostbaren Schäte von grabischen Bibeln auf. Gine berfelben nahm ich mit mir. Seine Sütte war wo möglich noch schlechter als die Erstere. Auch hier stand im ersten Gemach ein Efel, und das zwente, wo er wohnte, war gleich einem Stall. Reben feinem Saufe ift die Schule. Als die Rinder borten, daß ein Fremder gefommen fen, fprangen fie alle larmend berben, und waren fo ungeftum, daß er fie nicht zur Stille bringen konnte. Gie machten in der Stube einen folchen Staub, daß ich immer Baffer trinfen mußte.

Ich überreichte ihm mein Empfehlungsschreiben vom Patriarchen, und nun erführ ich vom Bischof, daß 300—400 christliche Familien hier wohnen. Neben ihm sind noch 6 Priester angestellt. Der Bischof hatte ein großes Vergnügen an meiner arabischen Bibel, und fragte mich, ob sie auch 28 Bücher (die Apogruphen mitgerechnet) in sich enthalte. Seine Kirche ist sehr gering; auch sind die Manuscripte in derselben schmuzig und abgenußt. Das ganze südliche Ober-Egypten gehört zu seinem Sprengel; aber über Edsu hinaus gibt es seine Ehristen mehr; und dort haben kürzlich die Mahomedaner die christlichen Kirchen zusammengerissen.

Am andern Tag kamen mehrere Christen zu meinem Boot, um Bibeln zu kaufen. Ich konnte nur dren weggeben; und eine war für die Rirche oben im Lande bestimmt. Da sie sahen, daß ich für Esne nicht weiter thun könne, so sagte einer, er sen Priester zu Regade. Muein ich mußte ihm die Bibel verweigern, weil ich so wenige ben mir hatte; und mit Thränen im Auge ging er weg. Es kam nun einer auf den andern, und Aue

waren sehr betrübt, als ste teine Bibeln erhielten; allein mein kleiner Vorrath gestattete es nicht.

Am 4. Mary brachen wir nach Edfu auf, mo wir das Quartier der Christen bezogen. Gie haben feine Rirche mehr. Sie find in hobem Grade unwiffend, und es ift fein Wunder, wenn fie ein Raub der Mahome. daner werden. Ich fand feinen Einzigen unter ihnen, der lefen fonnte. Wir zogen mit schwerem Bergen weiter, um nach Affuan zu tommen. Es brachen unterwegs Zänkerenen unter unfern Schiffsleuten aus. Nachdem der Rais (Obersteuermann) alle Schimpfnamen an feine Leute verschwendet hatte, nannte er fie " Misrani," das Bitterfte, mas er ihnen fagen fonnte: "Christen." So famen wir in Affnan an, wo ich 8 Tage blieb, bis Berr Galt von Rubien berfam. Affnan ift bas alte Sneue, und als Grenzstadt bevestigt. Der Ril wird bier durch die Infel Elephantina in 2 Theile getheilt. Diefe Stadt scheint in alten Zeiten, als die Egypter noch eine große Mation maren, febr berühmt gemefen ju fenn. Sie wird zwenmal im Propheten Ezechiel (29, 10. und 30, 6.) genannt. "Ich will Egypten gang mufte und ode machen, von ber Befte (Migdol) Snene an bis an die Grenzen Aethiopiens hinab. Der Stolz Egyptens foll fallen, vom bevestigten Spene an follen fie mit bem Schwert umtommen." Auf der Westseite des Rils fanden wir am Abhang eines Berges ein altes gerfallenes Rlofter, an deffen Mauern noch die roben Bildniffe der Jungfrau Maria ju feben waren. Es ftebt in feinen Trümmern zur Erinnerung da, daß Christen ehmals bier gelebt haben. Spene mar in ber altern Zeit ein Bisthum; jest ift feine Spur von Christenthum mehr am finden.

Nachdem ich die Trümmer der berühmten Phila besucht hatte, trat ich auf dem rechten User des Nils meine Rückreise an. Zu Lugor traf ich etwa 100 christliche Familien mit 3 Priestern an. Auch auf dem benachbarten Dörfern sind noch christliche Familien, ose In großer Anzahl, anzutreffen; aber Alle in kläglichem Zustande. In Negade fand ich etwa 200 Christenfamilien mit 18 Priestern. Jeder wollte eine Bibel für feine Kirche haben, und einer derselben wurde so ungestüm in seiner Forderung, daß ihn die Andern zurechtwiesen. Hier sollen ehmals 2000 christliche Familien gewohnt haben. Noch als ich mich in mein Boot zurückgezogen hatte, sandten sie Boten, um mich um eine Bibel zu bitten. Ich gab, was ich konnte, allein mein kleiner Borrath war bennahe erschöpft, und noch hatte ich am User hinab manche Christengemeine zu besuchen.

Mm 2. Apr. famen mir über Girge, mo etma 500 fortische Familien wohnen, nach Afmim, dem Gipe des Bischofs. Ich sprach ben demselben ein. Auch hier führte mich ber Beg durch einen Efelsftall in feine Bob. nung. Sein Gemach hatte nicht über 9 Sug im Gevierte. Er fagte mir, bag bier etwa 400 Christenfamilien wobnen. 3ch bot ihm eine arabische Bibel an. " Mennen denn die Engländer, fagte er, es fehle uns an Büchern. Bir haben deren im Ueberfluß." Er zeigte mir ein arabisches Bibelegemplar der Propaganda-Ausgabe. sparte meinen Schat, weil ich es mit einem Manne gu thun hatte, der wie jener Gemeinde - Borfteber fprach : 3ch bin reich, und habe gar fatt, und bedarf nichts. hier wohnen auch etwa 270 Katholifen, und ich besuchte ihren Padre Luigi. 3ch fragte ibn unter Andern, wie er mit den Ropten stebe, ob sie ibm etwa ju schaffen machen? - " Gerade das Gegentheil, fagte er, fie muffen vor mir gittern; ich verftebe ein menig Medigin, und alle mahomedanische Chefs sind daber auf meiner Seite." — Er sprach noch mehr; und ich hatte nun Benug, um ju fühlen, in welchem Lande ich mar.

Am andern Tag zogen wir nach Abutig, das etwa 2000 Einwohner hat. Der hießige koptische Bischof schien sich über meinen Besuch zu freuen. Bisher habe sich auf meiner ganzen Neise überall die Bemerkung ge- macht, das Alle, die Bibeln verlangten, auch zugleich

eine Brille dazu wollten, weil sie halb blind sind. Dies war auch hier der Fall. Da der Bischof sich würdig beträgt, so waren auch alle seine Leute um ihn her sehr

ehrerbietig gegen ihn.

Won hier setzen wir unsern Rückweg nach Cairv weiter fort, wo wir am 8. Apr. glücklich ankamen. Sehr mannigfaltig und belehrend sind die Erfahrungen, die ich auf dieser Reise nach Ober-Egypten gemacht habe. Wie tief ist in diesem Lande das Christenthum hinabgesunken, und wie viel bleibt hier dem Eiser der Ehristen für die Wiederbelebung der Airche Christi in demselben zu thun übrig. Möge bald die Stunde erscheinen, wo auch in Egypten des Herrn Tempel wieder aufgerichtet wird.

2.) Mission unter den Juden in Egypten. Auszüge aus dem Tagebuch und den Briefen des Missionars Wolf.

Herr Wolf, ein frommer deutscher Jude, hat schon feit 6 Jahren den Glauben an den Sohn Gottes Jesum Christum mit lebendiger Ueberzeugung angenommen, und fich durch die Taufe dem Dienste seines göttlichen Deifters auf der Erde geweiht. Seine fromme Liebe zum Bern, der ihn erfauft hat mit feinem Blute, trieb ihn mächtig an, fich im Bertrauen auf feine Rraft gu bem großen Werte bes Amtes unter feinen Brüdern nach dem Fleische anzubieten, und diese verlornen Schafe vom Hause Ifrael auch im fernen heidenlande aufzusuchen, um sie für den gekommenen Retter feines Wolfes zu gewinnen. Sein Talent und fein Gifce machten ihn zu diesem wichtigen Geschäft befonders tüchtig; und nachdem er an verschiedenen Orten gründliche Kenntnisse mehrerer orientalischer Sprachen eingesammelt hatte, murde er von der Londner-Gesellschaft gur Ausbreitung des Christenthums unte" ben Juden gu feinen gerftreuten Brudern in den Ländern des Mittel-Meeres





Doktor M. Ich kenne keinen als einen auf Salonicht. Ich. Sind die Juden in diesem Lande Freunde der Litteratur und der Wissenschaft?

M. Michts weniger als das; Biele von ihnen wollen nicht einmal von talmudischer Gelehrsamkeit etwas wiffen.

Ich. Ift der Rabbi zu Alegandria ein gelehrter Mann?

M. Er fennt nur feinen Talmnd und fonst nichts.

3ch. Wie viel find Juden hier?

M. Stwa 150 Familien; aber die Meisten sind sehr arm, und nur Wenige vermöglich. Siner der reichsten ist ein Katholik geworden, um eine Italienerin heurathen zu dürfen; aber ein anderer Jude zu Cairo ist aus Ueberzeugung zur katholischen Religion übergegangen.

3ch. Wie ift der Zustand ber Juden, Die ju Jern-

falem wohnen?

M. Es leben dort nichts anders als Derwische, die ihren Messias erwarten, der sie aus ihrem elenden Zustand erlösen soll. Die Juden zu Jerusalem haben einen Bannstuch gegen alle Juden ausgesprochen, die sich zu Jassa niederlassen, denn Jassa ist ein Handelplass, und bald würden Alle dorthin ziehen. Die ausgeklärtesten Juden sind auf Salonichi zu sinden.

3ch. Wie viel Juden leben bort ?

M. Mehr als 3000.

3ch. Wie viele Juden glauben Sie, daß fich in den Staaten des Großberrn finden mögen?

M. Rechnen Sie die Staaten der Barbaresfen daju?

3ch. Rein, ich menne ohne diefelben.

M. Es mögen deren etwa 600,000 fenn.

Ich. Gibt es auch Karaiten in Egypten?

M. Zu Cairo leben 60 Familien berfelben.

Ich. Diese sind gewiß vernünftiger als die Talmus bisten, da sie nach dem Talmud nichts fragen?

M. O nein, denn statt des Talmuds haben sie eine andere thörichte Erklärungsweise des Originaltertes ans genommen. Sch. Und worin besteht diese Erklärungsweise ?

M. 3ch bin nicht genau damit bekannt.

3ch. Wie könnte ich mit ihnen befannt werben?

M. Ich werde Ihnen Empfehlungsbriefe nach Cairo mitgeben.

3ch. Saben Sie Gemeinschaft mit den Talmudiften-

Ruden ?

M. Nicht im Geringsten; ich kann auch nicht glauben, daß diese von den Juden abstammen, denn ihre Gesichtsbildung ist ganz anders.

3ch. Finden Sie nicht große Aehnlichkeit zwischen

ben Juden und Christen auf dem Berge Libanon?

M. Das ist wahr; aber die Juden in Deutschland bekommen immer mehr und mehr ein orientalisches Gesicht; dieß ist nicht der Fall ben den italienischen Juden.

Der Verliner Gelehrte war bis jest zugegen gewesen. Ich sprach mit ihm ein paar Augenblicke über deutsche Universitäten, und sodann führte uns das Gespräch auf

Die Miffions - Anftalten.

Er. Ich kann nicht glauben, daß die Missionsgesellschaften unter den Juden, Mahomedanern oder Heiden je etwas ausrichten werden; denn der Mahomedaner liebt seine Ceremonien zu sehr, und der Jude ist zu sehr niedergedrückt.

Ich. Wir müssen und an Thatsachen halten. Haben Sie- das Leben eines Schwarz und eines Martyn gelesen, und kennen Sie die neueste Geschichte der Gesell-

schafts - Infeln?

Er. Ich kann nicht begreifen, wie Jemand in den Orient, und besonders unter die Juden gehen, und sich so vielen Gefahren und einem so ungesunden Alima

aussetzen mag, ohne ein Schwärmer zu fenn.

Ich. Mein lieber Freund, Ihre Regierung hat Sie nach dem Drient gesandt, damit Sie sich in der Naturwissenschaft weitere Kentnisse erwerben mögen. Sollte es deun so unvernünftig senn, wenn sich Andere des beklagenswerthen Zustandes der Mahomedaner und Juden

to Comple

Besseres mitzutheilen.

Er. Betrachten Sie den Zustand der verschiedenen christlichen Parthien in diesem Lande, und bedenken Sie, wie sich diese wechselseitig vor dem Altare ermorden, während Juden und Mahomedaner miteinander im vollen Frieden leben: so würden Sie wohl keinen Versuch weiter machen, die Juden zu Christen umzuschaffen.

Ich. Gott bewahre mich, daß ich es versuchen sollte, die Juden, meine Brüder, zu solchen Heiden zu machen, die sich Christen nennen. Dieß kam mir nie zu Sinn. Mein einziger Wunsch geht dahin, sie mit ihren heiligen Schriften und ihrem Erlöser bekannt zu machen, damit sie ein Licht werden mögen, solche heidnische Christen zu erleuchten, die des Christennamens nicht werth sind. Von Jion muß das Geses ausgehen, und des Herry Wort von Jerusalem.

Sept. 11. Heute besuchte mich im Consulathause ein alter ehrwürdiger Jude von 70 Jahren mit einem langen weissen Bart, um mit mir zu sprechen. Er brachte seine Bibel mit sich, und den Commentar des Nabbi Solomon Fsaac. Wir septen uns nieder, und es entspann sich folgendes Gespräch.

3ch. Wollen Sie so gut fenn, mir zuerst Ihren

Namen auf dieses Papier zu schreiben.

Der alte Jude: Ich fühle mich höchst geehrt, daß so ein großer Mann, wie Sie, mir so viel Höslichkeit erzeigen. Er schrieb mit jüdisch-deutschen Buchstaben: Jehiel, der Sohn Feibisch; aus dem Lande der Aussen, aus der Stadt Scloss, wohnhaft zu Jerusalem; und wartend auf die Ankunst des Messias.

Ich. Haben Sie etwas von Morip gehört, der jest ben Juden in Aufland das Wort Gottes verkündigt?

Jehiel. Ja, er sucht den Juden zu beweisen, daß der Messias gekommen ist; auch hat man uns gesagt,

Jerusalem kommen, und und zeigen werde, daß wir ben Messias nicht erst erwarten dürfen.

3d. 3d bin entschlossen, nach Jerusalem zu geben. Jehiel. Sie geben umsouft, mein herr, fein Jube wird fich befehren laffen wollen. Wir find jest feit 1700 Jahren unter allen Böltern gerftreut, verachtet, verfolgt, unsere beilige Stadt ift ein Schutthaufen geworden; und feit 1700 Jahren haben die Gojim (Seiden) es verfucht, und ju bereden, der Meffias fen gefommen, und wir glauben es bis auf diese Stunde noch nicht. Jefus hat Wunder gethan, das konnen wir nicht läugnen, abet wir wissen, was Moses gesagt hat: "Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufstehen, und gibt bir ein Zeichen oder Wunder; und das Zeichen oder Wunder kommt, davon er dir gesagt hat; und er spricht aun : Laft und anbern Göttern folgen, die ihr nicht fennet, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen ben Worten folches Propheten oder Träumers, benn der Berr euer Gott versucht euch, daß Er erfahre, ob ibr Ihn von gangem Bergen und von ganger Seele lieb habt; und diefer Prophet foll bes Todes fterben, weil er euch von dem Seren, euerm Gott abwendig machen wollte." (5 Mof. 13, 1 - 6.)

Ich. Jesus ift ungerechter Weise von unsern Nätern umgebracht worden, denn Er hat nicht gesagt: Lasset uns andern Göttern nachfolgen, im Gegentheil hat Er uns gelehrt, zu Jehovah zu beten: Unser Bater, der Du bist in dem Himmel, geheiliget werde de in Name; (nicht der Name fremder Götter), de in Reich komme. Er selbst hat seine Augen zu dem Gott Israels anfgerichtet. Jesus von Nazareth wurde aus dem Lande der Lebendigen genommen, weil Er die Günden seines Volkes getragen hat. Er war der Prophet, von welchem uns Moses an einem andern Orte gesprochen hat, daß Ihn der Herr unser Gott uns aus unsern Brüdern erwecken werde.

Jehiel. Wem ist der Messias verheissen worden? Ich. Dem Volte Ffrael.

Jebiel. Was haben also die Gojim (heiden) mit

Ihm ju thun.

Ich. Und die Heiden werden in deinem Lichte wanbeln, und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. (Jesaj. 60.) Und in Ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. (1 Mos. 18, 18.)

Jehiel. Aber Sie können mir doch nicht beweisen,

daß Er fcon gefommen ift?

Ich verwies ihn nun auf die Stellen: 1 Mos. 49, 10. Jesaj. 9, 6. Jesaj. 53. und zeigte ihm ihre Erfüllung in der neutestamentlichen Geschichte. Er versprach mir am Ende, mich wieder zu besuchen.

Sept. 16. Ich besuchte heute die Synagoge, und wurde aufs ehrenvollste von meinen Brüdern empfangen. Ich wurde hier mehr Ordnung und Andacht gewahr als in den Synagogen in Deutschland. Die Knaden füßten meine Hand. Sie haben den spanischen Ritus. Als der Gottesdienst vorüber war, reichte mir Jeder der Anwessenden die Hand. Ich fragte sie, ob es mir gestatter sen, ihrem Heiligthum mich zu nahen, und ihr Sepher Thorah (Gesesbuch) zu sehen; was sie mir sehr gern gestatteten. Ich schlug die Psalmen Davids und zwar den 22sten auf, und wies ihn einem der Angesehensten, Herrn S., der neben mir stand.

S. Warum zeigen Sie mir diesen Psalmen?

3ch. Er handelt von dem Meffias.

S. 3ch fage Ihnen, er spricht von Salomo.

Ich. Salomo war nie in solcher Noth, daß er ausrufen mußte: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen.

G. Der Messas, den wir erwarten, stirbt nie.

Ich. Er wird aus dem Lande der Lebendigen genommen. (Jesaj. 53.)

S. Dieg ift von Messas, dem Sohn Sphraim, gemennt.

Ich. Von diesem ist nirgends in der heiligen Schrift die Nede.

Da jest andere Juden herbenkamen, so brach Herr

C. ab, und fieng von etwas Anderm an.

Mittags wurde ich zu einem reichen jüdischen Banquier in eine Gesellschaft der vornehmsten Juden zum Mittagessen eingeladen. Einer derselben Moses Sesana fragte mich: Was ist die Absicht der englischen Herrn, welche das Berith Chadascha (das hebräische N. Testament) haben drucken lassen?

Ich. Sie haben es gethan, um die Juden mit den Grundsähen des Christenthums bekannt zu machen. Viele Juden haben dasselbe gelesen, und sind entweder zur Ueberzeugung gelangt, daß Jesus von Nazareth der verheissene Messas ist, oder Andere haben dagegen geschrieben.

Mehrere. Sind die Juden, welche dagegen geschrie-

ben baben, gestraft worden?

Ich. Keineswegs. Es hat vielmehr die Christen gefreut, daß die Juden anfangen, der Wahrheit nachzuforschen.

Moses. Ich möchte auch gerne das N. Testament lesen. Ich. Ich will Ihnen eines geben. Und nun gab ich - Jedem ein Exemplar.

Die Juden sind hier meist fehr redliche Leute. Ich reise ehestens nach Cairo und Syrien ab.

## 3.) Bon eben bemfelben.

Cairo den 27. Sept. 1821 im brittischen Consulathause.

Ohne Zweisel ist mein Brief von Alegandria bereits in Ihren Händen. Ach! könnte ich doch den gegenwärtigen mit der Freudenbotschaft beginnen, daß Jesus die Arone der Herrlichkeit für Israel geworden ist. Am 21. Sept. verließ ich Alegandria, und trat auf einem Boote mit einigen Begleitern meine Reise nach Cairo an. Mahomed Essendi, ein protestantischer Amerikaner, der



Fernsalem bedecken, die Dromedare von Midian und Epha." Ich bin nun an der Stelle Egyptens, wo meine Vorestern hart geplagt wurden. Ich bin gerade in dem Egypten, von woher Jehovah seinen gesiebten Sohn gerufen hat; denn sie waren gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben stunden.

Ich wurde im brittischen Consulathause freundlich aufgenommen, und bald mit Herrn Ustelin, dem französischen Geschäftsträger bekannt, der sich um die Bibelssche verdient gemacht hat. Dieser versicherte mich, die Juden zu Cairo senen zu unwissend, zu abergläubisch und hartnäckig, als daß sie mit mir über Christenthum reden würden. Allein des Herrn Gedanken sind nicht der Menschen Gedanken, und Er ist es, der die Herzen regiert. Mit einem Wort: schon ist das Haus des brittischen Consuls voll der angeschensten Juden, welche mit mir über die wichtige Lehre sich unterhalten, daß Jesus der Christ sen. In Cairo besinden sich 10 Spnagogen, die ich besuchte.

Sept. 27. Heute besuchte ich den ersten Hobepriester der Caraiten-Juden. Nach seiner Angabe sind etwa 159 Caraiten-Familien in Cairo. Ich bedaure nur, daß ich von ihren Todtseinden, den Talmudisten-Rabbinen ben ihnen eingeführt werde. Der Caraiten-Hobepriester nahm mich mit sich in ihre Spnagoge, ich war aber genöthigt, meine Schube vor der Thür steben zu lassen. Nachber wurde ich zu dem ersten Heben zu lassen. Nachber wurde ich zu dem ersten Hebepriester der Talmudisten-Juden Herrn M. geführt, der zu Cairoalle Juden unter sich hat. Er nahm mich mit unerwarteter Freundlichseit auf, und führte mich ben seinem Gohne ein, der Rabbi zu Ferusalem ist, und sich wirklich ben seinem Vater auf Besuch aushält. Ich bemertte dem Hohepriester M., ich sen überzeugt, der Messas werde bald erscheinen.

Er. Glauben Sie an das Kommen des Messad? Ich. Ich mußte dem Gesetz und den Propheten nicht

slauben, wenn ich nicht die Ueberzeugung hätte, der



Er ging nun hin, um Jemand zu holen, der mich zum Stillschweigen brächte. Ich kniete indeß nieder, um den Herrn um seinen Benstand anzustehen. Nach langer Zeit kam er mit einem schlanken Mann mit einem langen Bart zurück, der etwa 60 Jahre alt ist, und der zu Zophat, nahe ben Jerusalem wohnt. Sein Name ist Nabbi J. Er verlangte sogleich, die andern Juden sollen aus der Stube gehen. Ich fand für räth-

lich, meine Bedienten da zu laffen.

Ich redete den Mann zuerst also an : Ich bin der Sohn eines Rabbi; wurde ftreng im Judenthum erzogen; habe das Gefet und die Propheten ftudirt, und auch den Talmud gelesen. Nach manchen Bersuchen habe ich durch Gottes Gnade die Wahrnehmung gemacht, daß kein Mensch glücklich ift, der nicht in Gott, und in Gott allein ruht. Ich las das Gefet Mosis, und murde überzeugt, daß diejenigen Juden irren, welche das Wort verachten, das Gott unter Donner und Blipen auf dem Berge Sinai gegeben bat. Ich las die Propheten und die Pfalmen Davids, und murde gewahr, daß diese Manner reden, getrieben von dem beil. Geift. Mun gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß unferm Ifrael in diefem Buche ein Meffias verbeiffen ift. 3ch fragte darüber meinen Bater, und Die fer gab mir zur Antwort, der Meffias werde noch erwartet. Nach ein paar Jahren sah ich wieder in den Propheten nach, und fand, daß diefe Erwartung feineswegs ungegründet ift, daß der Meffias kommen muß und kommen wird, und nicht ausbleiben kann; daß die Thore Jerufalems offen fteben, und nicht geschloffen werden sollen Tag und Nacht. Wie fich der Bräutigam freuet über feine Braut, fo wird fich Gott freuen über Berufalem.

Allein ich fand auch auf der andern Seite Weissagungen, die mir deutlich zeigten, daß der Messias schon gekommen ist, ob Er gleich noch einmal kommen wird. Ich las die Weissagung des alten Jakobs: "Das



Rabbi J. Ich muß vor Allem sagen, daß die Andgabe Ihrer Bibel nicht forrekt ist, denn wir sinden in unserer Edition, in Dan. 9, 26., nicht das Wort Maschiach (Messias). Ich merkte nun bald, daß ich es nicht mit einem ehrlichen Mann zu thun hatte; und eine jüdische Edition des A. Testamentes hatte ich nicht gerade ben der Hand, um ihn von der Falschheit seiner Behauptung zu überzeugen.

Rabbi J. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, denn unser Talmud sagt: du sollst deinem Nächsten nicht in die Rede fallen. Aber ein paar Fragen muß ich an Sie thun. Können Sie mir sagen, was das Wort Gedilim in der Stelle 5 Mose 22, 12. bedeutet?

3ch. Es bedeutet eine Franze oder Borde am Kleid.

Er. Aber wie wissen Sie bas?

Ich. Aus meinen Wörterbüchern, auf demselben Wege, wie ich die Wortbedeutungen todter Sprachen erlerne.

Er. Wer sagt Ihnen denn, daß diese Schrift des Moses Gottes Wort ift?

Ich merkte, wo er hinaus will, und dachte an die List der römischen Kirche, die behauptet, daß die Rirche uns fagen muffe, was Gottes Wort fen. 3ch antwortete ibm daber : Schon die innern Beweise der Schrift fenen fart genug, mich von ihrer Göttlichfeit gu übergeugen. Sie enthalte Beiffagungen, die erft Sabrbunderte fpater, als fie gegeben murden, erfüllt worben fenen; und fie befordere ein beiliges Leben, wie es tein anderes Buch zu thun vermöge. Rabbi 32 und die andern Rabbis, die ben ihm waren, fagtem nun, es sen Zeit nach Sause zu geben, um ihr Abend-Gebet zu verrichten. 3ch fagte ihnen, fie follen dies ohne allen Rüchalt in meiner Stube thun. Gie nabmen das Anerbieten an, und fingen an gu beten: Gelig find, die in beinem Sause mobnen, die loben Dich ims merbar. Mun manbten fie ihr Angeficht gegen Germs falem, und verrichteten ihre übrigen Gebete. Rach ber Andacht wollte ich in unserer Unterhaltung fortfahren, aber Rabbi J. war ein zu gelehrter Jgnorant, der lieber vom Fluß Sambatien sprach. Bernünftiger als dieser stolze Mann redete der demüthige Rabbi S. Dieser hat nun angefangen, die Propheten zu lesen. Ich gehe ehestens nach Jassa ab.

#### 4.) Bon eben bemfelben.

Cairo ben 2. Des. 1821.

Machdem ich von meiner hiesigen deutschen Gemeine Abschied genommen hatte, der ich während meines Ansenthaltes alle Sonntage im Consulathause den Rath Gottes zu ihrer Seligkeit verkündigte, machte ich in der Gesellschaft einiger Engländer einen Ausstug nach dem Berg Sinai, und nahm in verschiedenen Sprachen Bibeln mit mir, um dem auf diesem Berge besindlichen Kloster ein Geschenk damit zu machen. Ich hatte I Kameele mit mir genommen, um mich und meine Sachen weiter zu bringen. Unterwegs las ich den Arabern, die mit und reiseten, die Bergpredigt vor, der sie mit der größten Ausmerksamkeit zuhörten.

Am 6. Nov. Nachts 12 Uhr kamen wir benm Aloster auf dem Berge an, und wurden an Stricken zum Fenster hinauf gezogen, weil die Mönche aus Furcht vor den räuberischen Arabern es nicht wagen, die Pforte

des Alosters zu öffnen.

Wir wurden aufs freundlichste empfangen, und frühstückten mit den Mönchen, deren etwa 25 hier wohnen. Nach dem Frühstück versammelten sich Alle auf meinem Zimmer, und ich machte sie mit dem Zweck meiner Sendung bekannt. Sie hoben ihre Augen auf gen Simmel und lobeten Gott mit mir. Ich bat sie für die Rettung Israels zu beten, und sie versprachen es mir aufs fenerlichste. Wir siehten hier für meine Brüder nach dem Fleisch zu dem Jehovah, der einst an dieser Stelle dem Moses im Dornbusche erschien, daß sie

- - Family





worden senn soll. Sie besitzen ein altes arabisches Manuscript der Evangelien, das in der Kirche als heilig aufbewahrt wird. Alle Griechen im Orient sind in der gespanntesten Erwartung, wie der Kampf ihrer Brüder gegen ihre Unterdrücker sich endigen werde. Die Griechen zu Gaza weinten, da sie hofften, große Siegesnachrichten von mir zu vernehmen. Ich wies sie zu

dem BErrn, von dem alle Sülfe fommt.

Am 28. kamen wir in bester Gesundheit in Jaffa an, wo ich von dem englischen Consul, Herrn Damiani, aufs freundlichste empfangen wurde. Er quartirte mich in seinem Hause ein, und erzeigte mir alle Liebesdienste. Tags darauf führte er mich zu Ifrael von Sichem, einem Samaritaner-Juden. Dieser nahm mich ungemein herzlich auf. Er zeigte mir 3 samaritanische-Manuscripte, die nach seiner Behauptung über 1600 Jahre alt seyn sollen. Verkauft Ihr diese Bücher? fragte ich.

Er. Rein Samaritaner wird je seine Bucher ver-

kaufen.

3ch. Besitt Ihr auch die Propheten und Pfalmen

Davids in samaritanischer Sprache?

Er. Wir haben nie einen andern Prophetent anerkannt als Moses, nicht Jesajas, und nicht Jeremias, und nicht David, nichts, gar nichts als die Bücher Moss. Auch verwerfen wir den Talmud und die Mischna. In den Büchern Moss läst sich viel sinden; aber nicht Jeder ist im Stand, sie zu verstehen, und in ihre Tiefe einzudringen.

Ich. Aber warum glaubt Ihr den Propheten nicht? Er. Ihr follt zu dem, was ich euch gebiete, kein Wort hinzuthun, und keines hinweglassen, daß ihr haltet die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete.

Ich. Was dünket Euch von dem Messas? Ik Er bereits gekommen, oder wird Er erst kommen?

- Cook

Er. Er wird gewiß kommen; und seine Ankunft wird berrlich senn; eine Feuersäule wird vom himmel herabsteigen, und wir werden vor seiner Ankunft Zeichen und Wunder sehen. Glauben Sie mir, mein herr, ich bin zwar noch jung, aber ich habe die Bücher Mosis steissig studirt.

3ch. Wer wird der Messias fenn?

Er. Es wird deren 2 geben. Der Erste, aber nicht der Größte, wird Josua, der Sohn Nun, der Schüler Mosis senn; der Andere aus dem Stamm Joseph.

3ch. Sabt Ihr Gemeinschaft mit den Juden?

Er. Rein, es findet eine Feindschaft zwischen uns Statt von der Zeit Josephs an, des Sohns Jakobs.

Ich. Was war die Ursache Eurer ersten Feindschaft? Er. Joseph war ein frommer Anabe, schön, und geliebt von seinem Bater. Seine Brüder Simeon und Levi haßten ihn, und sie verkauften ihn nach Egypten. Hier ward er der Erste nach Pharao, und zeugte Ephraim und Manasse. Und wir sind seine Nachkömmlinge. Joseph, unser Bater, hat ihnen zwar ihr Vergehen vergeben, aber wir, seine Kinder, werden es nie verzeihen können, daß sie unsern Bater so behandelt haben. Von dieser Zeit an war Streit, bis wir uns endlich ganz getheilt und auf Garizim den Gottesdienst verrichtet haben?

Ich. Wollt Ihr mir Briefe an Eure Brüder nach

Sichem mitgeben?

Er. Bon Herzen gern. Wir wissen, wenn einmal Wölfer aus fernen Landen kommen, und nach uns fragen, so ist die Zeit unserer Erlösung und der Ankunft des Messas nicht mehr ferne. Aber sagen Sie mir doch, wie heisen Sie auch?

3ch. Joseph Wolf.

Er. Joseph? Joseph? Joseph? (mir immer stärfer und freundlicher ins Gesicht sebend) Ja, Sie sollen Briefe haben. Sie werden zwar nicht viele Samaritaner sinden, aber der Herr sieht nicht auf die Menge,
sondern auf die, so Ihn lieben und seine Gebote halten.

3ch. Sabt Ihr noch Opfer?

Er. (mit freudigem Gesicht) Ja wir opfern jedes Sabr ein Thier am Paffabfest und wir haben einen Hohepriester aus der Familie Aron. Ich könnte Ihnen noch mehr fagen vom Berg Garigim, aber das werden Sie alles zu Raplus (Sichem) erfahren. Aber ich muß Sie noch etwas fragen, mein herr. Wir erhielten vor wenigen Jahren einen Brief aus Frankreich von 2 Berren, der eine beift Gragier (Gregoire), und den andern habe ich vergeffen. Kennen Sie fie nicht?

3ch. Das fann ich Euch nicht fagen. Wohl interef-

firen fich Manche um Euch.

Nach dieser Unterhaltung war Alles bereits reisefertig. Wir verließen Jaffa, (das alte Joppe) wo der fromme Hauptmann Cornelius einft gewohnt hat, und nach 3 Stunden hatten wir das Land der Philister auf dem Rücken, bie fo oft meine Bruder geplagt baben. trat nun ein in das Land der Berheiffung, wo mein Erlöser einst gewandelt, und Zeichen und Wunder gethan hat. Da lag Zabulon und Napthali am Meeres. rande hinauf, das alte heidnische Galilaa. Das Bolt, das in Finfternif faß, bat einft bier ein großes Licht geseben. Bon bier ging ber Bug über die Trummer des alten Cafarea Philippi, hier liegt eine alte Kirche in Ruinen, und die Nachteulen und Rohrdommel baben fich bort eingeniffet.

Jan. 1. 1822. An diefem Neujahrsfeste gogen wir um Berge Carmel vorüber; auf diefem Berge hat einft der Prophet Elias die Baalspfaffen umgebracht. mich in der arabischen Sprache noch weiter zu vervollkommnen, und am nächsten Ofterfest zu Jerufalem desto ungehinderter mit der Bolfsmenge reden zu können, entschloß ich mich, mit einem arabischen Sprachlebrer mich

in das Gebirg Libanon jurudzuzieben.

### IV.

# Palaftina und Sprien.

4.) Auszüge aus dem Tagebuch des amerikanischen Miffonars, herrn Levi Parsons, von feinem Besuche zu Jerusalem im Frühling 1821.

Von der Stadt Ferusalem bemerkt Missionar Parsons im Allgemeinen, daß sich 11 türkische Moscheen, 5 jüdische Spnagogen und 20 Klöster daselbst besinden, die

perschiedenen driftlichen Partheyen angehören.

Nach seinem ersten Eintritt in Jerusalem schreibt derfelbe: Als wir jum Stadtthor eingezogen maren, nahmen wir eine nördliche Richtung, und famen benm Saufe des griechischen Bischofs Procopius an, an welchen ich Empfehlungsbriefe batte. Der Bediente fagte uns, er fen in der Kirche ben der Abendandacht. Ich eilte dorthin, um mich mit meinen chriftlichen Brudern auf dem Delberge betend ju vereinigen, und dem Bater meines Lebens ju danfen, daß Er mich glücklich nach der beiligen Stadt gebracht hat. Die griechische Rirche foll nur ein paar Schritte von dem Orte fteben, mo bas Areuz Christi gestanden bat. Benm Gintritt in diefelbe wurde ich nicht wenig überrascht, als ich fie fo schön ausgeschmückt fab. Alle griechische Bischöfe, welche au Berufalem wohnen, sammeln fich an diefer Stelle gut ibrer Morgen - und Abendandacht. Es berrichte bier eine fenerliche Stille, welche einer fo ehrmurbigen Stelle murbig ift.

Nach dem Gottesdienste überreichte ich Procopius meine Briefe. Er nahm mich freundlich auf, und sieng an über die Bemühungen der Protestanten zur Ausbreitung der heil. Schrift zu reden. Wir glauben, sagten die anwesenden Bischöfe, daß die Protestanten unsere Freunde sind.

Nach einigen Augenblicken ward ich in mein Quartier geführt, das der rusissche Consul für mich hatte zurichten lassen. Es ist ganz nahe ben dem heiligen Grab, und sehr geräumig. Um Abend lasen wir an dieser unvergestlichen Stätte die Geschichte der Leiden und des Todes Jesu, und weihten uns und unsere Wohnung dem Hern, der an diesem Orte sein Leben für die Welt dahingegeben hat. Innerhalb 100 Schritte von meinem Quartier wohnen 5 Vischöse, nämlich die Bischöse von Peträa, von Nazareth, von Gaza, von Lydda

und Philadelphia.

In den ersten Tagen besuchte ich die Kirche zum heil. Grabe. Die Pforte zu derselben liegt südlich. Sie wird von außen ungemein scharf von den Türken, und von innen durch die Griechen bewacht. Kein Pilger darf hineintreten, ohne dem Großherrn eine Tage bezahlt zu haben. Man muß zwischen der Kirche des heil. Grabes und dem Grab selbst unterscheiden. Lepteres ist ein Monument, das auf dem Grabe unsers Erstösers aufgerichtet ist, und von den Pilgrimmen aller christlichen Parthepen sehr hoch gehalten wird. Um dassselbe berum besinden sich Kirchen, in denen Griechen, Lateiner, Armenier, Araber, Sprer, ihre Andacht verrichten.

Gleich benm Eintritt in diesen weiten Raum jog der Stein der Salbung meine Aufmerksamfeit auf fich, auf bem, wie die Legende ergablt, der Leichnam Chrifti gefalbt worden fenn foll. Mehrere große Lichter fteben an jedem Ende bes Steines, und über ihm hangen mehrere filberne Lampen. Alle Bilgrimme verbeugen fich por demfelben, und fuffen ibn. Bon da aus murden wir jum beiligen Grabe geführt, das unter einem weiten Dom, etwa 60 Juf von demfelben entfernt ift. Das Monument felbft enthält 2 Abtheilungen, in der ersten ift der Stein, ben dem der Engel der Maria erschienen senn foll, in der andern das beil. Grab felbft. 3ch wartete einige Zeit, bis die Pilgrimme fich entfernt hatten. Als ich allein da fand, fam ein frommer Bilger herein ; und weinte und schluchte , als stünde er am Grabe feines Baters.







Auch die Alöster der Syrer, Copten und Abyssnier habe ich hier mehr als einmal besucht. Die Syrer (Nestorianer aus Mesopotamien) haben ein großes Verguügen mit ihren N. Testamenten, und versichern mich, daß sie zu Diarbeter und an andern Orten, wo Syrer wohnen, großen Absaß sinden würden. Diesmal sind nicht mehr als 15 Syrer zu Jerusalem.

Die Abnifinier mobnen in demfelben Rlofter mit den Copten (egyptische Christen). Ihr Ober - Priester versicherte mich, daß gegenwärtig im Bangen etwa 20 Abnffinier bier find. Die Meiften find bier angefiedelt: fie famen als Pilgrimme ber, und blieben. abnifinische Bilger fetten in Jernfalem ju feben. Die Abnffinier haben teine eigene Rirche ju Ferufalem, fie gebrauchen die Rirchen der Copten ober Armenier, mit benen fie gut fteben. Da fie febr arm find, fo gab ich ihrem Oberpriefter 12 athiopische Pfalmbücher für fie, um fie unentgeldlich unter denfelben auszutheilen, mas er fogleich in meiner Gegenwart that. Alle bezeugten große Freude über dief Beschent. Gine ber anwesenden Frauen war die Tochter des gegenwärtigen Königs von Abnffinien. Ich fah nachher im Kloster ihre fleine Bibliothef. Gie bestand ausschließend aus Büchern, Die der felige Christoph Burthardt ihnen gegeben hatte.

Unter den Juden konnte ich (im J. 1820) nichts thun. Sie wiesen das N. Testament mit Verachtung von sich, so oft ich es ihnen angeboten habe. Das Alte wollen sie nicht kaufen, weil, wie sie sagen, die Weissagungen nicht vollständig sepen; und Psalmbücher sepen genug in Ferusalem.

Die lateinische und griechische Ostern sind nunmehr vorüber. Ihre Seremonien waren daben sehr zahlreich gewesen. Von einigen dieser Festlichkeiten liesere ich Ihnen hier eine kleine Beschreibung, wie ich sie sogleich in mein Tagebuch auszeichnete.

Am Palmsonntag (den 26. März) wohnte ich der Fenerlichkeit der Lateiner ben. Nachdem sie lange Zeit

por ber Thure des beiligen Grabes gefungen hatten, fo trat ihr Oberpriester mit einigen andern Priestern in die Gruft hinein, um die Palmzweige zu weihen, welche dort lagen. Alls dieß gescheben war, verließ er das Grab, flieg auf einen erhabenen Git, und ließ fich die Palmzweige von den Priestern reichen. Nach diesem fniete einer um den andern vor ihm nieder, und empfieng aus der Sand deffelben, die er fußte, feinen geweihren Palmzweig. Kaum war dieg vorüber, so drängte fich haufenweise das Bolt berben, um Palmen ju empfangen. Die Türken thaten alles, mas fie fonuten, um mit ihren großen Stocken und Beitschen die frommen Christen in Ordnung zu halten; und nur ihrer Anftrengung batte es ber Oberpriefter gu danken, daß er nicht überwältigt und zerquetscht wurde. Als die Balmzweige ausgetheilt waren, und der machtige Wirrwarr fich gelegt hatte, so liefen die Priefter drenmal in fener-· licher Prozession um das heilige Grab mit brennenden Lichtern , Erucifigen , Weihrauch und Balmzweigen. Und nun murbe ein Altar vor die Thure des Grabes gestellt, und Meffe gelefen.

Am Charfreytag Abend mar abermals eine große Renerlichkeit der Lateiner. Sie begann in der fatholis schen Rapelle mit einer italienischen Predigt über die Geißelung Christi. Bon da ging der fenerliche Zug nach einer andern Kapelle, wo Christo die Kleider abgenommen worden fenn follen. Sier ward eine zwente Predigt in italienischer Sprache gehalten. Mun fliegen fie auf den Delberg zu der Kapelle, wo das Kreuz Christi gestanden haben foll. Ein großes Erucifig mit einem Bild, das fie in Prozession beraufgetragen batten, murbe bier auf den Boden gelegt, und eine spanische Predigt Darüber gehalten. Als dief gescheben mar, murde bas Erucifig aufgerichtet und hinter den Altar der Kapelle ber Kreuzeserhöhung gestellt. Gin Monch fand unter Demfelben, und predigte 20 Minuten lang über die Krenzigung in italienischer Sprache. Als er geschlossen hatte,

- Comb

wand ein, nahmen ihm die Dornenkrone vom Haupt, küßten dasselbe, und legten die Krone auf eine Platte. Die Nägel wurden aus Händen und Füßen gegen, und die Arme des Bildes waren so eingerichtet, daß sie nun von selbst am Leib hinabstelen. Jest ward das Bild nach dem Stein der Salbung gebracht, darauf ausgebreitet, und Salben und Weihrauchwolfen darauf ausgegossen. Mit großen Lichtern in der Handknieten die Mönche um den Stein, und ein anderer Wönch stieg auf eine Kanzel, und predigte in arabischer Sprache. Nach diesem ward das Bild wieder zum Grabe gebracht, und mit einer spanischen Predigt der Schluß gemacht.

Am Ostertage der Lateiner, welcher der Palmsonntag der Griechen, Armenier u. s. w. ist, ging ich frühe zur Kirche, und fand dieselbe gedrängt voll. Die Meisten waren die ganze Nacht da geblieben. Die katholischen, griechischen und armenischen Prozessionen waren lang und glänzend. Das ganze Volk trug Palmzweige, und sie drängten sich zu den heiligen Vildern herben,

um fie an denfelben zu weihen.

Am griechischen Charfrentag ging ich in der Absicht aur Kirche, die Racht in derselben juzubringen, und alle Ceremonien zu sehen. Die türkische Wache an der Pforte war besonders ftrenge; und niemand wurde herein gelaffen, der nicht 25 Biafter (etwa 9 Gulden) be-Mein Firman, den ich vom Pascha hatte, zahlte. schütte mich vor dieser Buge. Etwa um Mitternacht begann die Prozession, welche im bochften Grade glanzend war. Alles war aufs herrlichste beleuchtet. Jeder trug fein Licht und jog jum Grabe. Richt lange darauf gegen Tagesanbruch entstand ein furchtbarer Lärmen in der Kirche. Ich trat auf die Gallerie um zu feben, was es wäre. Das Bolf unten war in der größten Bermirrung. Biele trugen Andere auf bem Rücken um das Grab herum, Andere tangten, und flatschten die Sande gufammen, und riefen: Das ift das Grab des DEren. Andere ftellten fich ju 2 und 3 auf die Schultern; wieder Undere rannen wie Rafende um bas Grab berum. Bon wem fie nur immer glaubten, er babe Geld ben fich, ben schleppten fie mit Gewalt und Ungestüm auf den Achseln in der Rirche umber, und gwangen ibm Gelb ab. Das Bange mar eine ber fläglichften Scenen, die ich im Leben gefeben habe. Go gebt es jedes Jahr gu. Und nun famen die Türken berben, und schlugen mit ihren langen Beitschen von allen Geiten auf die Christen hinein, um fie durch Streiche ein wenig jur Besinnung ju bringen. Doch genug bievon.

Das Bishergefagte mag gureichen, um Ihnen gu zeigen, mas alle Jahre am Grabe Christi vorgebt. Sollten wir nicht hoffen durfen, daß durch die Bemuhungen der Bibelgefellschaft, die es jedem Pilger leicht gemacht bat, an jedem Thore diefer ehrwurdigen Stätte eine Bibel fich anzuschaffen, und mit sich nach hause ju nehmen, der orientalischen Christenheit mit der Sulfe

bes SErrn ein neues Licht aufgeben moge. -

Bon griechifchen Bilgrimmen, fahrt herr Connor in seinem Tagebuch fort, maren ben bem diegiabrigen Ofterfest ungefähr 1600. Die Meiften berfelben find geborne Griechen, die das Romaische reden. Die nächsten nach ihnen ber Angahl nach find die Griechen aus Rlein-Mfien, welche türfisch reben und lefen. Die britte Rlaffe der Griechen find Ruffen, die vierte und fünfte Ballachen und Bulgaren. Mur febr Wenige von biefen fonnen lefen.

Die armenischen Ballfahrter belaufen fich diefes Jahr auf 1300. Die Meisten von ihnen find aus Unatolien und fprechen türfisch. Mur Wenige von ihnen versteben sich aufs Lesen. Im armenischen Kloster fand ich auch einen Bilger aus Calfutta. Er nahm 23 armenifche Neue Testamente von mir, um fie in Jerusalem auszutheilen. Er ergablte mir, daß fürzlich von Echmiazin ein Erzbischof, ein Bischof und ein Priefter nach

Calfutta gereist sind, um dort Jahre lang ihre Studien zu treiben, und nach ihrer Rückkehr eine theologische Schule zu errichten.

Ich bin mit den Pilgrimmen am Fluß Jordan gemefen. Schon am frühen Morgen waren die Strafen ber Stadt mit Menschen angefüllt, die dem Thore queilten wo fich die große Carawane sammelte. Der Auftritt war ungemein lebhaft. Der Weg führte den Berg Moriah hinab in's That Josaphat an der Geite des Del Mach etwa 3 Viertelstunden erreichten wir berges bin. Bethanien, ein nunmehr fehr armseliges Dörfchen. Bon ba an ging's tiefer in's Thal hinab. Der Anblick der Bilger und der ungeheure Jug von Pferden und Ramee-Ien war febr malerisch. Das Gange bildete einen Bug von bentäufig 2300 Menschen. Das Land, durch das wir jogen, war über die Maagen obe und verwüftet. Endlich kamen wir in's Thal Jericho. Mitten auf diefer Ebene liegt ein großer grüner Erdftrich, gleich einer Dase in der Sandwuste, und hier ficht in Baumen eingehüllt das zerfallene Jericho mit seinen Leimhütten. Hinter dem Dorfe schlug die Caramane in bunter Mischung ihr Lager auf. Ein Maler wurde hier einen intereffanten Stoff für ein Gemalde gefunden haben. Gruppen von Türken, Arabern, Griechen, Armeniern, Copten, Syrern, Menschen aus allem Bolf unter dem Simmel im verschiedensten Costum unter den Palmen Jerichos neben ihren Kameelen rubend. Ben Factelschein ging ber Zug am früheften Morgen nach dem Fordan, und kaum war die Sonne aufgegangen, als wir den Flus erreichten. In wenigen Augenblicken waren Manner und Weiber und Kinder im Waffer, um fich zu baden. Biele derselben waren damit beschäftigt, die leinen Rleider, Die fie in den Garg einft mitnehmen, zu maschen, und gn weihen. Der Jordan ift bier ungemein schon, etwa 20 Klafter breit und von benden Seiten beschattet. Rach bem Baden brach Jeder einen Zweig von den Bäumen, und Alle zogen unter lauten Gefängen wieber nach Ferufalen

- Colorle

## 3.) Die Umgegend von Jerufalent.

(Mue bem Tagebuch des Miffiongrs Parfons vom Man 1821.)

Wir wanderten zum Thore, das nach Damaskus führt, aus Jerusalem hinaus, und wandten uns östlich, wo wir an der Höhle vorbenkamen, in welcher nach der alten Sage der Prophet Jeremias seine Alaglieder benm Anblick der Auinen seiner Vaterstadt geschrieben haben soll. Wie dem immer sen, mir siel an dieser Stelle der Alageton des Propheten auf die Seele: "Euch sage ich Allen, die ihr vorüberziehet, schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sen wie mein Schmerz, der mich getrossen hat." Klagl. 1, 12. Die Höhle ist groß, und wird sehr heilig gehalten.

Indem wir an der nordöstlichen Seite der Stadt hinzogen, führte uns der Weg zum Bach Kidron hinab. Sein Bett war ungeachtet der vielen Regengüsse völlig ausgetrocknet. Zu unserer Rechten lag der Garten Gethesemane. Hieher ging Jesus oft mit seinen Jüngern, hier hat Er gebetet und gekämpft. Noch ist hier ein Garten, in dem einige Olivenbäume stehen.

Gipfel des Delberges. Hier hat man eine herrliche Austsicht auf die Stadt und das todte Meer. Wohl gibt es keine Stelle in der Welt, die mit dieser prachtvollen Aussicht größere Erinnerungen vereinigte. Davids und Christ Zeiten machen diesen Hügel unvergeslich. An der Ostseite desselben liegt das kleine Bethanien, wo Jesus den Lazarus auferweckte. Von hier aus sah Er die Stadt an, und weinete über sie. Von hier aus machte Er seinen Einzug unter dem Freudenruf des Bolks: Hosianna dem Sohne Davids! Hier gab Er seinen Jüngern den letten Austrag: Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Kreatur. Von hier aus ist Er aufgefahren gen Himmel und sitzet zur zechten Hand Gottes.

Mit tief bewegtem Herzen stiegen wir diesen unvergeklichen Berg hinab, und kamen in's Thal Josaphat,

- Cool

zum Teich Siloam. Hier hat sich auf Jesu Geheiß der Blinde gemaschen, und ist sebend nach Hause gegangen. Der Teich ist am Fuße des Berges Moriah, auf der Südseite desselben. Noch jeden Tag wird derselbe von Pilgrimmen aller Art besucht. Der Blutacker, der um jene 30 Silberlinge gekauft wurde, liegt etwas südlich von Siloam am Bach Gibon. Er enthält viele Todtenbehälter, da er ehmals der Begräbnisplaß für Fremdlinge war.

Bon bier aus stiegen wir auf ben Berg Zion. Der Weg führte uns durch viele Kornfelder durch, die uns ben jedem Schritt au jenes alte Wort der Beiffagung erinnerten: Der Berg Zion foll gepflügt werden wie ein Aderfeld. (Zerem. 26, 18.) Auf dem Sügel deffelben febt jest eine türkische Moschee, die über den Grabern von David und der Könige Ifraels errichtet ift; und neben ihr eine armenische Kirche, die auf den Trummern des Hauses des Hohenpriesters Raiphas stehen soll. Der Berg Zion ift auf 3 Seiten von ber Natur fark bevestigt. hier mar einst Davids-Stadt, denn er hatte diese Beste erobert. Am Fuße desselben, auf der westlichen Seite, liegt der Teich Beerseba, und auf der Güdseite das Thal Hinnom, Tophet genannt, und das Schlachtthal. (Zerem. 19, 6.) hier haben einst die Rinder Ffrael ihre Sohne und Tüchter bem Moloch aufgeopfert. (2 Kon. 23, 10.) Bon bier aus läßt fich ber Tempel Salomons, der Delberg, so wie die Thäler und Berge Juduas am besten überschauen. Schon ift ber Berg Zion, sang einst David, und die Wonne bes gangen Landes.

### Bethlebem.

Wir ritten eine halbe Stunde von da durch eine schöne Sbene, das Thal Rephaim genannt. hier trug einst David einen merkwürdigen Sieg davon. Von da kamen wir am Kloster des Elias porüber, wo etwa 20 griechische



kann man nicht satt werden, alle die ehrwürdigen Derter wieder mit immer neuen Empfindungen anzuschauen, die sich dem Auge allenthalben darbieten.

Der Anblick von Smyrna, Pergamus, Patmos, u. s. w. hat die zartesten Gefühle in mir angeregt; aber sie waren in gewisser Hinsicht vorübergehend. Mit Je-

rusalem ifts nicht also.

Ich mache einen Gang nach Calvaria (Schädelstätte), gehe nach dem Garten Gethsemane, stelle mich auf die Anhöhe Zions, steige den Oelberg hinauf: alles mit täglich größerm Vergnügen, als ich es das erstemal that. Hier bieten sich der Seele so viele Erinnerungen aus der heiligen Geschichte dar: David und Salomo, und die Propheten alle, und die Geschichten der Könige, und das Leben des Sohnes Gottes und seiner Apostel; alles tritt auf jedem Schritte in lebendiger Araft und Aluschaulichseit vor die Seele des frommen Wanderers hin, und es ist Wonne, mit der Bibel in der Hand Diese merkwürdigen Gesilde eines geheiligten Alterthumes zu durchwandern.

Merfwürdig ift, daß man baben alle Luft verliert, die besondern Wegenstände zu feben, welche der unwiffende Pobel beilig balt. Man zeigt bier den Pfeiler, an dem Christus gegeisselt murde, und fogar die Thure, an welcher einst Petrus in der Nacht anklopfte, als er vom Engel aus dem Gefängniffe erlöst ward, und taufend andere Dinge mehr, die als beilige Reliften verchrt werden. Alles dieses ift Thorheit, und gang dagn gemacht, den erleuchteten Reisenden am Ende mit Eckel ju erfüllen. Aber daß diese Stätte Jahrhunderte bindurch der Hauptsit der Kirche des lebendigen Gottes auf der Erde mar; daß sie die Ehre hatte, jene frommen Könige, jene beiligen Propheten, und den menschgewordenen Sohn Gottes felbst in ihren Schoof aufzunehmen; daß hier zuerst das Evangelium mit göttlicher Rraft und mit Zeichen und Wundern verfündigt mard, und von hier aus in die gange Belt auszog; daß hier. der Strahlenpunkt zu finden ist, der die ganze Geschichte der Menschheit und der Kirche Gottes auf Erden versherrlicht: das ist eine Wahrheit, die dem Gemüthe tägslich neue Genüsse bereitet.

Ich habe hier 13 griechische Klöster, ein katholisches, ein armenisches, ein sprisches und ein koptisches Kloster innerhalb der Mauern Ferusalems besucht; überall fruchtbare Bekanntschaften für die Ausbreitung des Reiches Gottes angeknüpft; meinen ganzen Vorrath von Bibeln und N. Testamenten, nebst 3000 erbaulichen Schriften, nicht ohne Hossnung künstiger Fruchtbarkeit ausgetheilt, und fromme Seelen kennen gelernt, die auf mehrere tausend englische Meilen von der heiligen Stadt wohnen.

Das Vorlesen der heiligen Schrift in verschiedenen Sprachen ift vielleicht der beste Beg, Gutes in Jerusalem anzuregen. In dieser Hinsicht ist die Zeit vom Christfest bis zu Ostern hier eine köstliche Zeit. Taufende von Bilgern, und unter diesen Manner von Ginfluß und Gelehrsamkeit, find um diese Zeit fast aus allen Theilen der Welt an diesem Orte versammelt, und tragen so den guten Saamen, den sie hier empfangen, unter alle Bolfer der Erde hinaus. Dazu fommt noch, daß Alles das einen zehnfachen Werth für die frommen Pilger hat, was sie in der heiligen Stadt Fernfalem erhalten haben. Gine Bibel oder ein erbauliches Traktätchen, das sie von Jerusalem bringen, wird doppelt hochgeschätt. Diese Missions - Station ist eben darum eine der wichtigsten, so wenig ein Missionar, welcher hier arbeitet, die Frucht, die seine Arbeit trägt, mit Angen sehen kann, indem jedes Jahr andere Taufende ihm zuströmen. Aber diese Station follte mit besonderer Aufmerksamkeit von den Missions-Gesellschaften gepflegt werden.

4.) Auszüge aus dem Tagebuch bes Missonars Bolf.

Den 5. Märg 1822. Diesen Morgen um 5 Uhr bin ich glücklich und wohlbehalten in Jerufalem, der Stadt meiner Bater, eingezogen. Ich nahm zuerft meinen Abstand in dem nahegelegenen Kloster Terra fanta, von wo aus ich bald das beilige Grab besuchte. bat der herr des himmels, der König des Friedens geschlafen. Aber leider ift um feine Ruheftätte ber fein Friede anzutreffen. Die Monche des Klosters, in dem ich wohne, rühmen fich, einen groß-herrlichen Ferman zu baben, fraft beffen fie an den Festtagen ihre Ceremonien querft am beiligen Grabe verrichten dürfen. Die griechischen Christen haben einen ähnlichen Ferman von der Pforte erhalten, daß fie nach den lateinischen Monchen thre Gebete dort verrichten durfen. Die Christen schämen fich nicht, eine mahomedanische Regierung um Erlaubniß zu fragen, ihre Andacht halten zu dürfen. Und wenn es nur dies wäre, aber fie ermorden fich unter einander am Grabe ihres Erlösers vor den Augen der Muselmänner, und diese find genöthigt, zwischen Chriften und Christen mit bem Schwert Friede gu halten. Dieg baben mir die Monche aus den verschiedenen Rloftern felbst bezeugt. Der Berr bat in den Städten Indas und auf den Strafen Jerulalems aufhören laffen bie Stimme der Freude, die Stimme des Brautigams und der Braut.

März 10. Heute machte ich dem armenischen Patriarchen meinen Besuch, an den ich Empsehlungsbriese hatte, und wurde ungemein gut von demselben empsangen. Ich konnte mich nicht enthalten, ihm vor Allem den Frieden untereinander als das einzige Mittel der Rettung der Christen im Oriente and Herz zu legen. Daben bemerkte ich ihm, daß die Absicht meiner Reise nach Jerusalem nicht bloß darin bestehe, den Juden das Evangelium Ehrist anzubieten, und sie zu gläubiger Annahme desselben einzuladen, sonsondern auch die Christen zu veranlaßen, über das, was

- Cook



Ich besuchte Bethanien, Gethsemane, Bethphage und die andern heiligen Oerter. Es ist unaussprechliche Wonne mit dem Neuen Testamente in der Hand und der Liebe Christi im Herzen an diesen ehrwürdigen Stellen zu verweisen.

Abends sprach ein Karaiten. Jude Saadiah ben mir ein. Ich bemerkte diesem, gehört zu haben, daß die Karaiten hier Schüler des Sadok (Sadduzäer) senen. — Gott behüte, sagte er, wie können wir Sadduzäer senn,

da wir an Mosen und die Propheten glauben.

3ch. Wie viele Karaiten - Familien wohnen bier?

Saadiah. Nur dren; wir sind hier so unterbrückt, daß viele unserer Brüder nach Egypten oder nach Kala (Theodosia) in der Krimm ausgewandert sind, wo sie im Frieden leben dürfen.

3ch. Send ihr mit euren auswärtigen Brüdern in

Correspondeng?

Er. Beständig, auch sind wir selbst in Kala gewesen. Ich kenne den Sultan Alexander wohl; er ist unser große Beschüßer. Möge er viele Jahre in hohem Frieden leben.

Ich. Wie viele Karaiten mögen in der Welt leben? Er. Das kann ich nicht sagen; mehrere Tausende leben in der Krimm und in Polen; einige wenige in Damaskus ein Tausend derselben in Egypten. Auch gibt es Karaiten in Indien und im Lande Cusch (Abnssinien) aber mit letztern sind wir nicht in Correspondenz.

3ch. Wer war der Stifter der Karaiten?

Er. Es war ber alte Anan, der in der babysoni-

fcen Gefangenschaft lebte.

Nun fragte ich auch, ob sie die Bene Kaibr (Nachkommen Kaibers, von denen Niebuhr in seiner Reisebeschreibung spricht) kennen und als ihre Brüder betrachten.

D nein, sagte er, diese sind nie nach Ferusalem gekommen; sie blieben in der Wüste, als Josua das übrige Volk Gottes ins Land der Verheissung einführte, und so leben sie noch in der Wüste ben Mekka, ohne

irgend eine Kenntnis des Gesetzes und der Propheten, und irren als Räuber, und als Feinde der Menschheit umber. Sie selbst nennen sich Bene Moscheh (Kinder Moss).

Der armenische Patriarch, in dessen Aloster ich wohne, ließ mich rufen, und fragte mich, ob ich mich ben ihnen zu Hause fühle. Wir sprachen mit einander über die Vortresslichkeit der heiligen Schriften. Er machte daben die tressliche Bemerkung: Wir müssen die heilige Schrift in ihrem einfachen Sinne nehmen, und nicht so viele Auslegungen in den Text hineinlegen. Und thun wir dieß, so sinden wir keinen Pabst und noch viel Anderes in der heiligen Schrift nicht.

März 17. Ich übergab heute meinen Empfehlungs-Brief, den ich von Jassa mitgebracht hatte, an Moshammed Said Har Allah zu Jerusalem. Dieser Mann ist von Jerusalem bis nach Mekka als der gelehrteste Araber bekannt, und er gibt mir jeden Tag 2 Stunden Unterricht in dieser Sprache. Auf meine Ermunterung wünscht er, mit einigen Gelehrten in Deutschland und England in Brieswechsel zu kommen.

Ich hatte schon früher dem armenischen Erzbischof Jakob den Borschlag gemacht, einen Theil seines Klockers einigen christlichen Freunden in Eugland zu überlassen, um für die Beförderung der Bibel-Sache ein Collegium in demselben zu errichten. Er schien auch ganz bereitwillig dazu zu sen; allein ein Armenier, Cachtu, der zu Calkutta wohnt, suchte ihn aus einem sehr sonderbaren Grunde davon abwendig zu machen. Herr Cachtu sagte ihm nämlich: Das Leben und das Betragen der Missionarien zu Calkutta sen so verschieden von dem Betragen der andern englischen Herren daselbst, daß er vollsommen überzeugt sen, kein Missionarien ix Indien führen ein heiliges Leben, die andern Engländer der aber ein sehr lustiges.

- Cityle



3ch. Ich habe auch von Juden gehört, die wie die Araber in der Wüste ben Metta umherstreifen. Kennt Ihr sie?

. Er. Das find die Bene Raibr. —

Ich freute mich, von einem Juden zu Jerusalem denselben Namen zu hören, den Niebuhr ihnen gegeben bat. Ich fragte daher den Rabbi Mose Secot, ob schon einige derselben nach Jerusalem gekommen senen?

Er. Ja, jur Zeit Jeremiä des Propheten.

3ch. Wie wiffet 3hr das?

Er. Sehen Sie Jerem. 35, 1 — 10.

Sie sehen, daß Mose es für ausgemacht hält, diese Bene Kaibr senen Nachkömmlinge der Nechabiten. Sie trinken bis auf diese Stunde keinen Wein, und bauen kein Feld, sondern wohnen noch, wie die Araber, in Zelten, und ziehen als Nomaden umher. Sie beobachten das Geseh Mosis, das sie aus Tradition kennen, haben aber kein geschriebenes Geseh.

Rabbi Mose bemerkte, ihr Name Raibr werde im Buch der Richter 4, 11. 19. (Heber der Kenite) gefunben. — Wir sprachen nun über den gegenwärtigen Zuskand Ferusalems. Mose äusserte: Ferusalem ist eine heilige Stadt: sie war ehmals die Residenz des Allerböchken. Aber Feremias hat uns ein treues Gemählde ihres gegenwärtigen Zustandes gegeben. Ich unterbrach ihn mit den Worten: "Wie liegt die Stadt so einsam da, die voll Einwohner war!" Mose weinte und sagte: "Wie ist sie eine Wittwe geworden!" —

Ich. "Sie war groß unter den Nationen, und eine Fürstin der Länder, wie dienstbar ift sie geworden!"

Mose (laut weinend). "Juda ist gefangen in schweitem Dienste; die Wege nach Zion trauern. Uch HErr! unsere Missethaten zeugen gegen uns, aber handle Du wie dein Name heißt. Denn unserer Uebertretungen sind viele, und wir haben wider Dich gesündiget." (Alagl. Jerem. Kap. 1.)

Mein herz brach mir; ich wandte mich an meine europäischen Freunde, die indek von etwas anderm gessprochen hatten, und sagte: Freunde, sehen Sie die Thränen dieses Juden; sie gelten Ferusalem, der zerssörten Stadt. Mose verließ uns.

Ich betete diesen Abend mit dem armenischen Priester, Pater Paolo. Er verlangte, ich solle ihm dieses Gebet aufschreiben, und er wolle es alle Tage beten. Ich sagte ihm aber, dieß sen unmöglich, denn es sen ein Gebet des Herzens, was ich ihm gleichfalls empfehle. Auch er solle jeden Tag in seiner stillen Kammer niederfnien, und vor Gott im Namen Jesu Christi alle seine Anliegen einfältig ausschütten. Er versprach, meinem Rathe zu solgen. Er ist so lernbegierig wie ein Kind, so daß ich mich oft über mich selbst beym Anblick seiner Demuth schämen muß. Ach! könnte ich einmal mit einem meiner Brüder nach dem Fleisch also niederknien, und mit ihm zu dem Erlöser beten, der für diese Stadt einst geweint hat.

Märg 18. 3ch machte beute dem türkischen Gouverneur meinen Besuch, ben dem viele Muselmanen waren. Als ich ihm den Ferman des Groß - Gultans überreichte, füßte er benfelben, und machte ihm feine Berbeugung; auch fagte er mir, wenn ich Jahrelang in Jerusalem mich aufhalte, so soll ich täglich als Freund in sein Haus kommen. Er freute fich, als er fah, daß ich Arabisch und Persisch verstand. Ich fragte ihn, ob er mir erlaube, ibm und dem Richter, der ben ihm war, ein Geschenk mit einer arabischen und perfifchen Bibel ju machen. Er verfeste, daß ihm dieß große Freude machen wurde, und bemerkte, daß die Thorah (das Gefen Gottes und die Propheten), das Evangelium und der Koran von jedem mahren Muselmann bochgeachtet werden. 3ch überreichte ihm Nachmittags Bende, die er febr gerne aufnahm, und in denen er fogleich über eine halbe Stunde mit fichtbarem Wohlgefallen las.

----

9

#### 5.) Bon eben bemfelben.

#### (Fortfetung feines Tagebuchs ju Gerufatem.)

April 25. 1821. Ich werde immer mehr mit den Talmudisten - Rabbinern der heiligen Stadt bekannt, und sie kommen, sich mit mir über den Messias zu unterhalten.

Heute kam der junge Rabbi Abraham Davidssohn, und kaufte 5 hebrässche Bibeln, um sie unter unsern jüdischen Brüdern auszutheilen. Da aber keiner von ihnen die unten stehende lateinische Noten (Reineceins Ausgabe) lesen konnte, und sie die Areuze wahrnahmen, die daben standen, so besorgten sie, es werde von uns eine abergläubische Verehrung mit diesen Areuzen gestrieben, und wurden auf den armen Abraham so zornig, daß sie ihm 15 Peitschenhiebe auf die Fussohlen gaben. Ich erklärte nunmehr öffentlich, ich werde es nimmermehr zugeben, daß irgend einem Leides zugefügt werde, den ich zum Bibelverkauf gebrauche, indem es Jedem fren stehe, zu kaufen oder nicht.

Mareun, Nabon und Pesanti verklagten mich ben dem türkischen Gouverneur, daß ich christliche Bücher unter Juden vertheile. Der Muselim erwiederte: Der Jude wird kein Christ und der Christ wird kein Jude werden. Laßt jeden die Bücher nehmen, die er will.— "Fürchte dich nicht, du kleine Heerde; denn es ist eners Vaters Wohlgefallen, euch das Neich zu geben."

Der Gouverneur schickte mir heute 3 junge Schafe

zum Zeichen feiner Sochachtung gegen mich.

Ich bemerkte in meinem armenischen Aloster, daß sie sich das Zeichen des Areuzes, das Bild der Jungfrau Maria, und anderes mehr in die Haut einschnitten. Ich sprach mit den Mönchen freundlich darüber, und stellte ihnen das Thörichte ihrer Handlungsweise vor, und einige derselben waren so betroffen darüber, daß sie mich sogleich um ein Mittel baten, dieses Zeichen ihres blinden Aberglaubens herauszuähen.

Mehrere Juden wollten Bibeln haben. Ich sagte ihnen: keiner von ihnen werde so lange keine Bibel erhalten, bis ihr Hohepriester laut bezeuge, daß jene Areuze bloß die Anzeigen verschiedener Lesarten in der Bibel senen, und bis er meine Bibel für ächt erklärt habe. Sie gingen hin zu ihm, und brachten mir bald darauf die schriftliche Erklärung von ihm, daß dem frenen Verkauf meiner hevräischen Bibeln unter den Juden nichts im Wege stehe.

Apr. 29. Der junge Rabbi Abraham Davidssohn fagte mir, daß er heute zu Gott im Namen Jesu Stristi des Erlösers gebetet habe. Das machte mir unaussprech-liche Freude. Ich las mit ihm 2 Kor. 6. "Jedes Wort gebt mir durch's Herz," sagte er. Ich vernehme, daß die Monche im italienischen Kloster Terra santa den Bannfluch über mich ausgesprochen haben.

Apr. 30. Die Sache wird ernsthaft. Als der Guperior im italienischen Rlopter mahrnahm, daß ich Neue Testamente unter seine Leute vertheilte, so machte er öffentlich auf der Kanzel folgendes vor 800 Katholiken befannt: "Kürzlich ift ein Mann nach Jerusalem in der Absicht angekommen, die katholische Religion badurch zu zerstören, daß er Neue Testamente austheilt. Ich befehle Euch demnach im Namen des - - , mir alle die Bücher zu bringen, die er ausgetheilt hat, und mir die Namen derer zu fagen, die fie gefauft haben; und wer immer gegen diefen Befehl handelt, ber foll exfommunizirt senn in dem Namen - - -. habe mein Quartier ben einem freundlichen Türken, Safan Alemi genommen, der fich anerboten bat, den Koran mit mir zu lesen. Ich habe bereits 27 Rabbinen das Alte und Reue Testament mit Tremellius Katechismus gegeben.

Man 5. Abraham Davidssohn, von dem ich hoffent darf, daß er an Christum gläubig geworden ist, kam heute zu mir, und verlangte Neue Testamente zum Bertheilen. Zugleich sagte er mir, daß die Hohenpriester

der Juden diesen Morgen in den Snnagogen bekannt gemacht haben, daß alle hebräische Bibeln, in denen unten Kreuze sich vorsinden, verbrannt werden sollen. Um dieses große liebel zu verhüten, schrieb ich sogleich an die Hohenpriester der Nation folgenden hebräischen Brief.

## Den Rabbinen, Fürffen und Gelehrten!

"Ich habe vernommen, daß in Euren Synagogen der Befehl öffentlich bekannt gemacht wurde, daß die Lücher, die das Alte Testament ausmachen, den Flammen übergeben werden sollen. Ich verlange dieselben eher wieder zurück, wo nicht, so müßt Ihr mir den ganzen Preiß des Buchs und alle Transportkosten dafür bezahlen, denn ich habe sie denen gegeben, die daraus lernen, und nicht denen, die sie verbrennen wollen. Webe aber Euch Hirten Israels." —

Sie ließen nun die vornehmsten spanischen Juden fogleich zu einer Berathung zusammenrusen, und schickten mir den Synagogendiener mit einer freundlichen Einkadung zu derselben zu. Das Versammlungshaus war so mit Juden angefüllt, daß eine große Menge derselben außen siehen bleiben mußten, und Alle waren auf den Ausgang höchst begierig. Die 3 Hohenpriester saßen auf dem Divan, und sobald ich hereintrat, standen sie auf, und gaben mir einen Sip in ihrer Mitte.

Morenu Menahis, einer derselben, fragte mich nun, ob sie hebräisch mit mir reden können? was ich bejahte.

Morenn Menahis. Ein Theil der Juden zu Jerusalem ist von Salonichi, ein anderer Theil aus der Barbaren, wieder Andere aus Polen. Biele von ihnen sind roh und unwissend, und nicht im Stande, das Gute vom Bösen und das Böse vom Guten zu unterscheiden. Viele derselben kennen ihr eigenes Geses nicht, und wir inüssen daher über sie wachen. Wir sind keine schlechte Hirten. Wir haben die Exemplare des Alten Testaments gesehen, die ihr ausgetheilt habt, und in der Stelle

- Cityle

5 Mrsf. 5. eine Anmerkung aus dem samaritanischen Soder gefunden, die vom Berg Garipim spricht. Nun wissen wir zwar wohl, daß dieß nur in den Noten und nicht im Text steht; aber das wissen nur wir Rabbinen zu unterscheiden, die andern nicht, welche leicht dadurch auf den Glauben kommen können, daß das Geseh nicht von Zion ausgehe sondern vom Berge Garipim. Und was die Neue Testamente betrifft, die Sie ausgetheilt haben, so wissen Sie ja selbst, denn Sie sind vom Saamen Israels, daß dasselbe gegen das Geseh Mosis ist, das auch Sie so hochachten, und wir sind daher entschlossen, jedes Exemplar desselben zu verbrennen.

3ch. 3ch habe diese Ausgabe des Alten Testaments nicht bloß mit der Genehmigung sondern sogar auf das Berlangen Eurer vornehmsten Rabbinen ausgetheilt, die als ein Licht in Ffrael angesehen werden, und wie diese Ausgabe (Reineccius) immer beschaffen senn mag, so ift's Sunde, das Wort Gottes zu verbrennen. Was das N. Testament betrifft, so ist dasselbe weit entfernt, das Gefet und die Propheten aufzulösen, vielmehr stellt es die Gültigkeit derselben vest, erklärt sie in allen ihren Theilen, und zeigt die große Wahrheit, daß Jesus von Nagareth der Meffias der Juden, der Sohn Gottes ift. Dieser neue Bund ift vom Propheten Jeremia vorher geweissagt, darum babe ich ihn ausgetheilt; aber wenn Ihr entschlossen send, das Neue Testament zu verbrennen, so werde ich fein Geschent mehr damit machen, denn es ift jum Lefen und nicht jum Verbrennen gegeben.

Morenu Koba. Aber warum haben Sie geschrieben: "Wehe Euch Hirten Israels!" Hat und nicht der Talmud geboten: "Eine Thorah (Geseß) die von Kepern geschrieben ist, soll verbrannt werden."—

Morenu Menahis. Last uns nicht hadern, meine Brüder, sondern freundlich zusammen senn. Wir wollen von Herzen gern vom englischen Volf Bibeln annehmen, aber ohne Noten, ohne Auslegung, ohne Vorstede, und ohne lateinische Buchstaben.

Ich. Und solche sout Ihr auch erhalten.

Co ging die Versammlung auseinander, nachdem ich noch einmal Gelegenheit gefunden hatte, öffentlich vor der ganzen Versammlung, die in tiefer Stille zuhörte, meinen Glauben an den Messias und die Gründe meines Glaubens zu bezeugen. Kaum war ich zu Hause, so waren schon-wieder Juden da, die mich sprechen wollten.

Die Griechen nehmen das Wort Gottes mit Freuden an. Wahrheit! Wahrheit! rufen Alle, sobald sie mich auf der Straße erblicken, und die Armenier folgen ihrem Benspiel. Nie gehe ich aus, ohne daß ich gefragt werde, ob noch nicht ein meiterer Vorrath von Neuen Testamenten angekommen sen.

Da die Karaiten-Juden mir erlaust haben, ihre ganze Liturgie abzuschreiben, so kann ich nicht umhin, Ihnen einige Lieder aus derselben mitzutheilen.

### Erfter Chorgefang.

Liturg. Wegen des Palastes, der mufte liegt;

Volt. Da figen wir einfam und weinen.

- L. Wegen des Tempels, der zerstöret ift;
- B. Da sipen wir einsam und weinen.
- L. Wegen der Mauern, die niedergeriffen find;
- 23. Da sipen wir einsam und weinen.
- 2. Wegen unserer Majestat, die dahin ift;
- 23. Da figen wir einfam und meinen.
- L. Wegen unsrer großen Männer, die zu Boden liegen;
- 23. Da figen wir einfam und weinen.
- 2. Wegen der toftbaren Steine, die verbrannt find;
- B. Da figen wir einsam und weinen.
- 2. Wegen unserer Priester, die gestrauchelt haben;
- 23. Da figen mir einfam und meinen.
- 2. Wegen unserer Könige, die Ihn verachtet haben;
- 3. Da figen mir einsam und weinen.

#### Ein anderer Chorgefang.

Liturg. Wir bitten Dich, erbarme Dich Zions.

Wolk. Sammle die Kinder Jerusalems.

2. Gile, eile, Bions Erlöfer!

28. Sprich jum herzen Jerusalems.

2. Schönheit und Majestät möge Zion umgeben.

23. Ach! wende Dich gnädig ju Jerusalem.

L. Möge bald das königliche Regiment über Zionwieder scheinen.

23. Trofte, die trauern über Jerufalem.

2. Möge Friede und Wonne einkehren in Zion.

B. Und der Zweig aufsprossen zu Jerusalem.

Ich fragte den Rabbi Saadiah, ob sie zu Kala (in der Krimm) Opfer bringen? Er nahm mich benmurm, und führte mich zum Fenster, von wo aus die Moschee der Muselmanen gesehen wird. Seben Sie diese Moschee der Muselmanen? fragte er. Ja, versetze ich.

Saadiah. An jener Stelle fand ehmals unser Tempel. Aber er ift zerstört! leider! leider! leider. Und

feitdem muß Ifrael lange ohne Opfer bleiben.

3ch. Und dieß wird so lange dauern, bis sie reuevoll sich umsehen nach dem, welchen sie durchstochen haben.

März 24. heute fam der fromme Abraham Davidssohn nehst einigen andern Juden zu mir. Glauben Sie,
fragte er, daß das wahre Geseth nie geändert werden
kann? Er zeigte mir die Stelle 2 Mos. 20, 4. 5. "Du
sollst dir kein Bildniß noch irgend ein Gleichniß machen,
weder deß, das oben im himmel, noch deß, das unten
auf Erden, oder deß, das im Wasser unter der Erde ist.
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der
hErr dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsuchet
der Väter Missethat an den Kindern, bis in's dritte
und vierte Glied, die mich hassen." — Aber warum,
fragte er, übertreten die Christen an diesem Ort jeden
Tag dieses Gebot unsers Gottes?

Ich. Darum find sie auch Bilberdiener. Wahre Christen machen's nicht also, denn auch im Neuen Testamente ift diefer Bilderdienst verboten. Die Juden erstaunten als ich dieß fagte, und bemerkten, die Chriften felbst hätten den Sinn des Neuen Testamentes ent ftellt. Sie lefen es nun besto eifriger.

#### 6.) Aus einem Schreiben des Missionars Wolf an einen feiner Freunde.

Alepvo ben 2. Muguft 1822.

Nach einem Aufenthalte von 3 Monaten zu Jerusa-Iem, während deffen ich häufig mit meinen Brüdern von Dem sprach, der gestern und heute und in alle Ewigkeit derfelbe Jesus Messias ift, hat mich der taglich zunehmende Krieg zwischen den benden Paschas von d'Acre und Damaskus endlich genöthigt, Jerusalem zu verlassen, und meine Reise nach Aleppo fortzusetzen, wohin mich herr Benjamin Barfer, Agent der brittischen Bibelgefellschaft eingeladen hatte. Ich fand unterwegs Gelegenheit, zu Barut, Tripoli und Lattachia eine beträchtliche Anzahl N. Testamente auszutheilen. Sgorta ben Tripoli ward ich mit einem alten kenntnißreichen Maroniten bekannt, dem ich 23 arabische Testamente mit dem Auftrage guruckließ, diefelben unter ber Maroniten Jugend (fogenannte Johannes-Christen oder Unhänger des Täufers Johannes) auszutheilen, und fie mit den Junglingen ju lefen.

Bu Aleppo ward ich mit brüderlicher Liebe empfangen, und ben allen hiesigen Consuls, so wie ben den angesehensten Juden eingeführt. Dit sprachen Sunderte meiner Brüder des Tages ben mir ein, denen ich das M. Testament gab, und das Evangelium verfündigte. Da ich diese Stadt und Gegend ungemein gelegen fand, eine allgemeine Bildungsschule (Collegium), besonders für die verlassene europäische Jugend, zu errichten, die hier gerade am zweckmäßigsten zu einem Salz ber Erde N

S. Bandes, 2, Seft.

erzogen werden könnte und sollte: so machte ich den hiessigen euopäischen Consuln hiezu den Borschlag, der auch sogleich von ihnen und allen hier wohnenden europäischen Kauslenten unterzeichnet wurde. Biele europäischen Einwohner der ganzen sprischen Küste würden mit Freuden ihre Kinder hieber senden, um sie hier erziehen zu lassen.

Der französische General-Consul allhier ist ein tresslicher frommer Mann, der alles Gute gerne unterstützt. Derselbe war früher schon in Marocco und hernach in Philadelphia Consul gewesen. Die hiesigen Juden sind sehr unwissend. Nicht weit von hier ist ein Dorf, Namens Fetes, wo eine Höhle ist, zu welcher die Juden wallsahrten, weil dort, wie die Legende sagt, Esra auf seiner Reise nach Babylon ein Blatt der Thorah geschrieben habe.

#### 7.) Bon ebendemfelben.

Aleppo den 1. August 1822.

Ich eile, Ihnen noch einige Nachträge von meinem Aufenthalt zu Ferusalem und meiner Reise hieher nachzusenden.

Der Rabbi Abraham Davidssohn zu Jerusalem hat

seinen Glauben an Christum öffentlich bekannt.

Das ganze Resultat meiner Unterhaltungen mit den jüdischen Hohepriestern zu Jerusalem bestand darin, daß sie sich überzeugten, es müsse ein besserer Geist unter den Christen in England als in der Levante zu sinden senn; daß das Evangelium nicht die albernen Mennungen enthalte, und die abergläubischen Gebräuche vorschreibe, welche die Christen dieses Landes beobachten; und daß sie dem Judaismus unserer Tage eine geistigere Nichtung geben müssen, um dem ächten Christianismus nahe zu kommen. Ich gewann ihr Zutrauen so sehr, daß sie mich über manche ihrer Angelegenheiten freundlich beratheten, mich mit der Geschichte Jerusalems im

letten Jahrhundert bekannt machten, und mir von ihren berühmtesten Dichtern ihre Lieder über die Lage Jerufalems abschreiben ließen. Ich habe zu Jerusalem 1000 Exemplare der heiligen Schriften ausgetheilt, die, wie ich mit Vergnügen bemerkte, auch von den Einwohnern zu Lydda, Bethlehem, Ramla und Jassa gelesen werden.

Israel Samari, ein Samaritaner Jude hat mich mit dem gegenwärtigen Zustand der Samaritaner bekannt gemacht, und mir ein kostbares Manuscript um 70 Piaster abgetreten, das ihre ganze Geschichte enthält, und von Hassan Alsuri vor 500 Jahren geschrieben wurde. Die darin enthaltenen häusigen Bibelstellen

stimmen vollkommen mit unferm Texte überein.

Ich habe den Juden zu Antiochia die Stellen aus der Apostelgeschichte vorgelesen, welche von der ersten Gemeine zu Antiochia handeln, und 3 N. Testamente unter denselben ausgetheilt. Hier in Aleppo habe ich eine offene Thüre gefunden; wofür ich den Namen des Herrn preise. Die Franken allhier stehen in sehr gutem Rufe ben den Türken. Möge der Herr das Vorhaben seguen, eine Vildungsschule in dieser Stadt für christliche Jünglinge anzulegen.

#### 8.) Bon ebendemfelben.

Alexandria den 7 Oftober 1822.

Der Zudrang von Juden zu meiner Wohnung in Aleppo war am Ende so groß geworden, daß, um sie in Ordnung zu halten, eine Wache vor das Haus gestellt werden mußte, denn viele Muselmanen waren mit denselben gekommen, welche begierig waren, meine Vorträge an die Juden zu hören. Viele Rabbinen fragten, was ich von Jesus von Nazareth halte? Ich halte Ihn für den Sohn Gottes, antwortete ich. Sie riesen aus: "Das haben wir nie gesehen noch gehört." Aber ich habe es gesehen, versetze ich, und habe es gehört. Andere Juden, die zugegen waren, sprachen: Dieser

Mann redet die Wahrheit. Ich hatte Gelegenheit, ihnen mehrere Stunden lang das Evangelium zu verstündigen, ohne von ihnen unterbrochen zu werden.

Am 3. August verließ ich Aleppo, und reiste noch einmal nach Antiochia, wo ich am 5. Aug. ankam und bis jum 11. blieb. Sier theilte ich unter die Anfari, die man für Göpendiener halt, arabische Neue Testamente aus, welche dieselben begierig annahmen und lafen. Am 12. reiste ich sodann nach dem Dorfe Jesia ben Lattachia. Die große Site veranlaßte mich, lieber auf dem fregen Felde mein Nachtlager aufzuschlagen, als das freundliche Anerbieten des Aga Mahomed, welcher mich in sein steinernes Haus einlud, anzunehmen. Und das ift beine preiswürdige Fügung, Du barmherziger Berr; benn in diefer furchtbaren Nacht vom 13., die Taufenden zu Aleppo und in der Gegend umber burch ein Erdbeben in wenigen Augenblicken das Leben raubte, würde bochst mahrscheinlich auch ich wie die Uebrigen unter einem Steinhaufen mein Grab gefunden haben.

Mein Entschluß auf dem fregen Felde zu übernachten, veranlagte die vornehmften Einwohner des Ortes gu mir beraus ju fommen, denen ich sodann aus dem Reuen Testamente vorlas. Alls wir fo rubig benfammen faßen, blickte Jehovah die Erde an, und sie zitterte. Ein furchtbarer horizontaler Erdstoß, auf den 36 vertifale Stofe nacheinander folgten, begleitet von einem schrecklichen Getofe, gleich Kanonendonner, feste die Erde in Erschütterung. Wir warfen und alle auf die Anie nieder und flehten um Gnade. Aber bald fürchteten wir uns an einer Stelle zu bleiben, und sprangen umber, und fürchteten uns wieder ju fpringen, denn die Erde drobte an jeder Stelle ihren Mund aufzuthun und uns ju verschlingen. Das Zusammenfturgen der Saufer, das Rammergeschren ber Sterbenden, die zerschlagen unter ben Trümmern lagen, die gange Ratur um uns ber schien uns den schnellen Anbruch des letten Gerichtstages anzukündigen, "Das ift vom Herrn!" rief ber

To Carriedo

Mga Mahomed aus. Nun fühlte ich, was die heilige Schrift mit den Worten sagen will: Ihr Berge fallet über uns, und ihr Hügel bedecket uns.

Am Morgen eilte ich nach Lattachia, und fand alle Sinwohner auf dem Felde, während alle ihre Wohnungen in Trümmern lagen. Viele derselben liefen ganz ohne Bedeckung umber, und die armen Säuglinge, welche die Schreckensmilch getrunken hatten, starben auf den Armen ihrer Mütter. 150 Häuser lagen hier auf einem Hausen, und Mehrere hunderte von Sinwohnern hatten ihren Tod unter denselben gefunden. Es kostete mich nicht viele Mühe, in diesen Augenblicken des Schreckens die Katholiken und Griechen und Andere zu vermögen, mit mir auf die Knie niederzufallen, und zu dem Herrn Shristo zu stehen.

Alle Städte und Dörfer und Hütten auf 20 Meilen um Aleppo herum sind ein Raub der Verwüstung gesworden, und 40,000 Menschen haben in wenigen Augenblicken ihr Leben eingebüßt. In Aleppo allein liegen 25,000 Erschlagene unter den Trümmern ihrer Häuser. Von den 3000 Juden daselbst sind 2500 ein Opfer des Unterganges geworden; ihre alten Spnagogen, und einige derselben vielleicht noch aus der Zeit des zwenten Tempels, sind Steinhaufen geworden.

Theure Freunde! weinen Sie mit mir. Das ist vom Herrn! das ist vom Herrn! riefen die türkischen Soldaten, die an mir vorüberzogen. Auch unser Plan, eine Bildungsschule in dieser Gegend zu errichten, ist mit dem Erdbeben untergegangen, denn die meisten Jünglinge, welche Schüler derselben werden sollten, sind nun in die obere Bildungsschule versetzt worden.

Am 4. Sept. kam ich auf der Insel Enprus an. Biele unserer Freunde wünschen, daß die Anstalt hier errichtet werden soll. Der Herr wird es fügen, und uns die rechte Stelle für sie zeigen. Gerade als ich hier war, sollten auf Befehl des türkischen Gouverneurs und türkischen Generals der Insel zwey griechische Priester

mit ihren Bedienten, jeder mit 1000 Stockschlägen gu Tode geschlagen werden. Da sie nicht unter dem Schut ber Confuln ftanden, fo magte es Reiner berfelben, fich für diese Unglücklichen zu verwenden. Ich hatte feine Rube, bis ich zum Gouverneur und General ging, meinen großberrlichen Ferman ihnen vorzeigte, fo wie den Schupbrief des Bice- Königs von Egypten, und mir die Loslaffung der benden Griechen mit ihren Bedienten als Gnade ausbat. Ich hatte die Freude, daß fie auf meine Bitte sogleich auf frenen Fuß gesetzt wurden. Ich ging felbst in's Gefängniß, und führte sie in's englische Confulat. Che ich auf diese Insel fam, maren zwen griechifche Edelleute jum Tode verurtheilt worden. derselben wurde der Ropf abgeschlagen, der Andere ließ fich beschneiden, und entging durch seinen Abfall vom Christenthum der Todesstrafe. Gie binterließen 2 Anaben, die den Türken Preif gegeben waren; ich nahm fie mit der Genehmigung ihrer Mütter mit mir nach Alexandria, fie machen mir viel Freude, und ich gedenke, fie christlichen Freunden in England zur Erziehung zuzusenden, damit fie Boten des großen Seiles einft unter ihrem Bolfe werden mögen.

Seit dem 4. Oft. bin ich wieder hier, und warte, was der Herr mir in die Hände geben wird. Sein Name sen hochgelobet.

## V.

## Rlein = Asien.

Dieses Land, das schon in der frühesten Zeit der christlichen Kirche der segensvolle Schauplaß der apostolischen Missionsthätigkeit gewesen war, und in welchem mehrere Jahrhunderte hindurch die Kirche Jesu geblüht hatte, ist durch die schauervollen Ereignisse der neuesten Zeit ein würdiger Gegenstand theilnehmender Ausmerksamkeit für die Christenwelt geworden. Wer kann auch



Welch ein Saat- und Erntefeld für die Christenliebe! Aber unter diesen Millionen, welche zum Theil den Sprissen- Namen seit den frühesten Jahrhunderten tragen, und die unter dem harten Druck mahomedanischer Bigosterie fast aller christlichen Erleuchtungs- und Besserungs- mittel beraubt sind, sind kaum hie und da einige Boten des Heiles auf kurze Zeit umhergewandert, um Zeugen ihres leiblichen und geistlichen Berfalles zu senn, und uns mit ihrem Elende bekannt zu machen.

Unsere amerikanischen Mitchristen haben dieser unglücklichen Brüder in dem türkischen Asien zuerst liebevou gedacht, nachdem schon früher die brittische Bibelgeseuschaft durch die Veranskaltung mehrerer Bibel- Uebersexungen in verschiedenen Sprachen die klein-asiatischen Christentrümmer die theilnehmende Ausmerksamkeit der

christlichen Welt auf dieselben hingelenkt hatte.

Eine thätige amerikanische Missionsgescuschaft nämzlich schickte im Anfang des Jahres 1820 zwen Missionarien, Herren L. Parsons und P. Fiske, nach Klein-Asien, welche sich im Sommer dieses Jahres auf Sciozu ihrem wichtigen Beruse vorbereiteten, und am Ende desselben von Smyrna aus den ersten Versuch machten, einige der klein-asiatischen Gemeinen zu besuchen. Aus ihrem Tagebuch von dieser ersten Besuchsreise, die sie ben den in der Offenb. Johannis genannten Gemeinen gemacht haben, heben wir die Stellen aus, welche unsfere Leser am meisten interessiren dürften.

# Die apotalpptischen Gemeinen in Rlein. Affen.

Nov. 1. 1820. Heute verließen wir Smyrna, und nahmen einen Griechen mit und, der unser Führer und Dollmetscher ist. Nachmittags erreichten wir das Dorf Menimen, und kehrten im Hause eines Armeniers ein. Nach einiger Nuhe besuchten wir die Priester und Schusten der hiesigen Griechen. Es sind hier 3 Schulen, die zusammen 40 Kinder in sich fassen, und an der Kirche

- Comple

dienen fünf griechische Priester. Wir zeigten ihnen ein neugriechisches Testament. Sie sagten und, der ganze Ort, der 1000 Griechen in sich fasse, habe nur ein einziges Exemplar des Neuen Testamentes; wir ließen ihnen daher das Unsrige zurück. Die Bevölkerung des Dorfes ist 2000 Seelen, halb Griechen und halb Türken mit 60 Armeniern. Es kamen einige Armenier zu und, die sich beschwerten, daß sie die Sprache nicht verslehen, in der in ihrer Kirche die Schrift gelesen werde, wir schenkten ihnen daher ein armenisches Neues Testament mit türkischen Buchstaben, das ihnen große Freude machte.

um 7 Uhr setzen wir am 2. Nov. unsere Reise weiter nach Haivali fort, und kamen am andern Morgen den 3. nach einer ermüdenden Reise glücklich daselbst an. Wir hatten alle Mühe ein Quartier zu bekommen. Um andern Morgen schickten wir dem hiesigen russischen Consul das Empfehlungsschreiben zu, das wir an ihn hatten, und dieser schickte sogleich einen Janitscharen, und in sein Haus abzuholen, wo ein Zimmer für und bereit war. Sine solche Gastfreundlichkeit, wie wir sie hier fanden, ist Erquickung für den müden Wanderer.

Mittags begleitete uns der Consul in das Collegium. Die benden ersten Lehrer desselben Gregorius und Theophilus empsiengen uns sehr freundlich. Wir theilten unter sie und die Studenten eine Anzahl nüplicher Schriften aus. Die Zahl der Studenten ist 300, von denen etwa 70 zum Priesterstande sich bilden. Dieser Umstand ist sehr erfreulich, da die griechischen Priester im Allgemeinen sehr unwissend-sind, und doch fast alle Schulen im Lande unter ihrer Aussicht stehen. Die Bibliothek dieses Collegiums besteht aus etwa 2000 Bänden.

Mov. 5. Nachmittags besuchten wir die Priester, und beschenkten sie mit religiösen Schriften. So kamen wir ben 8 Kirchen und etwa 40 Priestern herum, die zu denselben gehören, und neben ihnen wohnen. Es thut dem Herzen wohl, den guten Saamen auf diese Weise auszustreuen, und zu Gott um seinen Segen zu

- Crisule

sehen. Abends besuchten und die benden Lehrer des Collegiums. Wir sprachen viel über Bibelgesellschaften, Schulen und Religion. Sie scheinen keinen Begriff von der Religion des Herzens und von der innern Würde zu haben, der dem Christen-Charafter eigen ist, und es war schwer, ihre Ausmerksamkeit darauf hinzulenken.

Nov. 6. Wir besuchten heute mit dem russischen Consul den Bischof dieses Districts, Päsios. Seine Diözese faßt Pergamos, Haivali und die Umgegend in sich; er selbst steht unter dem Erzbischof von Sphesus. Sein Titel ist: Bischof von Sbaja, einer alten Stadt, die nicht mehr vorhanden ist. Nachher hatten wir nochmals Gelegenheit, französische und italienische N. Testamente, nebst 350 griechischen Erbauungsschriften, unter die Studenten auszutheilen.

Haivali liegt am Meered-Ufer. Oliven und Oel sind seine Hauptprodukte. Die Straßen sind eng und schmupig, und die Häuser gering. Der Bischof, der Consul und die Professoren gaben die Bevölkerung auf 20,000 Seelen, lauter Griechen, an; was und sehr viel vorkam. Nachmittags reisten wir von hier ab, und ereichten am andern Tag, den 7. November,

#### Pergamos,

das nunmehr Bergamo heißt. Wir ließen uns in einem öffentlichen Khan nieder. Mit einem Führer gingen wir in die Stadt, und kamen bald an einem großen Gebäude vorüber, das in früherer Zeit eine christliche Kirche und jest eine türkische Moschee ist. Es soll die Kirche gewesen senn, in welcher die Christen sich versammelten, denen der Apostel Johannes schrieb. Nach, her kamen wir zu einem Grabmal, in welchem Antipas begraben liegen soll. (Offenb. Joh. 2, 13.)

In Pergamos befindet sich eine Synagoge, eine griechische und eine armenische Kirche. Ben der griechischen Kirche ist eine Schule, in welcher 20 Knaben von einem Priester unterrichtet werden. Dieser besuchte mit

- Cook

uns die andern Priester. Wir zeigten ihnen das romanische N. Testament, und lasen ihnen das Sendschreiben des Herrn an den Gemeindevorsteher zu Pergamos vor. Sie nahmen einige Testamente gern an, und ein junger Grieche kam zu uns ins Quartier, und kaufte zwen derselben.

Die Bevölkerung von Pergamos soll sich auf etwa 15000 Seelen belaufen, nämlich 1500 Griechen, 200—300 Armenier, 100 Juden, und alle Uebrigen Türken. Die Straßen sind hier weiter und reinlicher als ich sie bis jest in Usien gesehen habe. Neun oder zehn Minarets verkündigen hier die Macht des falschen Propheten.

Am 8. Nov. Nachmittags kamen wir weiter, kehrten Nachts ben einem Griechen, Namens Jmmanuel am Taikos, ein, der uns dringend um einige N. Testamente für eine benachbarte Kirche bat, und kamen am 9ten durch einige meist von Türken bewohnte Dörfer nach Kircagasch. Diese Stadt soll 10,000 Einwohner enthalten, nämlich 8000 Türken, 1000 Griechen und 1000 Armenier. Hier sind 17 Moscheen, eine griechische und eine armenische Kirche. Desselben Tages um 8 Uhr Abends erreichten wir

#### Thyatira,

jest Akhisar genannt, wo wir in einem Khan einkehrten. Wir lasen das Sendschreiben des Herrn an den Gemeindevorsteher zu Thyatira; beteten zu dem Gott, zu dem einst ansere alten christlichen Brüder an diesem Orte gebetet haben; empfahlen diese Stadt dem Erbarmen des Erlösers, und legten und zur Ruhe.

Nov. 10. Wir hatten einen Empfehlungsbrief an einen der vornehmsten Griechen dieser Stadt, Economo, der frühe ben uns einsprach. Er erzählte uns, die Türken hätten alle Ueberbleibsel der alten Kirche zerstört, und selbst den Platz kenne man nicht mehr, wo sie gestanden habe. In der Stadt sind etwa 350 griechische und 30 armenische Häuser, alle übrigen gehören

den Türken. Es befinden sich hier 9 Moscheen, eine griechische und eine armenische Kirche, und 5 griechische Priester, nebst einem armenischen. Die Griechen sprechen gewöhnlich Türkisch, und schreiben dasselbe mit griechischen, so wie die Armenier mit armenischen Buchstaben. Wir besuchten die Schulen, und theilten einige N. Testamente und passende religiöse Schriftchen in denselben aus.

Thyatira liegt auf einer weiten Ebene, an einem kleinen Bach. Diese Sbene ist auf zwen Stunden hin ringsum mit Bergen umgeben. Ausser dem Pallaste des Moslem sind alle Häuser sehr gering und elend. Die Straßen sind enge und schmuzig, und Alles fündigt die Armuth und Herabwürdigung der Einwohner an.

Am 11ten machten wir uns auf den Weg nach Sardis. In einem Dorfe Marmora am Wege fanden wir 4 Moscheen, und eine griechische Kirche mit 2 Priestern. Bald führte uns der Weg auf einen hügel, von wo aus wir eine weite Ebene übersahen, durch welche der Hermus sließt, und jenseits derselben das Gebirg Tmolus, das so weit das Auge reicht von Osten nach Westen sich ausdehnt. Am Fuße dieses Gebirges kand das alte Sardis, die große Hauptstadt der lydischen Könige und des weithin berühmten Krösus.

Mach einem 10stündigen Wege von Thyatira her er-

#### Garbis,

das jest Sart genannt wird. Es hielt ungemein schwerzein Quartier zu sinden; endlich nahm uns ein Türke in seine Hütte auf. Es war weder Tisch noch Stuhl noch Bett noch Boden in der Wohnung. Nach unserer Morgenandacht gingen wir mit einigen N. Testamenten auf die Straße. In einer Mühle, in der 4 Griechen arbeiteten, kehrten wir ein; und da es Sonntag war, lasen wir ihnen ein Kapitel aus dem Worte Gottes vor, und konnten uns des Weinens nicht enthalten, als wir

an die alte Sardis gedachten. Hier waren einst wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckt hatten, und die jest vor dem Throne des Lammes in weißen Rleidern fieben. Aber leider! hatte schon damals die Kirche im Ganzen blos den Namen, daß sie lebe, indeß ihre Glieder todt waren; und sie gehorchten der Stimme nicht, die fie ermahnte, ju ftarfen, das fterben will. Daber

ift der Leuchter bier von seiner Stelle gerückt.

Nachmittags gingen wir aus, und hatten eine gemeinschaftliche Andacht auf dem Felde. Dieß war ein gesegneter Sonntag für und. Unsere Lage und die Stelle, auf der wir uns befanden, erweckten uns zu ernstem Nachdenken. Unsere Herzen wurden wehmüthig gestimmt, als wir die umberliegenden Trümmer diefer ehmals glänzenden Stadt betrachteten, auf denen jest ein Saufen von Leimhütten aufgerichtet find, die blos von Türken bewohnt werden. In Sardis ift keine Striften-Familie mehr; so finster ist es geworden. Wir ließen einem Griechen in der Mühle ein N. Testament jurud, der und versprach, oft darin zu lesen.

Nachmittags zogen wir weiter, und nahmen unfern Weg gegen Philadelphia, wo wir am 14ten glücklich eintrafen. Sie heißt jest Allah - Scher, d. h. Stadt Gottes. Um 25ten Morgens früh besuchte uns ein Grieche, Namens Theophilus, der uns zu Gabriel, dem Erzbischof dieser Diozese, führte. Er gilt für einen Gelehrten; ift aber schon 75 Jahre alt. Seine Diozese faßt Sardis im Westen und Laodizea im Often in sich; aber sie enthält nicht weiter als etwa 700 griechische Familien. Es sind 5 Kirchen in Allah - Scher, und 20 Andere, die alt und ungebraucht da stehen. Die gange Zahl der Säuser ift 3000, von denen nur 250 den Griechen, alle übrigen aber den Türken gehören. Bir gaben dem Erzbischof ein R. Testament, indem er fein eigenes an einen Priester weggegeben hatte.

Die Stadt liegt am Fuße des Gebirges Emolus. Sie ift mit zerfallenen Mauern umgeben. Unser Führer

führte uns auch an der Kirche vorüber, in welcher, wie die Legende sagt, die ersten Shristen sich versammelt haben sollen, jest ist sie eine Moschee geworden. Welch einen Jammeranblick bietet jest das alte Philadelphia dar, in dem die Bruderliebe wohnte. Wer kann sie ohne tiefe Wehmuth anblicken, und denken, was sie

jest geworden ift, und was sie ehmals mar.

Wir waren anfangs entschlossen gewesen, über Laodizea und Ephesus nach Smyrna zurückzukehren, aber
eine anhaltende Unpäßlichkeit, welche den lieben Parsons besiel, und der schlechte Weg, der dorthin führte,
nöthigte uns, schon von hier aus unsern Nückweg dorthin anzutreten; und wir kamen auch wirklich den 21.
Nov. in Smyrna glücklich an. Hier ließen wir uns in
der Wohnung des seligen Caplan Williamson nieder,
und fanden nach reiser Ueberlegung vor dem Herrn für
zweckmäßig, daß einer von uns, so lange die hießge
Predigerstelle nicht besetzt ist, in hießger Stadt bleibe,
die einen so weiten Wirkungskreis für das Neich Gottes
darbietet; und der Andere seine Missionsreise nach Judäa
fortsetze.

Die Austheilung von Bibeln und religiöfen Schriften in den gangbaren Volkssprachen ift bis jest noch der einzige und der sicherste Weg, in der Türken für die Sache Gottes zu wirken. Siezu hat fich eine weite Pforte vor uns her aufgethan. Fast jeden Tag bieten sich willfommene Gelegenheiten dar, unsterbliche Menschenseelen zu unterrichten und zu ermahnen, indem wir ihnen die herrlichen Schäße des Evangeliums in die Sand geben. Wir wünschen so lange in diesem Geschäft fortzufahren, bis Jeder das Brod des Lebens hat. Da und noch überdieß die englische Kapelle für die Verkündigung des . Wortes Gottes geöffnet murde, fo entschloß fich Bruder Fist hier zu bleiben, mährend Freund Parsons fich zu feiner Reise nach Jerusalem anschickte. Er nimmt Bibeln und Neue Testamente in 9 verschiedenen Sprachen und etwa 5000 erbauliche Schriftchen zu unentgeldlicher Bertheilung mit fich.

- Consti

Der Gedanke tröstet und, daß wir nicht alleine sind. Die Gebete von Tausenden steigen für und auf, daß der Herr unsere Arbeit segnen wolle.

(Auszüge aus dem Tagebuch des Missionars Parsons von seinem Aufenthalte zu Jerusalem sind bereits oben gegeben worden.)

#### Smprna.

Während der Trennung von seinem geliebten Mitarbeiter, die ein volles Jahr dauerte, suhr Herr Fisk fort, in dem großen Smyrna und der Umgegend seine segensvolle Arbeit fortzusehen, und einige griechische Druckerpressen mit der Herausgabe religiöser Schriften zu beschäftigen, welche immer mit großer Begierde aufgenommen und gelesen wurden. Auch benutzte er diese Zwischenzeit, einen Ausstug nach dem alten Ephesus zu machen, wo der ehrwürdige Apostel Johannes so manche Jahre zugebracht hatte, das nun ein öder Schutthausen geworden ist.

Mittlerweile brach im Frühjahr 1821 die verheerende Flamme blutiger Verfolgung auch auf den Gefilden von Klein-Asien aus, und hemmte das wohlthätige Werk des segnenden Friedens, das die Missionarien begonnen hatten.

#### herr Fist schreibt um diese Zeit:

"Smyrna ist der Schauplaß des grenzenlosesten Jammers und schauerlich- blutiger Auftritte geworden. Bor
wenigen Tagen entstand zwischen einigen Türken und
einigen Sklavoniern, die österreichische Unterthanen sind,
ein Streit, in welchem von benden Seiten einige ermordet wurden. Dieß steigerte den Zorn der Türken auf
den höchsten Grad der Wuth, und die armen Griechen
mußten nun die Schlachtopfer ihrer Nache werden,
indem sie jeden, der ihnen auf der Straße begegnete,
mit ihren Dolchen niederstießen, und sogar in die Häuser der Griechen einbrachen, um ihre thierische Lust zu
befriedigen, und ihr Nachegefühl in dem Blute der

armen Griechen abzufühlen. Seit 2 Tagen sollen, wie man mich versichert, ben 300 unglückliche Schlachtopfer dieser Art gefallen senn.

Meine eigene Lage ist zwar so beschaffen, daß ich für meine persönliche Sicherheit wenig zu befürchten habe. Aber kaum vergeht eine Woche, in der ich nicht wehmüthiger Zeuge der empörendsten und schmerzhaftesten Austritte sehn muß. Diese schaamlosen Ausbrüche thierischer Lust, diese kaltblütige Grausamkeit, mit welcher jeden Tag unsere Brüder hingemordet werden, zerreißt das Herz, und läßt uns tief in den Abgrund des menschlichen Verderbens hineinblicken.

Was aber immer der Ausgang dieses unglückseligen Krieges senn mag, so glaube ich nicht, daß er der Förderung des Evangeliums in diesem Theise der Welt nachtheilig senn wird, und vielleicht muß er das Mittel werden, der Sache Christi und der Ausbreitung des Wortes Gottes eine desto weitere Pforte zu bereiten. Liegt doch, seitdem wir diese Ausbrüche gesehen haben, das Bedürfniß unserer Brüder nur um so schrenender vor unsern Augen, ihnen in ihrem Elende mit dem Evangelio Christi zu Hülfe zu eilen. Mitten unter allen Schrecknissen und Gesahren dieser blutigen Revolution geht aller Menschenverkehr fort, und europäische Reisende verfolgen ihre Plane wie zuvor."

Nachdem sich im Dezember 1821 bende Arbeiter am Werke des Hern wieder glücklich in Smyrna vereinigt haben, schließen sie ihren inhaltsreichen Bericht mit folgenden allgemeinen Bemerkungen.

"Mit Empfindungen tiefgefühlten Dankes gegen den Herru und der innigsten Freude leben wir wieder zus sammen, und preisen den Namen unsers Gottes, der viel Gutes an uns gethan hat. Im verstossenen Jahre haben wir mannigfaltige schmerzhafte Erfahrungen ges macht, manche schwere Leiden getragen, aber auch viel Gnade Gottes genossen, die wir, wie wir hossen, nimmermehr vergessen werden, und die so lang wir leben,

Samuela



und lebendig, daß wir nichts find, und daß unsere

schönsten hoffnungen scheitern können.

Wir sind Willens, mit dem Anfang des kommenden Jahres (1822) unsere gemeinschaftliche Reise nach Egypten anzutreten, und für diese Zeit unsern Wohnsit in Alexandria aufzuschlagen. Lassen Sie uns unter dem Jammer des Tages nimmermehr vergessen, daß einst auch die Manern Jerusalems zur jämmerlichen Zeit aufgebaut wurden.

Leider müssen wir zum Schlusse dieser Berichte die Nachricht noch hinzufügen, daß diese benden Anschte Christi kaum in den Hafen von Alexandria eingelausen waren, als der wackere Parsons schnell am 10. Febr. 1822 in die Ewigkeit abgerusen wurde. Eine huldreiche Fügung der Vorsehung war es für seinen trauernden Mitbruder, daß wenige Tage hernach ein neuer frommer Mitarbeiter, Herr Temple, aus Amerika eintraf, der in der Streiterlinie sogleich in die Lücke des gefallenen Bruders eintrat.

#### VI.

## Griechenland.

Schon seit dem Jahr 1815 war die wohlwollende Aufmerksamkeit brittischer Menschenfreunde auf die Verbeschrung des sittlich religiösen Zustandes der griechischen Nation hingerichtet gewesen. Die beklagenswerthe Unwissenheit und sittliche Verwilderung, welche diese durch ihre Geschichte so interessante Nation mit jedem Tage ihrem Untergang näher führte, so wie das schwere Joch, unter welchem sie unter dem tyrannischen Druck der türkischen Negierung dahinschmachteten, hatte sie in ihrem Elende und ihrer Hülfsbedürstigkeit den theilnehmenden Herzen christlicher Privatvereine nahe gebracht, und eine edle Negsamkeit erweckt, ihnen in ihrer Noth zu Hülfe zu kommen.



Mitten unter dieser wohlthätigen Geschäftigkeit für das sittliche Wohl des griechischen Volkes brach im Frühling 1821 der unglückselige Krieg in jenen Gegenden aus, der zwar diesen menschenfreundlichen Unternehmungen für die Gegenwart unübersteigliche Hindernisse in den Weg stellt, der aber nach den verborgenen Fügungen der ewigen Weisheit dem gehemmten Laufe der himmlischen Wahrheit am Ende neue Bahne bereiten, und die Siege des Lichtes über die Finsternisse der Welt fördern muß.

Die menschenfreundlichen Gesellschaften, welche seit 7 Jahren die mannigfaltigsten Gelegenheiten gefunden haben, sich mit dem beflagenswerthen Zustande des griechischen Volkes genau bekannt zu machen und die geeignetsten Mittel kennen zu lernen, demselben wohl zu thun, haben die lebendige Ueberzeugung gewonnen, daß eine wahre Verbesserung ihred Zustandes auf keinem andern als auf dem Wege sittlich-religiöser Erhebung der Nation geschehen kann, und daß sich unter dem allmächtigen Benstande des Herrn nur auf diesem Wege die Nettung dieses, unserer allgemeinen Theilnahme höchst würdigen Volkes von dem furchtbaren Untergange hossen läßt, dem ihre beklagenswerthe Lage sie entgegenführt.

Da seit dem Ausbruch der Revolution die Arbeiten der Bibel- und Missions-Gesellschaften, so weit sie die sittlich-religiöse Wohlsahrt Griechenlands betrasen, einen Stillstand erfahren, und die frühern Berichte, welche bis zu diesem Zeitpunkte hinführen, durch die furchtbaren Umwälzungen der Gegenwart, den Reiz der Neu- heit verloren haben, so glauben wir dieselben hier übergehen zu müssen, indem wir diese Schaupläße namenlosen Jammers mit dem herzlichen Wunsche verlassen, daß der Herr seines verlassenen Volkes sich annehmen, und die niedergerissenen Mauern Zions bald in demselben wieder ausbauen möge.

#### VII.

# Länder des schwarzen und kaspischen Meeres.

Auszug aus dem allgemeinen Jahresbericht der schottischen Missions: Gesellschaft vom May 1822.

#### Raras.

Die Mittel, welche auf dieser Station zur Bekehrung der Eingebornen angewendet werden, find:

- 1.) Die Ausbreitung des Wortes Gottes, so wie zweckmäßiger religiöser Schriftchen, in denen die Hauptlehren des Christenthums auf eine faßliche Weise erörtert werden.
- 2.) Die Predigt des Evangeliums vom Sohne Gottes und seiner Erlösung. Letteres thun die Missionarien sowohl auf der Colonie als auf den benachbarten Tataren. Dörfern, welche sie von Zeit zu Zeit in dieser Absicht besuchen. Ben diesen Gelegenheiten werden immer so viel Leute zusammengesammelt als möglich ist, um das Wort des Lebens zu hören, wenn aber auch nur ein einziger Tatar sich willig zeigt, sie anzuhören, so wenden sie sich an ihn mit ihren heilsamen Ermahnungen.

Dieß sind die Mittel, welche Gott zur Wiederherstellung des Sündergeschlechtes angeordnet hat, und
wenn diese mit redlichem Fleiß angewendet werden, so
bleibt nichts zu thun übrig, als um den segnenden Sinsluß des heiligen Geistes zu siehen, und dieses Evangelium durch sein eigenes Benspiel zu befräftigen.

In dieser Stellung wünscht die Committee zu dieser Station zu jeder Zeit zu stehen, und dem Herrn es zu-zutrauen, daß Er nach seiner Verheissung den bethörten Tataren das Herz öffnen, und den Schlener hinweg-nehmen werde, welcher noch die Wahrheit vor ihren Augen verbirgt.

Die Committee freut sich, bemerken zu dürsen, daß in diesem Distrikte der Tataren diese so lange schon herbengesehnte Zeit sich immer mehr zu nähern schon herbengesehnte Zeit sich immer mehr zu nähern scheint. Schon seit vielen Jahren waren die Mahomedaner ausgewichen, so bald sich einer unserer Missionarien sehen ließ, jest werden sie überall mit entgegenkommender Freundlichkeit aufgenommen. Ehmals zeigten die Tataren eine fast unüberwindliche Anhänglichkeit au ihre abergläubischen Ceremonien, jest sind sie denselben fremder geworden. Dieß sind gute Zeichen, und es bedarf nur des geduldigen Wartens und der Beharrlichkeit in der Erfüllung des Willens Gottes, um die Perheisungen in Empfang zu nehmen.

Folgende Auszüge aus den neuesten Briefen ber Miffionarien ftellen die Schwierigfeiten bar, mit benen fie zu fampfen baben, und die Art und Weife, wie fie fich ben denselben benehmen. "Wir haben fast täglich Berfehr mit den Eingebornen , bald in ihren Dörfern und bald ben ihren Befuchen auf unferer Colonic, und finden viele Anläße, von dem, was zu ihrem ewigen Frieden dienet, mit ihnen zu reden. Wir haben auch keineswegs Arfache, ju glauben, daß diese Unterredungen fruchtlos an ihnen vorübergeben. Freulich wird durch die Lehre von dem Glauben an einen gefreuzigten Erlöser alles gar gewaltig angegriffen, was dem Fleisch nnd Blute gefällt. Sprächen wir ihnen ermunternd ju, ihre eigene Gerechtigfeit durch gute Werfe und Ceremonien zu schaffen, forderten wir nur diese und jene Entfagung einer Lieblingsfünde, um dadurch den himmel ju verdienen, fo glaubten wir, von Manchen derfelben fagen zu dürfen, daß fie auf dem Wege find, benn mas wir nur immer Neußerliches fordern wollten, bas murben fie gerne thun, um felig ju werden. Biele von ihnen fasten, wie die Pharifäer, zwenmal in der Woche. Gie geben ihre Almosen den Armen, fie fchelten und fluchen nicht, und laffen fich's in allen Stücken gar fauer werden. Sagt man ihnen aber, daß dieß Alles,

- Combi

Fasten, Beten, Wallfahrten u. s. w. in Gottes Augen nicht zureiche, um selig zu werden; daß das ewige Heil eine frene und unverdiente Gabe Gottes sen, und nur durch den demüthigen Glauben an den gekreuzigten Erlöser erhalten werde, daß Gott das Herz verlange, um in ihm zu wohnen und dasselbe zu reinigen, so zeigt sich

der gewohnte Stolz des menschlichen Bergens.

Dft lefen wir ihnen Stellen aus bem Reuen Teffamente vor, und erflären diefelben. Ihre Aufmerkfamfeit fann felten lang erhalten werben. Gerne fnüpfen ibre Effendis Disputationen über die Frenheit des menschlichen Willens, ben Urfprung bes Bofen u. f. w. an. Begen die Gottheit Christi und daß Er Gobn Gottes genannt wird, machen fie befonders gern ibre Ginwürfe. Andeffen machen fie gar feinen Sehl daraus, daß ber Rflamismus wenigstens in diefer Gegend immer mehr Boden verliert. Das Bolf wird immer gleichgültiger gegen benfelben, und Faften und Beten wird nicht mehr so frenge beobachtet. Aurglich fandten mir ein Meues Testament einem Effendi ber Rabarden, ber es von uns verlangte, ein anderes einem Effendi am Ruban, und ein brittes einem jungen Chef, der und oft befucht. Gben fo schickten wir mehrere Exemplare dem Oberpriefter ber Cofaten am schwarzen Meere, ber fie ausbrücklich wünschte, und fie vertheilen will." - Es ift hochft erfreulich zu bemerten, daß von diefer Station ans bas Wort Gottes bereits einen weiten Lauf bis tief in bas Berg von Affen gefunden bat. Miffionar Carruther in der Krimm fchreibt in einem feiner letten Briefe: " Bor einigen Tagen fprach ich mit einem jungen Tataren auf bem Martt, der mir von der erften Ausgabe unferes au Raras berausgegebenen tatarischen Neuen Testamentes ein Exemplar zeigte, das er forgfältig gebraucht hatte, und ein anderes fab ich in ben Sanden eines Morders, ber im Gefängniffe lag."

Gegenwärtig sind 3 Missionarien auf dieser Station, Jack, Paterson und Gallowan. Herr Jack hat sich bisher

411 1/4

ber hauptsächlich mit Erlernung der tatarischen Sprache beschäftigt; und mit Vergnügen vernimmt die Committee, daß er bald dieselbe mit Fertigkeit spricht, und so unter dem Segen Gottes im Stande senn wird, an den Arbeiten seiner Mitgehülfen einen thätigen Antheil zu nehmen.

#### Aftrachan.

Die Arbeiten der Missionarien auf diesem wichtigen Posten können füglich in folgende 3 Abtheilungen gestheilt werden: 1.) Die Uebersexung, der Druck und die Verbreitung der heiligen Schrift und anderer religiöser Traktate; 2.) die Predigt der frohen Botschaft von der Gnade Gottes in Christo Jesu unter den Tataren in und um Astrachan; und 3.) der Unterricht der Perser, in der Stadt und Nachbarschaft, in den Wahrheiten des Christenthums.

1.) Herr Dickson fährt fort, mit zwey für die Tataren höchst wichtigen Werken sich zu beschäftigen,
nämlich der Uebersetzung des A. Testamentes in die
tatarisch-türkische und in die rein-tatarische Sprache.
Mit diesen Arbeiten hat sich derselbe seit geraumer Zeit
beschäftigt. Zu der Herausgabe der Erstern liefert die
brittische Bibelgesellschaft die Kosten des Papiers, und
die russische die Kosten des Drucks; während die Erstere
auch die Drucksosten der rein-tatarischen Vibel auf sich
genommen hat.

Die Arbeiten der Missions-Druckerpresse sind im verflossenen Jahr unausgesetzt fortgegangen, und folgende Arbeiten sind in demselben im Druck erschienen.

1.) Eine kleine Schrift, "der Weg zum wahren Leben," in persischer Sprache. — — 500
2.) Eine tatarisch - türkische Uebersetung derselben. — — — 2000
Summa 2500

| •     |                                                | Grempl. |
|-------|------------------------------------------------|---------|
|       | Transport                                      | 2500    |
| . 3.) | Eine furze Bibel - Geschichte (tatarisch-      |         |
| ,     | türfisch). — — — — — —                         | 2000    |
| .4.)  | Eine rein - tatarische Uebersetzung derselben. | 1000    |
| 5.)   | Eine fleine Schrift über die hauptwahrhei-     |         |
|       | ten des Christenthums (tatarisch stürkisch).   | 2000    |
| 6.)   | Rein - tatarische Uebersetzung derfelben. —    | 1000    |
| 7.)   | Ein Schriftchen in tatarisch-türkischer Spra-  |         |
|       | che: Briefe von einem Freund                   | 2000    |
| 8.)   | Browns kurzer Catechismus für Kinder           |         |
|       | (tatarisch). — — — — — —                       | 1000    |
| 9.)   | Eine Schrift für die russische Bibelgesell-    |         |
|       | schaft in armenischer Sprache. — —             | 7000    |
| 10.)  | Das erste Buch Mosis (tatarisch - türkisch).   | 2000    |
|       | Im Ganzen                                      | 20500   |

Die Druckerpresse wird eine lange Zeit für die Bibel-Nebersehungen Beschäftigung genug haben. Berkauft wurden auf dieser Station Bibeln in slavonischer, lateinischer, deutscher, hebräischer, griechischer, italienischer, russischer und georgischer Sprache. Unentgeldlich haben unsere dortigen Brüder vertheilt slavonische, persische, tatarisch - türkische, Orenburg - tatarische, armenische, slavonisch - russische, tatarische, kalmuksische und arabische Bibeln und N. Testamente, oder einzelne Theile derselben, im Ganzen 3099 Exemplare.

Wer sich bereden wollte, alle diese religiösen Schriften, und besonders die Tausende von Exemlaren des N. Testamentes oder einzelner Bücher der Bibel, welche seit vielen Jahren von Karaß und Astrachan aus dis in die entserntesten Theile Asiens hineingesendet wurden, seven Alle fruchtlos auf den Boden gefallen: der ginge von einer Boraussehung aus, welche sowohl von den klaren Verheisungen Gottes als von der Erfahrung der alten und neuen Zeit widerlegt wird. Immerhin mag das Licht der göttlichen Offenbarung, das von unsern

Missionarien in jenen Gegenden weithin verbreitet wird, eine Zeitlang im Finstern scheinen, weil die Finsternisses noch nicht begriffen hat; allein wir haben alle Ursache, zuversichtlich zu hoffen, daß es am Ende mit herrlichem Glanze hervorbrechen, und Licht und Leben über viele Tausend verfinsterte Seelen verbreiten wird.

2.) Seit vorigem Jahr haben die Missionarien auch in den um Astrachan herumliegenden Tataren. Dörfern, die eine Bevölkerung von 25000 Seelen enthalten, zu arbeiten begonnen. Obschon kein bedeutender Erfolg ihrer Arbeit sich bis jest dem Auge darbietet, so läßt sich doch mit Recht ein Segen von derselben hossen. Mehrere sind auf die Wahrheit ausmerksam geworden, Andere weisen sie mit Verachtung von sich, indeß wieder Andere die erhaltenen N. Testamente mit sichtbarer Begierde lesen.

Die Missionarien thun was sie können, um Disputationen auszuweichen, in die sich die streitsüchtigen Tataren so gern einlassen, und sie in eine praktische Bekanntschaft mit den Hauptwahrheiten des Wortes Gottes hineinzusühren.

3.) Erst in diesem Jahre war es den benden Missionarien, Glen und M'Pherson, gelungen, die persische Sprache sich so weit bekannt zu machen, daß sie sich geläusig darin ausdrücken, und den um sie her wohnenden Persern das Wort Gottes in derselben verkündigen können.

Die alte und neue Geschichte stimmt in der Schilderung der weichen und gefälligen Gemüthbart und Manieren der Perfer überein. Eben so bekannt ist es, daß sie sich gerne in Untersuchungen über den religiösen Glauben Mahomeds einlassen, und in Sachen der Religion viel duldsamer sind, als die Türken. Schon der alte französische Reisende, Chardin, hat sie im 17ten Jahrhundert tressend in dieser Hinsicht geschildert; und die Achtung, womit der selige Martyn in Schiras, dem Wohnsipe persischer Gelehrsamseit aufgenommen wurde,

und die sein Name noch bis auf diese Stunde dort genießt, sind sprechende Beweise, daß sich der persische Charafter nicht geändert hat.

Dieselben Eigenschaften sind an den Persern wahrzunehmen, welche in Astrachan wohnen. Der Auftrag,
den vor einiger Zeit der persische Consul in Astrachan
dem Missionar Mitchell gab, ihm auf seine Kosten die
zehn ersten Kapitel des Evangeliums Matthäi zu drucken,
um sie als Schulbuch ben der persischen Jugend einzuführen, ist ein Umstand von erfreulicher Bedeutung;
und die Artigseit, womit die Missionarien von den
Persern aufgenommen und behandelt werden, bildet
einen schrossen Gegensaß gegen das rohe und oft leidenschaftliche Benehmen, womit ihnen nicht selten die mahomedanischen Tataren begegnen. Einer unserer Missionarien schreibt hievon in einem seiner neuesten Briese:

"Mit febr wenigen Ausnahmen nehmen die Perfer in Aftrachan, die meift mit dem Sandel fich beschäftigen, unsere Bücher willig an, behandeln und mit Sochachtung, und feben es immer gern, wenn wir uns in Religionsgespräche mit ihnen einlassen. Nicht als ob fie geneigt waren, die Göttlichkeit unserer beil. Schriften und der darin enthaltenen Lehren zuzugeben; im Gegentheil bestreiten sie dieselben so gut wie andere Mahomedaner, und treiben die Sache mit noch mehr Geschick, als diese. Indeß wird unsere Arbeit unter ihnen dennoch fehr erleichtert, da wir es meift mit Männern zu thun haben, die ihre Burde und ihren Borgug darin finden, felbit gu denken; die fein Bedenten sich machen, unsere Schriften zu lesen, und eben so wenig Bedenfen tragen, ihre Ginwürfe bagegen gu machen, und die eben so gerne wieder unfere Erklärungen mit Rube anhören."

Wie sehr ben Manchen dieser Perser ein warmes Interesse für die Missions-Sache rege geworden sen, beweist unter anderm folgender Umstand, den die Missionarien der Committee in folgendem Brief-Auszuge

Samuel Cristal













Eine Tatarin fragte uns, was für ein Nupen deun aus der Vertheilung unserer Bücher kommen solle? Ihr Mann, der zugegen war, antwortete: Du weißt gar nichts. Indeß lud er uns freundlich ein, ein Stück Pferdesteisch mit ihm zu verzehren.

Den 30. März. Wir besuchten die Dörfer Killesche und Raza. Früher schon waren wir mehreremale in diesen Dörfern vertrieben worden. Auch dießmal mar der Empfang eben nicht freundlich. Wir sprachen mit vielen Leuten, konnten aber ihre Aufmerksamkeit nicht auf ein paar Augenblicke fesseln. In Raga waren sie febr lärmend. Da die hipe groß mar, fo baten mir fie um ein wenig Baffer; aber fie verweigerten uns dasfelbe beharrlich. Alls wir fie verließen, riefen fie unserm Rirgifen und fragten ibn, zu welcher Religion et gebore ? Ich war ehmals ein Muselmanu, sagte er, aber jett bin ich ein Christ. Sie murden über diese Antwort fo aufgebracht, daß sie nach Steinen griffen, und der gute Peddie fich faum noch retten konnte. Diese schmerzhaften Erfahrungen, fatt uns niederzuschlagen, müffen uns nur desto mehr ermuntern, allen Fleiß anzuwenden, um diese verkehrten Verehrer des falschen Propheten zu Dem hinzuweisen, der der Weg, die Wahrheit und bas Leben ift.

#### VIII.

## Die Krimm.

Raum waren in der ersten Hälfte des Jahres 1821die schottischen Missionarien in der Arimm angekommen,
um in diesem schönen Lande das Panier des Gefrenzigten aufzurichten, so beschlossen sie, ehe sie sich irgendwo
niederließen, die verschiedenen Gegenden dieser paradiesischen Halbinsel zuvor zu besuchen.

Wir können nicht umhin, aus ihren Briefen von diesen Wanderungen unfern Lesern einige Auszüge mitzutheilen.

#### Ihr erster Brief ift datirt

Bafticheferai ben 23. July 1821.

Mie Sie bereits wissen, so verließen wir am 29. v. M. Sympheropol, um Roslof und die Tataren-Dörfer zu besuchen, welche längs der westlichen Küste die Aktiar liegen, welche Stadt von den Russen Sevastopol genannt wird. Die Straße von Sympheropol nach Roslof führt durch die Steppe, und zu ihrer Linken läuft mehr als den halben Weg eine Reihe herrlicher Hügel fort, an deren Fuß beträchtliche Tatarendörfer liegen, die dem vorüberziehenden Wanderer einen interessanten Anblick gewähren, indem sie mitten in Weinbergen und fruchtbaren Obstgärten inne liegen, und von der majestätischen Pappel umgürtet sind.

Rostof liegt in einer herrlichen Bucht, und fieht auf einer Anbobe, welche das Meer von einem großen Salzsee scheidet, an dessen lifer wir mehrere Wersten bingereist find. Die Stadt ift von beträchtlichem 11mfang, aber, eine einzige Strafe ausgenommen, fehr unregelmäßig gebaut, und fast jeder hof mit einer fo hoben Mauer umgeben, daß faum das Dach des Saufes gesehen wird. Die Ginwohner von Koslof bestehen meist aus Tataren und Karaiten - Juden; erstere belaufen fich auf 4000, lettere auf 1000 Seelen. Auch wohnt hier eine bedeutende Anzahl Griechen, aber nur fehr wenige Ruffen, die Kronbeamten ausgenommen. Die Karaiten bilden die reichste und angesehenste Rlaffe der Einwohnerschaft, und steben im Rufe guter Bürger. Es war gerade Sabbath als wir in Koslof eintrafen, und sie gingen in ihren schönsten Kleidern auf den Straffen. Wir hielten fie anfangs für Türken, bis wir unterrichtet murden, daß es Raraiten find.





schicken. Wie weit wir und auf ihr Bersprechen verlassen können, ist schwer zu sagen; und erst die Zeit wird es zeigen, ob es ihnen damit Ernst ist. Indeß ist es immer eine Ermunterung für uns, der Sache näher zu treten.

Die Erziehungsweise der Tataren ift höchst unvollkommen. Söchstens lernen die Kinder arabisch lesen. In Koslof find etwa 5 Schulen, von denen jede ben 30 Schüler hat; aber, wie mich der erste Mollah ver-Acherte, von 100 Kindern, die arabisch lesen lernen, find faum 5, die im Stande find, etwas in diefer Sprache zu verstehen. Andere Zweige des Unterrichtes find gänzlich vernachläßigt. Ueberhaupt ift die mabomedanische Religion auf grobe Unwiffenheit gebaut, und wird nur von Unwissenheit gehalten. Auch die größte Albernheit, die man ihnen zeigt, kann fie in ihrem Glauben nicht wankend machen; und ben einem Ueberschwang von Beweisgründen weichen fie dennoch feine Linie von der Bahn ab, auf der fie mandeln. Wie wichtig ift daber die Einführung von Unterrichtsanstalten unter den Tataren, durch welche ihr Denkvermögen geweckt, ihr Gemuth erweitert, und fo die Maffe ihrer Vorurtheile erschüttert wird. Und follte es nicht jedem frommen herzen ernstliches Antiegen werden, zu dem Beren zu fleben, daß Er felbft burch die Macht feines Beiftes seine herrlichkeit den armen bethörten Tataren offenbaren, und die Bollwerke der Unwissenheit und des Truges unter ihnen niederreiffen wolle.

Mus einem andern Brief ber Miffionarien.

Batticheferai ben 6. Mugust 1821.

Bir eilen, Ihnen die Resultate unserer zwenten Wanderung mitzutheilen, welche wir kürzlich durch eine weite und interessante Strecke dieser Halbinsel gemacht haben. Auf unserer ganzen Reise begleiteten uns die benden theuren Freunde, Dr. Paterson und Henderson

die nach unserer Rücksehr von Koblof gerade zur rechten Stunde hier eintrafen, und deren Gesellschaft uns die mannigfaltigsten Ermunterungen bereitete.

. Wir verließen am 13. Jul. diefe Stadt, und famen noch denselben Tag nach Aftiar oder Sewastopol, das an der nördlichen Spipe des heracleotischen Chersoneses liegt. Die Stadt, obgleich erft vor furger Zeit entftanden, ift in einem blübenden Zustand, hat in ihrer Unlage gang bas Aussehen einer europäischen Stadt, und besit als Seehafen so vielfache Vorzüge, daß sie ein wichtiger Punkt des Reiches zu werden beginnt. In der Nähe von Semastopol und auf der ganzen kleinern Salbinsel zwischen ihr und Bataclava erblickt man mannigfaltige Reste des Alterthums, welche schon lange die Aufmertfamteit der Reisenden beschäftigt haben. Benm Unblid diefer ehrwürdigen Spuren einer frühen Borzeit wird das Gemüth unwillführlich ju ernften Betrachtungen bingeriffen. Diese verstümmelten Ueberreste alter Städte erinnern uns an die Vergänglichkeit irdischer Größe, indeg wir nicht umbin fonnen, die mit ungläublichem Fleiß kunftvoll in schroffen Felsen ausgehauenen Sohlen von Inferman zu bewundern, die ihre Entftehung den Christen der frühen Vorzeit zu verdanken haben sollen, welche die raube Sand der Verfolgung nothigte, in den Klüften und Söhlen und Felsen ihre Zuflucht zu suchen. Zu Bataclava, einer ganz von Griechen bewohnten Stadt, wurden wir gastfreundlich in dem Saufe eines Obriften aufgenommen, der und interessante Motizen von den Mahomedanern in der Krimm mittheilte. Noch find nicht viele Jahre verfloffen, seitdem eine große Angabl Griechen ihr Befennts niß zum Christenthum gegen die Religion des Islams verwechselten, blos um, wie man mit Recht vermuthet, durch diesen Schritt sich in den Genuß der bürgerlichen Bortheile zu feten, welche damals ausschließend den tatarischen Ginwohnern der Halbinsel galten. Es läßt Sch hoffen, daß gerade diese Leute unter ber gegenwät

tigen Regierung geneigter senn dürften, als die Tataren selbst, zu der Religion ihrer Bäter zurückzukehren, und Buße zu thun für ihre Missethat:

Bald nachdem wir Bataclava verlassen hatten, traten wir in das Thal Baidar ein, und fließen bier wieder auf die Gegenstände unserer Wirksamfeit, die Tataren, die wir durch den gangen Chersones nicht angetroffen Sier batten wir wieder Belegenheit, den Zweck unserer Reise befannt ju machen, und fanden ju unferm großen Vergnügen unter den Tataren mannigfaltige Bereitwilligkeit, an einer Anstalt Antheil zu nebmen, welche fichtbarlich für ihre Bedürfniffe geeignet ift. Heberall fanden wir an der füdlichen Rufte bin in ben Tatarendörfern Freunde, welche unfern Plan ju begunstigen versprachen. Diese Dorfbewohner find in die kläglichste Unwissenheit versunken. Zwar ift in jedem Dorf eine Schule; aber die Aussprache der Worte des Rorans, welche die Rinder nicht verfteben, machen die Sauptfache des Unterrichtes aus. Können fie einmal diese Worte richtig aussprechen, so kommt den Eltern fein Zweifel in den Sinn, daß ihre Kinder nicht für das himmelreich zubereitet find. Ginige diefer Tataren, um fich ju Lehrern des Boltes ju bilben, reifen auf einige Zeit nach Bafticheferai, bas von allen frimmischen Tataren für den Sip der Gelehrsamfeit gehalten wird, um dort ihre Aussprache der arabischen Worte des Korans noch zu verbessern, und den Vorrath ihrer finnlosen Fabeln zu vermehren; und kehren fie nun gurud, fo finden fie allenthalben Chrfurcht und Bewunberung, und man halt fie für untrügliche Sührer des Bolfes.

Es kommt und unter diesen Umständen nicht zu, über den Erfolg unseres Erziehungsplanes für die tatarische Welt uns zum voraus ein Urtheil zu gestatten; aber wir dürfen unter dem Segen des HErrn getrost hoffen, daß die Ausführung desselben das geeignetste Mittel seyn wird, die dicken Nebel religiöser und



Die neueste Nachricht von diesen wackern schottischen Missionarien ist in einem Briese enthalten, den der Sultan Kategheri von Sympheropol unter dem 30. März 1822 an Dr. Brown geschrieben hat, und wovon

die Missionarien folgendes melden.

"Mus dem Briefe des Gultans merden Gie erfeben, daß er mit der vorhabenden Erziehungs - Anftalt den erften Anfang gemacht bat. Da feit 3 Jahren ein Digwachs auf der halbinsel Statt hatte, wegen der aufferordentlichen Trockenheit, so waren viele arme Familien dem hungertode nabe. Der Sultan besuchte dieselben, und ließ wöchentlich Portionen von Mehl unter die Dürftigen austheilen. Dieß war den Tataren eine so auffallende Sache, daß ein Christ Mitleiden mit ihnen haben foll, daß wir nicht blos in der Stadt, sondern auch auf den umliegenden Dörfern der Gegenstand des allgemeinen Gesprächs wurden. Wo sich immer der Gultan auf der Strafe seben läßt, da sammeln fich fogleich Schaaren von Tataren zusammen, welche mit der größten Begierde ihn das feligmachende Evangelium verfündigen hören, das ihnen eine gang neue Speise ift; und wenn fie auch bidweilen mit Einwürfen fommen, so gestehen sie doch immer am Ende, daß alles, was wir sagen, mabr sen, und daß sie es nicht läugnen fönnen.

Ein Tatar, der 10 Wersten von hier wohnt, hat dem Sultan seinen Sohn zur Erziehung gegeben. Bald darauf kam ein anderer, sehr interessanter Anabe von 11 Jahren, und darauf ein Tataren-Jüngling von 18 Jahren, der Sali heißt, und schon fertig lesen kann. Dieser ist überaus begierig nach Unterricht. Auch besucht ein anderer junger Tatare von 20 Jahren die Schule; und so solgt einer auf den andern. Sie würden sich freuen, unsere Wohnung mit Tataren-Jünglingen angefüllt zu sehen, die sich sehr glücklich fühlen, zu und kommen zu dürsen. Kateghern hat jeht die beste Hoffnung, daß unser Seminar bald mit Anaben voll

- Cook

wäre, wenn wir nur das Haus schon fertig hätten. Der jüngere Theil der Einwohner, die seit der Einsführung der russischen Regierung geboren wurden, hat viel weniger Vorurtheile, und sind viel begieriger nach Unterricht, als die Alten, die unter türkischer Obersherrschaft aufgewachsen sind. Mehrere haben uns verssprochen, ihre kleinen Tataren. Töchter in Unterricht zu schicken; was jedoch bis jest noch nicht geschehen ist."

### 1X.

# Sarepta.

### Ralmüfen - hoorde.

Reise des Bruders Zwick aus Sarepta, in Gesellschaft des brittischen Missionars Rahmn, ben der Kalmüken-Hoorde in der Gegend von Astrachan, im Jahr 1819.

Mm 12. Dezember a. St. langten wir zu Mittag in dem kleinen von Russen bewohnten Dorfe an, welches der verstorbene Fürst Tümmen auf dem linken Ufer der Wolga, unweit des Sommerplaßes der Hoorde, angelegt hatte, und wo die Brüder Schill, Loos und Dehm im Winter ihr Quartier haben. Sie wohnen zur Miethe in einem kleinen hölzernen Hause, welches nur ein flaches Dach hat, und haben eine nicht sonderlich große Stube inne, die dem Hauswirth zugleich zur Vorrathse Kammer dient.

Unser Eintritt in die Stube der Brüder verursachte große Freude auf benden Seiten. Ein Kalmüke, welchen wir ben ihnen antrasen, entsernte sich sogleich. Es war der Schwager Sodnoms, und diesem brachte er eiligst Nachricht, daß zwen Besuchende von Sarepta angekommen senen. Während wir noch von Sodnom sprachen, trat er selbst herein. Er ist ein wohlgestalteter Mann, von mittlerer Größe und starkem Körperbau;

- ageth



die sich hauptsächlich auf die Buriäten-Nation, für welche sich die Kalmüken, als um ihre Stammverwandten, sehr interessiren, bezog.

Am folgenden Nachmittag den 14ten machten wir einen Spaziergang nach der Insel Schamben. Wir besuchten diesenige Gegend der Insel, welche am bewohntesten ist; hier sieht man unzählige Kibitken, dazwischen Heustöcke und Weidenbäume, und mehrere hölzerne Gebäude. Lestere, nämlich der alte und neue Göpentempel, die Wohnung der verwittweten Schwester des Fürsten, und mehrere Wohnungen der Gallong sind sämmtlich auf Pfählen, eine Viertels Elle hoch über dem Erdboden erbauet, damit im Sommer benm Steigen der Wolga, das Wasser nicht in dieselben dringe.

Unser eigentlicher 3med mar, erwähnte Schwester des Fürsten zu besuchen, welche uns auch, nachdem wir angemeldet worden waren, bald vor fich fommen lief. In einem geräumigen, schon austapezirten, mit Teppichen belegten Zimmer, faß sie nach orientalischer Sitte mit untergeschlagenen Beinen auf einem großen Riffen, und arbeitete an einem weiblichen Kopfpus. Wir ließen und der Fürstin gegenüber auf den Teppich nieder, und Bruder Schill überreichte ihr ein gedrucktes Eremplar des Evangelii Johannis jum Geschenk. Sie las einige Seiten nachdenfend, gab es dann zuruck, indem fie seufzend den Namen Jesus aussprach, und wollte es auch auf Zureden der Brüder nicht behalten. Bon bier gingen wir weiter, um die Tempel ju befeben, mo uns alles, was wir faben, jum innigsten Mitleiben gegen diese blinden Seiden bewegte; und kehrten dann nach unserer kleinen Wohnung zurück. Am folgenden Tag begaben wir uns wieder auf die Insel, und am 20sten traten wir die Rudreise an, nahmen unfern Weg über Sodnoms Wohnplat, und verabscheideten uns mit ihm wie alte Herzensfreunde, die sich durch die Liebe Jesu miteinander verbunden fühlen.

100001

Ich batte mir von Sodnom ins Stammbuch schreiben lassen. Der Sinn der Worte, die er schrieb, ist folgender: "Möchten wir durch die Heiligung unsers unermeßlich allbarmherzigen Hern im reichen Genuß des Segens und der Gnade, als unzertrennliche Freunde im Geist wandeln. Dich im unveränderlichen Andensten behaltend wandelt Sodnom, geboren im männlichen Feuer-Assen-Jahr den 26. des Schlangenmonats (den 26. März 1775).

# Interessanter Briefwechsel zwischen einem Buriaten und Kalmuten - Christen.

Unfern Lefern ift bereits befannt, daß feit einigen Jahren zwen mongolische Edelleute (Saisangs) vom Buriaten. Stamme, an der außerften Grenze Siberiens gegen China hin, sich in Petersburg aufhalten, dort in der seligmachenden Erkenntniß Jesu Christi unterrichtet werden, und ihren beidnischen Brüdern die Schriften des neuen Bundes in die mongolische Sprache übersegen. Diese mongolische Sprache und Schrift herrscht in verschiedenen, nur wenig von einander abweichenden Dialekten unter allen Tataren - Stämmen, vom kaspischen Meere an, bis zu den Grenzen Chinas bin; und eben so auch dieselbe heidnische Religionsweise des Schamanismus, der alle diese verschiedenen Stämme zu Einem Gangen verbindet. Die Nachricht von der Bekehrung dieser benden Buriaten und ihrer Uebersetzung der Evangelien gelangte auch zu dem fleinen gläubigen Kalmüfenhäuflein auf der großen Steppe zwischen Sarepta und Aftrachan, und wirfte besonders fräftig und wohlthätig auf das Herz des Wahrheit suchenden und noch von alten Vorurtheilen befangenen Sodnom, so daß dieser durch diese erfrenliche Nachricht sich bewogen fühlte, an diese benden bekehrten Buriaten, Badma und Nomtu, ju schreiben, worauf sie ihn wieder mit einer Antwort

erfreuten. Sodnom ließ es daben nicht bewenden; er schrieb mehrmals an Badma, und dieser suhr mit seinen freundschaftlichen Erwiederungen ebenfalls fort. Von ihrem interessanten Brieswechsel wird und hier einiges mitgetheilt. Der lette Brief Sodnoms deutet auf besondere Ereignisse hin, und es muß soviel davon angeführt werden, als zum Verständniß seines Briefes nötbig ist.

Da der Fürst Serbedschab nämlich immer mehr Abneigung gegen die Sache des Evangelit zeigte, auch dem Sodnom mit der Wegweisung aus der Hoorde drohte; so machte dieser mit dem Missionar Schill eine Reise zu andern Kalmüken, sonderlich zu einer Abtheilung der Torguter-Hoorde, zu welcher Sodnom ursprünglich gehört. Sie fanden daselbst einige Heilsbegierige, welche nach ihrer Rückfunft zur Choschuter-Hoorde auch dahin zogen. Bald aber ertheilte der Fürst den Brüdern und Kalmüken, welche sich zu ihnen hielten, die Weisung, seine Hoorde zu verlassen. Dieses ist denn auch geschehen. Sie haben sich vor der Hand nach Sarepta gewendet, und es ist ihnen eine zum dassigen Landbezirk gehörige Insel in der Wolga zu ihrem einstweiligen Aufenthalt angewiesen worden.

Zärtlich geliebter, durch die Verbindung mit der Zahl der Brüder höchst beglückter Freund und Bruder Sodnom!

Aus dem schönen und lautern Fleiß Euers Herzensgrundes floß fenerlich und zierlich Euer mir zugesandtes Schreiben vom 19ten des Schweins-Monates im Hasen-Jahr.

Hier an diesem Segensort des Reiches Gottes, in welchem durch die Uebersetzung der heiligen Schrift die reine Erkenntniß des einigen Gottes immer mehr wächset, und durch Annahme des Heils und Segens unter viele Bölker verbreitet wird, erblickte ich am 22. Dezin der Hand meines geliebten Lehrers, Herrn J. F.

Schmidt, ju meiner unendlichen Freude Euer gellebtes Schreiben, und erkannte dasselbe schon am Papier. Die Freuden, von denen wir angeflammt find, fann uns niemand rauben; laffet und fie ferner in frober Seligkeit genießen. Alle von Menschen erfundenen Religions. Spfteme gleichen der Leichtigkeit einer schnell dabineilenden Woge, und der flüchtigen Bewegung eines Rades, und fordern bennoch die größten Opfer; felbst von den ausgebreiteiften derfelben werden ihre Verehrer den qualvollsten Leiden und der peinlichsten Berzweifinng übergeben. Auch wir irrten in diefer beidnischen Finsterniß uns qualend herum. Ben unferm vorigen System standen wir in der Mennung, die Sonne der Religion um und ber zu haben, woben wir mit dem schmackhaft zubereiteten Gift einer leidigen Beruhigung gespeist murben. Unterdrückt von der Unreinigkeit der Schagbschamunischen Religion, umschlossen von der verführerischen Gewalt einer gewandten, betrügerischen Clerifen und Theilhaber der Blindheit, in der Irre uns vom mabren Lichte entfernend, näherten wir uns immer mehr der Thure des Todes.

Nun, da wir die angenchme Stimme des guten Hirten gehört und erkannt haben, gehorchten wir dersfelben, und wurden mit Ihm vereinigt. Die Heerden dieses guten Hirten Jesus Christus machen zusammen nur Sine Heerde aus, weil Er der Allgemaltige ist, unter dessen starke Hand wir flohen, und von Ihm aufgenommen wurden.

So sind wir den mörderischen Händen der bösen Hirten entgangen, und in eine sichere Bestung gekommen, aus welcher sie uns mit aller ihrer Schalkheit nicht herauszureisen vermögen.

Ach mein innig geliebter Freund! ich war in meiner Heimath im öftlichen Siberien, unter den mongolischen Buriäten, an die 20 Jahre der aufgebürdeten Tyrannen des Verführers Burchan, Schagdschamuni, unterjocht, glaubte mit ungetheiltem Herzen daran, babe

inzwischen die mongolischen Sudur und andere Schriften wohl durchsehen, und den darin enthaltenen Schmuk mit mir herumgetragen; aber da ich die wahre Religion mit denselben verglich und prüfte, so wurde ich von dem Gift derselben überzeugt. Aus der Lehre dieses Verführers entsproß das System von einer ungeheuren Anzahl von Göttern, und noch einer unendlich größern ihrer Verwandlungen, und ihrer immer wieder aufs neue hervorgehenden Weltperioden, — die nur bloß zum Vortheil der aus sündlichem Saamen hersommenden Lamas und der Elerisen, zur Mästung ihres Leibes von ihrer gemachten Beute, berechnet ist.

In der Folge benuste die Clerisen die Lehre des Schagdschamuni noch mehr zu ihrem Vortheil, maßte sich die Herrschaft desselben in erweitertem Umfang an, und legte sich größere Shre als die des Sohnes des Sododann ben. Denn wird nicht der Dalai-Lama und die ganze Clerisen mit ihrer Herrschaft als die Ursache des ganzen Religions-Systems angesehen? Noch jest geht ein Theil der Nation kahlköpsig, mit äußerm Unsehen und stolzen Geberden prangend, einher; wie ich ja selbst in meiner Heimath in der Mitte der Mongolen oft gesehen habe, und auf welche, wenn man es genau betrachtet, das 23ste Kapitel des heiligen Evangeliums Matthäi anwendbar ist.

Ich glaube gemiß, daß, obgleich Schagdschamuni sein betrügerisches System errichtet, und daß
Feuer der Sünde in allen entstammt hat, so hat er
doch etwas davon gewußt, daß sein System von keiner
Dauer senn würde; denn schreibt er nicht selbst, daß
seine Religion in den lesten 500 Zeiten ganz in Verfall
gerathen und vernichtet werden würde? wodurch also
Schagdschamuni wirklich gegen sich selbst zeugt.

Micht so unser Heiland, welcher spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber von meinen Worten wird nicht ein Buchstabe noch ein Punkt vergehen. Darum weil wir die kostbare Perle und den Schap im

And Comple



peisig über dieses wohlthätige Werk mit Euch zu korrespondiren, und bin in ganz besonders inniger Liebs Eucr Bruder

Badma Mortschionain,

Petersburg ben 6. Januar 1820.

Mein innigfter Herzensfreund Godnom!

Von da an, als ich von Euch borte, und mein Verlangen entstand, befannt mit Euch zu werden, haben wir nun benderseits zwenmal einander geschrieben. Euer leptes febr angenehmes Schreiben vom 22ten bes Schafmonats erhielt ich den 13. July, wodurch ich aufs innigste erquickt wurde; daber ich Euch nicht nur dem Leibe, sondern auch der Seele nach für einen mahren Freund achte. Gin jeder, dem mahren Ziele Nachbenkender, verläßt den zerstreuenden Weg, weil er die rechte Thure kennt. Ben wem die Sehnsucht entsteht: wenn ich doch das Gesicht des guten Heilandes kennte, der wird auch von der ewigen Seligfeit des Höchsten ungetrennt bleiben. Weil die Last unsers sanftmuthigen und demüthigen Seilandes so leicht ift, so nehmet doch auch Ihr diese Last auf Euch, und lernet diese fanfte weiche Art von Ihm. Denn derselbe ift von allem Anfang ber, ift auch jest, und wird in alle Ewigfeit bleiben. Micmand kann feine Lebenslänge ansreden; Er hat himmel und Erde und alles, was darinnen ift, die Menschen und alle Creaturen, erschaffen. Durch seine Sand wurde im Anfang der Mensch geschaffen, von deffen Blut das ganze Menschengeschlecht entsprossen ift. Ein guter Theil derfelben wandelte in diefer Erkenntnif, da hingegen ein Theil sich zerstreut in der Jrre befand, welche, um der Gewalt des Todes zu entrinnen, mit Recht einen allschaffenden, allgewaltigen Seiland fuchten. Wie follen wir aber benfelben fuchen? - Es ftehet in feinem beiligen Worte geschrieben: wer mich mit wahrhaftigem, gangem Bergen tennen ju lernen wünscht, berfelbe ift febr nabe baran.

- Could













# Mein Christi Anecht gewordener lieber Freund

Mit wahrhaft liebendem Herzen schreibe ich Euch dieses, nachdem wir durch das Wort unseres Gottes: "Liebet euch unter einander," darauf geführt wurden, nach einander zu fragen.

Euer lestes Schreiben vom 23sten des Drachen-Monats, das mir nicht unerwartet kam, erhielt ich von unserm geehrten Borgänger und Lehrer, Jakob Iwanowitsch Schmidt, mit einem von Liebe glühenden Angesicht. Seitdem war ich oft im Begriff, an Euch zu schreiben, allein ich ließ mich durch die von Herrn Schmidt mitgetheilte Nachricht von Euern dortigen Umständen, deren Ausgang ich erst abwarten wollte, daran verhindern.

Die Nachricht, daß, obschon Ihr und Guer Bruder Tich imbe, nebst Guern Familien, dem Fürsten und Guerm eigenen Bolfe zuwider geworden fend, und den Anfang der Verfolgung gesehen habt, Ihr dennoch feft geblieben send, hat mein Herz innig befriedigt. Des Herrn Wort: "Selig sind alle, die auf die Weise Leid tragen," fann nicht unerfüllt bleiben; darum nenne ich Euch den theilhaftig gewordenen des guten Theils. Bas fich unter Euerm Volke anfing, zeigte fich auch unter dem Unfrigen; viele find an dem System ihres bisherigen Aberglaubens irre geworden, und Mehrere derselben zur mahren Erkenntniß gelangt, von denen auch schon Manche getauft worden find. Unter den lettern befindet sich auch der Saisang Nomtu und andere Angesehene des Bolks. Taischi Dingbil und andere Große find ebenfalls entschlossen, sich taufen zu lassen. Möge durch diese angenehme Nachricht Euer Berg erfreut werden.

Die Gegner dieser Sache sind unsere Lamas und Gallongs (Priester). Sie, die Wurzel des Bösen und Feinde der Wahrheit, suchten anfänglich ihrem Schagdschamunischen System, in welchem sie felbst ungegründet

and the state of t



Und Eurer übrigen Gesellschaft, die Ihr das Wort Gottes leset, habt von dem Inhalt desselben schon vieles gefaßt; allein mein Wunsch ist, daß Ihr den tiesen Verstand der weitern Uebersetzungen aus dem Neuen Testament, durch unsern vorangehenden Lehrer Herrn Schmidt, mit Euerm Geiste in Wahrheit fassen und aufnehmen möchtet. Durch gedachten Herrn Schmidt werden die Uebersetzungen von dem Neuen Testamente um unserer Nation und anderer willen auf das eifrigste betrieben, und ihrer Vollendung näher gebracht.

Darum freuet Euch und fürchtet Euch nicht. Denn erft, wenn Ihr so diese mabre Erkenntniß erlangt habt, und nachdem Eure Seele gereinigt worden ift, möget Ihr auch des äußerlichen Bades der beiligen Taufe theilhaftig werden. Dem Neußern nach bin ich noch nicht getauft; bemungeachtet bin ich deswegen nicht betrübt, benn die von meinem SErrn ausersebene Zeit wird schon fommen, und eben so auch diejenige zu der Gurigen. Meine Freude ift, gehört ju haben, daß Ihr mit allen andern, die das Gute lieben, durch unfere liebe, auf Chriffum vertrauende Gemeine ju Sarepta abgebolt, und von berfelben auf ihrem eigenen Lande aufgenommen worden send. Du fleine Heerde, fürchte dich nicht! Der Herr behüte dich und mache dich fruchtbar! Du wirft nimmermehr ju Schanden werden. 3ch habe gehört, daß der liebe Schill, das Gefäß Euers Glaubens zu erhalten, in Gurer Mitte ift; moge er, der Euch mit Gott befannt gemacht bat, felbst auch por Gott erfannt merden!

Bleibet wachend! Auch ich will wachen und beten. Ihr wisset nicht, was Euch noch begegnen wird, und ich eben so wenig. Möge allein das Wort unsers Herrn Jesu Christi erfüllt werden. Ihr, mein Freund und Gefährte aller meiner Freunde, schreibet mir fleißig, und ich verspreche, ein Gleiches zu thun.

Im Namen Gottes Ench wie mich selbst liebend, wünsche ich, daß uns das Kreuz des HErrn zu Theil werden möge.

Ener Gefährte

Badma.

Et. Petersburg ben 1. Dft. 1821.

Meinem zu unserm Herrn und Heiland geleiteten Freunde, Badma.

Eure aus der heiligen Erleuchtung entsprossenen an mich geschriebenen Worte empsieng ich mit der sehnlichesten Erwartung am 15ten des Auh-Monats (Oktober), und sie gewährten meinem Herzen Nath und Erquickung. Besonders erfreute mich die Nachricht von unserm Freund und Bruder Nomtu.

Nun will ich, ob ich gleich ein geringes Wesen bin, Euch etwas von meiner Freude über dasjenige schreiben, wovon Ihr wahrscheinlich schon gehört haben werdet. Vergangenen Sommer habe ich gesehen und erfahren, daß dem, der vor dem Angesichte des Heilandes mit aufrichtigem Herzen wandelt, und im lebendigen Glauben sich ganz auf Ihn verläßt, Niemand schaden kann.

Der Fürst Serbedschab und viele Andere waren gegen mich, und sie verbreiteten die ärgsten und nachteiligsten Drohungen und Lästerungen; aber Niemand hat mir schaden können, denn ich blieb im Gebet, so gut ich es vermochte. Auf dem Wege unsers Zuges hieher, wo so viele schlechte, liederliche und diebische Menschen aus allen Stämmen und Gegenden sich besinden, welche schon überall Kunde von mir hatten, sind wir ohne Hinderniss durch alle durchgebracht worden, und wohlbehalten ben Sarepta angesommen, wo wir uns nun dankbar und froh besinden.

Mein Bruder und ich, nebst unsern Familien, zählen zusammen 9 Personen, dazu kommen noch zwen leibliche Brüder mit ihren Familien, Unterthanen des Erdeni

Taischi,

10000



verschiedenen Pläpen zu Rastagen gemacht, und die übrigen 6 Wochen Tag und Nacht gereist. Von Fretutsk sind wir in 2 Tagen hieher (einen Weg von 430 Wersten) gekommen. Da und diese Reise ein großes Vild von dem russischen Reich vor die Seele führte, so kann ich sagen, daß dadurch das Gefühl der Nothwendigkeit, allen diesen Völkern, durch welche wir gezogen sind, die heil. Schriften in die Hände zu geben, und sie dieselben nühlich lesen zu lehren, in meiner Seele mächtig verstärkt worden ist.

She wir Petersburg verließen, nahmen wir uns vor, den sittlichen und religiösen Zustand der Tataren und anderer Bolks-Stämme, durch die wir ziehen würden, zum besondern Gegenstand unserer Nachforschungen zu

machen.

In Rafan und feiner Nachbarschaft leben 300,000 Dieß ift die alte Tataren - Sauptstadt; hier haben sie noch Kirchen, und nicht weniger als 20 Schulen. Nach einer genauen Erfundigung, die ich eingezogen habe, konnen Biele ihre Muttersprache, und Manche derselben auch russisch lesen; so wie überhaupt das Lefen febr gewöhnlich unter ihnen ift. Die meiften Tataren treiben Handel, und Manche derfelben find ver-Unfer Weg führte und von einem mögliche Leute. Bolfsstamm jum Andern, an den ungeheuren Rirgisen-Steppen vorüber. Die Erziehung fteht hier allenthalben auf einer fehr niedrigen Stuffe, und die Leute miffen fast gar nichts, als was ihre kleinen Angelegenheiten betrifft. Die Uebersetzung der heiligen Schrift in einige Dialefte dieser Volksstämme ift fürzlich auf Rosten der ruffischen Bibelgesellschaft begonnen worden.

Sig werden mit Vergnügen vernehmen, daß die benden Evangelien des Matthäns und Johannes, die in
die mongolische Sprache übersett und gedruckt sind, von
den Buriäten begierig angenommen werden, unter denen
wir wohnen. Ich habe mit meinen theuren Mitarbeitern
schon mehrere ihrer Feste und großen Tempel besucht,
und die heiligen Evangelien unter sie ausgetheilt.

and Could



















#### Lieb ber Mifftons . Schule ju Bafel.

Der Du zum Heil erschienen Der allerärmsten Welt, Und von den Cherubinen Zu Sündern Dich gesellt; Den sie gefreuzigt haben Zum Lohn für seine Treu, Damit zu deinen Gaben Die Thür uns offen sen;

Daß uns ein Bater würde, Gingst Du vom Bater aus, Nahmst auf Dich unste Bürde Und bautest uns ein Haus; Von Westen und von Süden, Von Morgen ohne Zahl Sind Gäste nun beschieden Zu deinem Abendmahl.

Im schönen Hochzeitkleide, Von allen Flecken rein, Führst Du zu deiner Freude Der Heiden Fülle ein; Und welchen nichts verfündigt, Noch aufgeschlossen war, Die bringen einst entsündigt Dir Preis und Shre dar.

Du hast dem ärmsten Stlaven, Wo heiß die Sonne glüht, Wie deinen andern Schafen Zu Liebe Dich gemüht; Und selbst den öden Norden, Den ew'ges Eis bedrückt, Zu deines Himmels Pforten Erbarmend hingerückt.

Drum kann nicht Ruhe werden, Bis deine Liebe siegt, Bis dieser Areis der Erden



# Inhalts:Anzeige

# zwenten Heftes 1823.

| Die | Länder | des | des mittellandischen |  | Meeres  | und |  |
|-----|--------|-----|----------------------|--|---------|-----|--|
|     |        |     |                      |  | Usiens. |     |  |

| I.  | Uebersicht der Missions-Stationen in den<br>Ländern des mittelländischen Meeres und<br>Ober = Assens | Seite. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| II. | Die abnffinische Rirche                                                                              | 189    |
|     | Egppten.                                                                                             |        |
|     | 1.) Blicke auf den gegenwärtigen Zustand der christlichen Kirche in Egypten                          | 196    |
|     | 2.) Mission unter den Juden in Egypten.<br>Auszüge aus den Tagebischern und                          |        |
| ,   | den Briefen des Missionars Wolf                                                                      | 208    |
| IV. | Palästina und Sprien.                                                                                |        |
|     | 1.) Auszüge aus dem Tagebuch des Mis-                                                                |        |

- fionars Parfons, von feinem Aufenthalte zu Jerusalem, im Jahr 1821 229
- 2.) Auszüge aus dem Tagebuch des Missionars Wolf, von seinem Besuch ju Jerusalem und Aleppo, im Frühjahr 244

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I was a second of the second o | Stite. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| V. Klein : Asien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262    |
| Die apokalyptischen Gemeinen in Klein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264    |
| VI. Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274    |
| VII. Länder des schwarzen und tas-<br>pischen Meeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Aus dem Jahres. Bericht der schottischen<br>Missions. Gesellschaft vom Man 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Beschreibung einiger Tataren - Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| um Astrachan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288    |
| VIII. Die Krimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292    |
| IX. Die Wolga - Gegenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Besuch ben der Kalmüken - Hoorde ben<br>Astrachan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301    |
| Briefwechsel zwischen einem Buriäten-<br>und Kalmüken - Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305    |
| X. Siberien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| a.) Aus einem Briefe des Missionars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321    |
| b.) Auszüge aus dem Tagebuch der Missionarien Stallybraß und Swan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| c.) Aus einem Briefe des Missionars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326    |
| Miszellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330    |
| Lied der Missions-Schule zu Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333    |

# Abschieds=Briefe

bes

Missionars W. Ward über Indien.

Achter Jahrgang. Drittes Quartalheft.

Ich will ihrer etliche, die errettet sind, senden zu den Zeiden am Meer, und in die Zerne zu den Inseln, da man nichts von Mir gehöret hat, und sollen meine Zerre lichkeit unter den Zeiden verkündigen. Iesai. 66, 19.

1823.

Glück gehabt hatte, machte derfelbe im August 1820 einen freundlichen Besuch ben den Mennoniten-Gemeinden in Solland, um zwischen ihnen und der Baptiften-Miffion das Band christlicher Bruderliebe und gemeinfamer Thätigkeit anguknüpfen. Nach feiner Rückfehr nach England entschloß sich sodann dieser unermüdete Anecht Christi, die noch übrige Zeit seiner Abwesenheit von seinem fruchtbaren Missionsposten in Indien noch auf einen Besuch ben ben zahlreichen Baptiften-Gemeinden in Nord-Amerika zu verwenden, und auch dort für die viel versprechende Pflanze des Missions - Collegiums in Serampore neue Segnungen einzuernten. Auch in diesen driftlichen Kreisen batte der herr feine edeln Bemühungen mit einem reichen Segen gefront, und ibm die hoffnung zu theil werden laffen, in diesem Institute, bas unter feinen Sanden aufblübte, die erfte, dem dringenden Bedürfnif ber indischen Miffionen angemeffene Prediger - Bildungs - Anstalt für eingeborne Jünglinge fich entfalten zu feben. Acht tausend Thaler hatten die driftlichen Missionsfreunde in Nord-Amerika jur Unterftütung diefer Anstalt bengetragen. Boll Danfes und Freude über das, mas Gottes Gnade gur Forderung seines Reiches in unsern Tagen thut, und um feinen zahlreichen Freunden in England und Amerika ein bleibendes Andenken seiner Liebe guruckzulaffen, schrieb er auf seinem Rückwege von Neu- York nach London eine Reihe von Briefen über die Mission in Judien, welche im Sommer 1821 in London in mehre ren schnell auf einander folgenden Auflagen unter dem

Aitel: Farewell Letters to a few friends in Britain and America on returning to Bengal in 1821 (Abschiedsbriefe an einige Freunde in Britannien und Amerika) erschienen sind. Am 23. May 1821 reiste sodann derselbe in der Begleitung mehrerer Missionarien mit den wärmsten Segenswünschen seiner Freunde von England wieder zu seinem Missionsposten in Bengalen zurück, wo er am Ende dieses Jahres glücklich ben seinen Brüdern in Serampore antam, und dem großen Missionswerte daselbst neue fräftige Unterstützungen mitbrachte.

Der Inhalt dieser Abschiedsbriese, welche durch den Eharafter, den Beruf und die Kenntnisse ihres würdigen Berfassers noch einen eigenthümlichen Berth erhalten, ist zu lehrreich und wichtig, als daß wir sie in einer deutschen Uebersehung unsern Lesern vorenthalten könnten, und dieß um so mehr, da sie über den Inhalt des folgenden Heftes unsers Magazins, welches die neueste Missions. Geschichte Indiens liesern soll, ein mannigsaltiges Licht und ein neues Interesse verbreiten, welches das Lesen dieser anziehenden Urfunden der großen Thaten unsers Gottes in Indien doppelt genußreich machen dürfte. Möge unter dem Segen des Herrn auch diese Mittheilung ein neues Förderungsmittel seiner Sache auf Erden werden, und dem evangelischen Missionswerfe neue Freunde gewinnen.

## Abschieds = Briefe.

### Erfter Brief.

Un herrn Prediger Dr. Nemman in Stepnen.

Soif herkules auf bem Meer, ben 26. Mar; 1821.

#### Mein lieber Freund!

Als ich gestern Neu- Yvet verließ, um noch einmal nach Liverpool zurückzukehren, so sah ich dieß als den Anfang meiner Rückreise nach Judien an, und ich entschlöß mich, meine frene stille Muse in meiner Cajüte dazu zu benützen, um Ihrem Wunsche gemäß verschiedenen meiner geliebten Freunde einen Abschieds Brief

au schreiben.

Nach einer zwanzigjährigen Abwesenheit von meinem theuren Baterlande (England) ließ es sich erwarten, daß die großen sittlichen Umgestaltungen einer so langen und merkwürdigen Periode, wie die benden verstossenen Dezennien waren, so wie die glücklichen Bersuche zur Wiederherstellung der Einigkeit und Lebenstraft des ersten christlichen Zeitalters, und die Errichtung so mancher wohlthätigen Anstalten einen starken und lieblichen Eindruck auf mein Semüth, nach so langer Entsernung machen würden.

Ich erinnere mich noch wohl, daß ich im J. 1799 kaum den Fuß aufs Schiff gesetzt hatte, um nach Indien zu gehen, und mich an die benden, schon seit 1793 dort arbeitenden Missionarien, Caren und Thomas, brüderlich anzuschließen, so setzte ich mich auf dem Verdecke nieder, und las die Missions Reise des Schisses Dust

nach Staheite, die gerade herausgekommen war. Noch gab es damals keine Bibel-Gesellschaft mit ihren Hülfs. Gesellschaften und ihren noch interessantern Zweig-Vereinen; auch wuste man damals von so vielen andern wohlthätigen Anstalten nichts, welche in unsern Tagen blühen, und das Zeitalter, in welchem wir leben, in das wahre Sutti Tschug, in "das Zeitalter der Wahr-heit" verwandeln.

Wie konnte ich daher ben meiner Rückkehr der hohen Freude wehren, als ich die lieblichen Fortschritte des Neiches Christi in einem Lande wahrnehmen durfte, das mir durch so manche Jugenderinnerung theuer und durch meine lange Abwesenheit noch viel theurer geworden war, und dessen hohe Segnungen ich jest erst recht und um so mehr zu schähen wußte, je mehr mir der schmerzhafte Contrast in die Augen siel, der zwischen diesem Lande der Bibeln, der christlichen Tempel, der christlichen Lehrer und christlichen Austalten, und zwischen jenem Lande jenseits des Ozeans Statt sindet, das ein volles Hundert von Millionen Gößendiener in sich faßt, und dem Auge nichts als stumme Gößenbilder und heidnische Tempel und alberne Gößenpriester und einen Gränel der Berwüstung vor die Augen stellt.

Ach, mein lieber Doktor! Sie haben keine Borstellung von dem schauerlichen Gefühle der Abgeschiedenheit, von jener überwältigenden Empfindung des Verlassensensens, die mich oftmals ergriff, wenn ich mehr als 6000 Stunden von jedem christlichen Lande entfernt, unter 50,000 sinnlosen Göpendienern mitten inne stand, die nuter betäubendem Jubel ihr wahnsinniges Gautelspiel vor meinen Augen trieben. Wie durchbohrte der Gedanke mein Herz, daß dieses Schauspiel das Vild des geistigen Justandes von mehr als 500 Millionen meiner Mitmenschen darstellte, welche in thierischem Wahnsinn durch diese alberne Religionsweise sich den Weg zur Ewizseit bereiten. Ach! unter diesen Eindrücken verschwindet wie ein unsichtbares Pünktchen die Kirche Christi von

der Erde, und das Wert, das noch zu vollenden übrig ift, erscheint so furchtbar groß, daß nichts als das West-halten an den Verheissungen des Trenen und Wahrhafzigen, und der glaubensvolle Blick auf Golgatha und das erste Pfingstfest das Gemüth vor banger Muthlosigfeit zu bewahren vermag.

Redoch, ich wende bem geliebten Baterlande wieder mein Auge zu. Als ich ben meiner Rückkehr nach zwangigjähriger Entfernung im Schoofe unferer anglikanischen Rirche eine fo große Babl von Arbeitern antraf, Die bas Wert eines Evangeliften mit Freuden thun; als ich in eine Missions-Gesellschaft um die Andere eintrat, die mit jedem Tage an Umfang und fegensvoller Wirksamfeit zunehmen; als ich alle übrigen religiöfen Berbindungen des geliebten Baterlandes auf die überraschendste Weise an Zahl und Kraft und Wärme mehr als verdoppelt fand; als ich wahrnehmen durfte, wie die frommen Mitglieder aller driftlichen Bereine die verfinsterten Dörfer mit dem Evangelio Christi besuchen, um die letten Ueberbleibsel des finftern Seidenthums aus dem Baterlande zu vertilgen; als ich in jedem Theile deffelben Unstalten errichtet fab, um der Unmiffenheit, dem Lafter und Elend des Bolfes abzubelfen, und mahrnehmen durfte, wie Jünglinge und Töchter in Diesem frommen Geschäfte beiliger Menschenliebe mit einander wetteifern; als ich die chriftliche Freysinnigkeit und die Ginigkeit des Geiftes gewahren durfte, melche Die verschiedenen Rirchengemeinschaften in Gin Banges verknüpft: da, Freund! da brach mir mein Berg, und ich mußte benm Unblick diefer beitern Frühlingsscene ausrufen : Ift das das Land meiner Geburt? "Du follst nicht mehr die Berlassene, noch dein Land eine Buftung beiffen; fondern man wird dich die Geliebte nennen, und dein Land die Bermählte, benn ber Berr hat Luft an bir." (Jefai. 62, 4,)

Mögen Sie, verehrter Freund! noch lange das Glück genießen, an der Förderung der religiösen Wohlfahrt

- Could

haben. Mögen aus Ihrem Areise noch viele christliche Missionarien hervortreten, welche Ihr Unterricht mit heilsamer Kenntniß bereichert, und Ihr Benspiel zur Gottseligkeit gebildet hat, und die jest treue und gesegnete Herolde des großen heiles werden. Gedenken Sie vor dem Bater der Barmherzigkeit der 100 Millionen indischer Gößendiener, und gedenken Sie daben freundlich an ihren Diener um Christi willen.

2B. Warb.

## 3 wenter Brief.

Der sittliche Zustand der Welt in unsern Tagen.

An John Bredinribge, Esq. im Collegium Princeton in Neu-Versey in Nord-Amerika.

Soif herfules, jur Gee ben 27. Diari 1821.

#### Mein theurer Freund!

Die unbefangene Offenheit, womit Sie gegen einen Fremdling auf einem vorübergehenden Besuche Ihre Ansichten über christliche Missionen ausgesprochen haben, und der Vorwurf, den Sie sich selbst darüber machten, daß Sie bis jest ein so bewunderungswürdiges Werk der göttlichen Liebe theilnahmelos an sich vorüberziehen ließen, ist Entschuldigungsgrund genug, daß ich diesen Vrief an Sie überschreibe.

Es ist nicht zu läugnen, mein Freund, daß die geistigen Angelegenheiten der Menschheit bisher auf eine klägliche Weise versäumt worden sind, und daß die strafbare Ursache dieser Versäumniß irgendwo liegen muß.

Lassen Sie und einen Blick auf den Zustand der Welt werfen. Die Zahl der Menschenbevölkerung auf den benschen Halbkugeln wird nach dem niedrigsten Anschlage auf 800 Millionen Menschen gewöhnlich angenommen.

2 2000













Zutritt zu den Herzen der Christen wieder finden, und der Ausbreitungsgeschichte der Kirche Spristi auf Erden neue Hülfsmittel und Kräfte gewinnen mögen.

## Dritter Brief.

Werden denn die Heiden verdammt? Un herrn Dr. Ryland in Briffol.

Berfules, auf ber See ben 28. Mars 1821.

Sie wissen, verehrter Freund, wie oft schon den dentenden Menschenfreund die Frage beschäftigt hat, ob
und in welchem Sinne der Ausspruch unsers Herrn: "Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden" (Marc. 16, 16.) auch auf die Heiden anwendbar sen? Es ist nicht geläugnet worden, daß dieses Wort Christi zunächst und hauptsächlich denjenigen gilt, welche Gelegenheit haben, mit Christo und seiner Lehre bekannt und dadurch zum Glauben an Ihn hingeleitet zu werden, und aus Leichtsinn und Gleichgültigkeit die dargebotene Gelegenheit versäumen, und aus eigener Schuld die Strafe des Gerichts auf sich laden. Aber dieß ist ja ben den Heiden keineswegs der Fall. "Wie sollen diese glauben, von dem sie nichts gehört haben; wie sollen sie aber hören ohne Prediger?" (Köm 10, 14.)

Man hat es eben darum mit der Gerechtigkeit und Güte Gottes unvereinbar gefunden, daß die Heiden darum, weil sie in ihrem ganzen Leben nie Selegenheit gefunden haben, mit dem Evangelio bekannt und durch dasselbe zum Glauben an den Sohn Gottes hingeführt zu werden, der gedrohten Verdammnis anheimfallen sollen; und man hat, um diesen Schluß noch weiter zu unterstüßen, uns mit den beruhigendsten Schilderungen von der Unschuld und Sittlichkeit der Heidenwelt im Allgemeinen überrascht, und uns selbst in gepriesenen christlichen Lehr, und Andachtsbüchern mit mancherlen schonen

-





#### Bierter Brief.

Un Doftor Staughton in Philadelphia.

herfules, jur Gee ben 29. Mars 1821.

#### Mein lieber Doftor!

Der langsame Gang des Christenthums in dieser Welt, und die sittliche Finsterniß, in welcher bis auf diese Stunde noch der größte Theil der Menschheit begraben liegt, ungeachtet so lange schon die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen, und die Schnsucht der Nationen erschienen ist: dieß ist eine der geheimnisvollsten Fügungen der Vorsehung, welche die Ausmerksamkeit des Menschen von jeher beschäftigt hat.

Daß fo manche Sandlungen der göttlichen Weltregierung für und unerforschlich find, davon ift der Grund schon in der natürlichen Beschaffenheit der Dinge angutreffen, und die Rurgichtigkeit unfers geistigen Erkenntnifvermögens läßt es nicht anders erwarten. Befonders mußen diejenige Theile der göttlichen Regierung in ein rathfelhaftes Dunkel für unfer Auge eingehüllt bleiben, beren lichtvolle Entwicklung von Begebenheiten abhängt, die jur Ausführung noch nicht reif genug geworden find. Wir blicken bin nach einer unsichtbaren Welt als demjenigen Zustande, "wo wir erkennen werden, gleich wie wir erkannt find." Allein follte fich nicht hoffen lassen, daß manches Räthsel der Gegenwart schon in der letten Vollendungs - Periode der Kirche Christi auf Erden sich aufhellen wird, so wie die Kirche des Neuen Bundes die Geheimnisse, Vorbilder und Weissagungen des Alten entfaltet hat; und alsdann wird uns unter so manchem andern Räthsel, das jett noch seiner Auflösung entgegenharrt, auch die geheimnisvolle Frage deutlich genug aufgeklärt werden, warum durch so viele Jahrhunderte herab das Christenthum so langsame Fortschritte unter den Bölfern der Erde gemacht habe.



(der heiligen Schriften der hindus) einer der ausgezeichnetsten war , gingen von dem Grundsat aus', daß Alles, was wir sehen, oder wovon wir und eine Vorftellung machen konnen, entweder Beift oder Materie ift: daß außer diesem nichts vorhanden ift; daß alles Beistige Gott ift; und daß Gott ohne personliche Eigenschaften in einem Zustand der ewigen Rube sich befinde, und mit keiner Form der Materie in irgend einer Berührung stehe. Der Zustand eines tiefen Schlafes, in dem alles Selbstbewußtsenn aufgehört hat, ift ihnen ein Sinnbild von dem Zustande der Glückseligkeit des Beistes. Diese indischen Philosophen behaupten ferner, daß der Geift im Menschen eine individualifirte Gottheit sen, daß diefer Beift in feiner Berbindung mit einem materiellen Körper in einem Zustande der Herabwürdigung und der Gefangenschaft sich befinde; und daß das einzige Geschäft des Menschen darin bestehe, diefes Zusammenhanges mit dem Körper los zu werden, und wieder ju der Quelle von Seligfeit juruckzukehren, von welcher er getrennt ift.

Der Weg und das Mittel, um zu diesem Zustand ber Frenheit von der Materie zu gelangen, find eine große Mannigfaltigkeit von Ceremonien, welche mit ftrengen Gelbstpeinigungen verbunden find, die zur Absicht haben, allen bewußten Zusammenhang mit dem Körper und mit außerordentlichen Dingen zu zernichten. Büßer dieser Art werden Dichoggi genannt. Möglichste Lobreiffung pon jedem förperlichen Ginfluß soll das Mittel fenn, den Beist in jenen Zustand einer ewigen Rube zu versetzen, welche der Ruhe Gottes gleicht; denn nur die Reigungen find die Quellen des Schmerzens, knüpfen den Dienschen an das Leben, verschließen ihn in die Materie und find die Urfache, warum der Geift durch immer neue materielle Geburten von einem Körper zu dem andern wandern muß. Die Jünger dieses zerftörenden Religionssystems leben gewöhnlich in den Wälbern, entsagen jedem Umgang mit andern Menschen, suchen die Ginsamkeit und eine ewige Stille, peinigen ihren Körper mit den ausgesuchtesten Qualen, welche sie so lange steigern, als der Körper sie erträgt, und bis er unter der Marter dahinsinkt. Unstreitig haben sich viele Taufende bereits auf diese Weise das Leben genommen.

Unter ben vielen religiösen Bettelorden Indiens zeigt fich die Nachäffung dieses Bligungssystemes in den mannigfaltigften Gestalten. hier läuft auf der Strafe ein Mann mit einem Tigerfelle über ben Schultern, der darauf rechnet, daß er Zutritt zu den Bergen der Sindus findet und fich die Sand der Wohlthätigfeit öffnet, so bald er als Einsiedler des Waldes sich seben läßt. Dort begegnet man einem andern beidnischen Bettelmonche, der aus demselben Grunde, um als Seiliger verehrt zu werden und ein Almosen zu erhalten, bas Belübde eines ewigen Stillschweigens auf sich zu haben fich anstellt. Die Dorfbewohner fammeln fich Schaarenweise um ihn ber, und fteden ihm Buckerbiffen in den Mund. Er darf nicht fürchten Sunger zu ferben , ob er gleich fein Wort sprechen barf. Andre halten ben rechten Arm Tag und Nacht in die Sobe, bis er fo steif und leblos geworden ift, daß fie ihn nicht mehr berablaffen können. Dort liegt ein Anderer auf einem Stachelbette, und qualt fich ju feinem Bergnügen. Ich fab zu Calcutta zwen Büßer diefer Art, von denen Jeder dren große Feuer so nahe um sich her machen ließ, daß fein Körper bennahe gebraten werden mußte, indeß bie Bertikalsonne auf seinen entblößten Scheitel brannte. Diese Selbstpeinigungen nahmen sie jeden Tag vor, mahrend sie die Nacht über im falten Ganges zubrachten. Auf diese Beise wollten sie jeden fühlbaren Zusammenhang zwischen ihrem Beift und Körper zerstören, um für das Berfinfen im Dacan des Beiftes fich vorzubereiten.

Dieß, mein theurer Freund, dieß sind die wichtigsten Entdeckungen und die stolzesten Früchte einer Philosophie, welche die größten Köpfe Indiens durch die Araft ihrer Vernunft hervorgebracht haben. Sind nicht alle diese

Erzeugniffe von dem leitenben Pringip des Göttlichen, fo wie von ihrem fittlich-prattischen Ginfluß auf den Menfcen, ganglich losgeriffen? Diefer Gott ber Sindu-Philofopben ift fein Gegenstand der Verehrung; er hat nichts mit seinen Geschöpfen, und sie haben nichts mit ihm ju thun. Daber läßt fich unter ben 100 Millionen Sindus auch nicht ein Tempel finden, der dem einigen Gott gemeibt mare. Auch haben die hindus im Allgemeinen nicht einmal eine irdische Geligkeit nach dem Tode zu boffen, fo lange fie fich nicht entschließen, fich im Ganges ju erfäufen oder auf dem Scheiterhaufen lebendig zu verbrennen. Wie dantbar follten wir fenn für das Evangelium Chrifti, mein lieber Bruder. Bergleichen mir es auch nur einen Augenblick mit den Lehrgebäuden irgent einer menschlichen Weisheit, fo fonnen wir es mit Sanden greifen, daß wir in der Lehre Christi das herrliche Evangelium bes feligen Gottes befigen. \*)

Mögen Sie für die amerikanische Kirche und für die Heidenwelt noch lange im Segen fortwirken.

<sup>\*)</sup> Man muß, um manche ber empfehlenben Darftellungen ber Bindu. Philophie, wie wir fie in einigen ber neucften Schriften lejen, richtig zu beurtheilen, bren Fragen geborig von einander unterfcbeiden: 1) was fagen die alten Religionsbücher ber Sindus über Religion und Religions Philosophie? hieritber fann natürlich nur berjenige eine Stimme haben, ber biefe Bilder in ber Sprache, darin fie geschrieben find, gelejen, und sorgfältig fludirt hat; 2) worin besteht die Religionsweise der Sindus? Dieg konnen uns wieder nur dicientge auf eine glaubwürdige Beife fagen, die Sabre lang unter ihnen umbergewandelt baben, die Gprache ber Eingebornen fließend reden und verfteben, und Alles felbst geseben und felbit gehort haben; und endlich 3) was haben einige Philoso. phen Deutschlands in ber neuesten Zeit aus diefer orientalischen Philosophie gemacht, und wie baben fie diefelbe in ibre eigene Philosophie umgewandelt? Die Bosung diefer legten Frage ift uns allein in den genannten Schriften gegeben, und liefern und ben Beweis, daß fich aus Bruchftuden bes indifden Pantheismus auch ein deutscher Pantheismus berausbilden laffe.

## Fünfter Brief.

Der Bolfs. Aberglaube der hindus. Un heren Prediger Dr. Chaplin.

Berfules, auf bem Meere ben 30. Mars 1821,

Uls unsre Brüder im Jahr 1793 in Bengalen landeten, faben fie fich von allen Seiten von Millionen umringt, unter denen auch nicht eine Spur von ber Erfenntniß des Herrn anzutreffen war. Obschon wenigstens dem Worte nach die Lehre von der Ginheit Gottes ihnen bekannt war, so hörten sie diese Göpendiener dennoch von 330 Millionen Göpen reden. Unter den zahllosen Gögentempeln fanden fie feinen, ber gur Berehrung des einigen wahren und lebendigen Gottes errichtet mar. Beremonien ohne Bahl murden gur Ehre der Elemente, und der vergötterten Selden verrichtet, aber auch nicht Eine Stimme ertonte jum Lobe unfere Gottes und Beilandes. Sie faben biefe jabllofen Bolferhaufen, unbefannt mit den moralischen Vollkommenheiten Jehovabs, vor Affen und Schlangen und Gögenbildern fich nieberwerfen, die das Laster felbst sinnlich darstellten. Tiefer als es hier der Fall ift, kann die menschliche Vernunft nicht berabsinfen, und berabgewürdigter fann die Menfchennatur nach ihrem Falle nicht erscheinen als bier. Wohl mag die Hölle ihre Jubellieder in rauschendem Lärm erhoben haben, als fie hundert Millionen unfterba licher Menschenseelen zu den Füssen des Fürften der Finfternif liegen fab.

Ben weiterer Nachforschung überzeugten sie sich bald, daß unter dieser ganzen Menschenmasse keine Spur eines Begrissed von der göttlichen Weltregierung anzutressen war; daß nach ihren Vorstellungen die Weltregierung unter der Leitung unwissender, launigter und lasterhafster Wesen sich befindet; daß die dren obersten Gottheiten der Hindus, der erschassende, erhaltende, und zerstözende Gott (Brahma, Siwu und Wischnu) in ewigem

Rampfe miteinander fich befinden, und einer dem andern entgegenarbeitet; und daß die Unglücklichen unter der Herrschaft von 330 Millionen Regenten nicht wußten, welchem unter denselben sie sich anvertrauen und wem sie gehorchen sollen. Ginem driftlichen Gemüthe, das die Abwechslungen, die Leiden und Schwierigkeiten des gegenwärtigen Lebens fennt, fann nun nichts Beklagenswerther erscheinen, als diese gänzliche Unbekanntschaft mit der göttlichen Weltregierung, und nichts munschenswerther, als diese armen Geschöpfe mit der Weisheit, Macht und Gute beffen befannt zu machen, der die Welt regiert.

Nicht minder unbekannt fanden fie diese Millionen mit dem Gefete Gottes. Nicht felten fieben die Borschriften ihrer Schasters (heiligen Bücher) mit sich felbst in Widerspruch; und oft gebieten fie Dinge, die an fich läppisch ober wirklich lasterhaft find, und eber eine Borschrift des verblendeten und verderbten Bergens als ein Gebot des heiligen Gottes genannt zu werden verdienen. Die Sindus scheinen nur gar feine Vorstellung davon zu haben, daß die Gunde ein moralisches Uebel ift, und in einer Besinnung besteht, die dem ON REVISE

Sinne Gottes juwider ift.

Unsere Brüder in Indien machten ferner bald die Wahrnehmung, daß ben ihrer gänzlichen Unbekanntschaft mit dem göttlichen Gesetze, dem Berderben des Bergens, und der sittlichen Schändlichkeit der Gunde, die Hindus mit dem eiteln Wahne sich beruhigten, als ob das Waffer des Ganges Kraft genug besite, das Gemuth des Menschen von allen irdischen Besteckungen zu reinigen. Diesem Glauben ift es zuzuschreiben, daß ungeheure Menschenmassen in der Rähe dieses Flusses sich niederlaffen, und fich des Morgens und des Abends zu demselben hinzudringen. Sie saben, wie dieses beilig geglaubte Waffer zu religiösem Gebrauch in die weiteften Entfernungen versendet wird, und wie die Sterbenden in ihren letten Stunden herbengetragen werden, um

im heiligen Strome die leste Reinigung zu empfangen. Im eiteln Wahne, ihre Sünden durch verdienstliche Werke zu büßen, unternehmen Andere weite und gefahrvolle Wallfahrten, ben denen Tausende zu Grunde geben; andere martern ihren Körper mit den furchtbarsten Qualen, und wieder Andere sind Tag und Nacht einzig damit beschäftigt, Jahrelang die Namen ihrer Schußgötter herzusagen. Wer kann diese so weit vom wahren Lebensziel abführende Verirrungen betrachten, ohne die Weisheit und den hohen Segen der Vorschrift zu bewundern: "Prediget das Evangelium aller Ereatur;" und weiset sie hin "zu dem Lamme Gottes, das die Sünden der Welt hinnimmt."

In hinsicht auf ihren gegenwärtigen Zustand in dieser Welt trasen die Missionarien die unglückseligsten Frethümer unter den armen hindus an. Sie glauben nämlich, ihre gute oder böse Thaten in diesem Leben senen nicht eine Wirkung ihrer eigenen selbstbewußten Willensfrenheit, sondern der unvermeidliche Erfolg ihres, dem gegenwärtigen vorausgegangenen Lebens. Dieses frühere Leben in einem andern Daseyn ordne und bestimme auf eine zwingende Weise den Gang so wie den ganzen Inhalt des wirklichen Lebens; und also träumen sie von einer namenlosen Reihe von Seelenwanderungen, in denen sie auf der Oberstäche eines unwiderstehlichen Beitstromes fortgerissen werden.

Wie nöthig ist nicht einem Volke, das, wie diese armen Hindus, ohne Hosknung dahin lebt, die Votschaft der Gnade, und die Verkündigung der Hülfe, welche das Evangelium darbietet.

Unter diesen Gößendienern wurden keine Bibeln, keine gottesdienstliche Versammlung, kein Sonntag, kein Gotteshaus, keine Unterrichts-Austalt angetrossen; kein anderer Gott, als ein Gößenbild von Holz oder ein Affe; kein anderer Erlöser, als der Fluß Ganges; und statt einer herzerhebenden, sittlich-veredelnden Gottes-verehrung, ein Schlamm abscheulicher Eeremonien,

zulenken, und sie zu ermuntern, an der Berbesferung desselben thätigen Antheil zu nehmen. Warum follte in den wohlwollenden Kreisen derselben diese hohe Angelegenheit nicht dieselbe warme Theilnahme sich versprechen dürfen, welche die Verbreitung der Bibel in denselben so reichlich gefunden hat. Ift etwa das weibliche Geschlecht in Asien, das aus Mangel an Erziehung für sich felbft, für das Familienleben, für die burgerliche Befellschaft und für das Christenthum ganglich verloren ift, ift es ein ju unbedeutender Punkt in der Menschengeschichte, als daß er der menschenfreundlichen Aufmerksamfeit und Pflege der Töchter des zivilisirten und christlichen Europas unwürdig wäre? Das weibliche Geschlecht in Asien kann in nicht weniger als in fünf und fie benzig Millionen unsterblicher Geelen besieben. Oder find etwa ihre Leiden ju geringfügig, um eine allgemeine Theilnahme zu verdienen?

Eine Schilderung des gegenwärtigen Zustandes des weiblichen Geschlechtes in Hindustan wird diese Frage

jur Benuge beantworten.

Die Gorge des hindu, einen Gohn zu bekommen, der ben feinem Leichenbegängniffe das Todtenopfer barbringt, wovon seine gange Glückseligkeit im fünftigen Leben abhängt, so wie der Kostenaufwand, den die Erbaltung und Verheurathung einer Tochter verursacht, macht im Hause eines Hindu die Geburt eines Mädchens ju einem Familien - Unglück; und Vater, Mutter und Freunde begrüßen dasselbe schon ben seinem erften Eintritt in die Welt mit gerunzelter Stirne und dem Aus-Eine unglückliche Borbedruck getäuschter hoffnung. deutung für das fünftige Leben des armen Kindes. Unter dem Ranputen Stamme wird das Mädchen im Augenblick seiner Geburt von dem Bater ohne alle Barmberzigkeit gemordet. Giner derfelben konnte es einmal nicht über fich erhalten, sein Rind ums Leben zu bringen. Er verbarg das Mädchen in seinem Sause, und es wuchs heran, bis zu dem Alter, in welchem die Töchter in

The Court

Indien verheurathet werden. Dief ift gewöhnlich in ihrem neunten oder zehnten Jahre der Fall. Der Anblick einer Tochter im Sause eines Ranputen war indeß etwas fo Neues und Ungewöhnliches, und daben fo fehr ber Sitte des Bolfsstammes zuwider, daß fein Bater das arme Rind gur Gattin feines Anaben fuchte. Drobungen seiner Nachbarn und das drückende Gefühl ber Schmach, die auf seinem Sause lag, brachte am Ende den unglücklichen Bater ju dem verzweifelten Ent-

schlusse, feiner Tochter das Leben ju nehmen.

Die andern Stämme der hindus laffen indeg ihre Töchter eine Zeitlang am Leben, um fie einst auf dem Scheiterhaufen mit dem Leichnam ihres fünftigen Batten lebendig zu verbrennen. Aber dem ganzen weiblichen Beschlechte ift durch eine ausdrückliche Verordnung der Schafters, und nach dem allgemeinen Willen der Ration jeder Unterricht und jede Erziehung bis jest verfagt ge-Bis vor wenigen Jahren noch, war auch nicht eine Schule für Töchter in gang hindustan. Mit weiblicher Arbeit haben fie fo wenig als mit Büchern gu Selbst das Waschen wird von einer eigenen Rafte von Männern verrichtet. Die Sindutochter bringt demnach die ersten 10 Jahre ihres jugendlichen Lebens, eingemauert in die Wände ihrer fleinen Wohnung im elendeften Nichtsthun gu.

Noch ehe sie jedoch dieses Alter erreicht hat, wird sie von den Guttufs gesucht. Diese find eine Art Ruppler, welche die Eltern bestellen , um Männer für ihre Töchter aufzusuchen. Sie wird verlobt, ohne daß fie darum gefragt wird; und blos durch das benderfeitige Ginverftandniß der Eltern, während fie noch ein Kind ift, an das Leben ihres fünftigen Mannes angefettet. Run wird, so bald die Eltern es für gut finden, die Bochzeit voll-Stirbt der Anabe, mit dem fie verlobt ift, por der Verehlichung, so ift sie gehalten, ihr ganzes Leben hindurch eine Wittme zu bleiben. Auf diese Beise merden gemeiniglich diese unglücklichen Geschöpfe eine Bente

der Verführer und ein Schandsleden ihret Familie. Nicht selten läst sich auch die Braut mit ihrem verstorbenen Bräutigam lebendig verbrennen. Dieß ist das Jammerloos der Töchter Indiens schon in der Blüthe ihred Lebens. In manchen Fällen werden einem einzigen Brahminen 50 Töchter zur She gegeben, indem die Hindus dadurch ihre Familien ansehnlicher zu machen glauben, wenn sie sagen können, mit den Kulies, dem höchsten Brahminen-Orden, verwandt zu senn. Diese sind zu einer lebenslänglichen Wittwenschaft oder zu einem Leben der Schande verurtheilt, und haben dafür das Glück, zur Shre ihrer Familie sich auf dem Scheiterhausen ihres angeblichen Stegatten verbrennen zu lassen.

Gesett aber auch, eine Hindugattin sen glücklich verheurathet, fo ift fie in jedem Fall eine Gefangene und eine Sklavin im Saufe ihres Mannes, und darf fich in der Gesellschaft mit Fremden niemals blicken faffen. Sben fo wenig ift ihr gestattet, mit ihrem Manne an demselben Tische zu effen, sondern muß sich begnügen mit dem, mas er übrig gelaffen bat. Weder aus Büchern noch aus dem Umgang mit Andern darf fie Rupen giehen, und obgleich die hindu nicht fagen, wie viele Mahomedaner behaupten, daß ein weibliches Wesen feine Seele babe, fo behandeln fie diefelbe boch gerade fo, als ob dieß ihr vester Glaube ware. Welche Gebülfin ihres Mannes, und welche Mutter fann bas geben; und wie febr muß nicht durch diefe gangliche Bernachläßis gung des weiblichen Geschlechts in Indien die Boblfahrt des Mannes, der Rinder und der Gesellschaft überhaupt Schaben leiden. Wie elend ift der Zustand eines jeden Landes, in welchem das weibliche Geschlecht feine gebührende Würde und seinen Einfluß auf das Wohl bes Ganzen verloren bat.

Diese Gedankenleerheit, diese gänzliche Geistes-Er-schlassung, dieser völlige Mangel an Unterricht, Grundssten und Umgang sind auch die Ursache, daß das weibliche

and the state of

Weibliche Geschlecht in Indien eine sehr zugängliche Beute der Verführung und ein gefesselter Sklave des Uberglanbens ist.

Shliche Treue ist in Indien fast ganz unbekannt. Die religiösen Bettelmönche, die Priester und der ganze kinstere Aberglaube haben sich der weiblichen Seele bemächtigt. Viele von ihnen ziehen als Bettelnonnen umber, und unterziehen sich langen Wallfahrten. Vom ersten Angenblick ihres Dasenns bis zum letzen ist für das ganze Geschlecht jeder vernünftige Lebensgenuß dahin.

In welchem Theile der Welt dürfte man 16 völlig gesunde Jungfrauen antreffen, die aus religiösem Antrieb fich miteinander auf einmal in den Ganges fürzen und in ihm ihr Grab suchen? Diese 16 Töchter schifften fich in Begleitung von eben fo vielen Prieftern, Allahabad gegenüber, in einem Boote an das entgegengesetzte Ufer des Ganges. Jedes dieser Schlachtopfer hatte einen fehr großen Topf um die Schulter hängen. So flieg eine um die andere an der Sand des mörderia ichen Priesters in den Strom, bis der Topf mit Baffer gefüllt mar, und fie jum Boden binabzog. Mittlerweile fand das Bolf am Ufer, und flatschte ben Seldinnen lauten Benfall zu. Diefe ftarben mit der Ueberzeugung, auf der geradesten Bahn in den himmel einzuziehen. Die Briefter weideten ihr Auge an diesem schauerlichen Menschenopfer, und rühmten ben ihrer Rückfehr ihren Freunden, dieß fen ein herrlicher Morgenschmans gehier war tein Auge, das eine Thräne des mefen. Mitleids vergoß, fein einziger Menschenfreund, der 16 gefunde Töchter der menschlichen Gesellschaft zu retten suchte. Man verfentte fie in den Strom wie lofe Mauerfteine, die nicht jum Gebäude der Menschheit geboren, als zwecklose Geschöpfe, die man in der Welt nicht zu brauchen weiß. Diese Erfäufungen im heiligen Strom find fo häufig, daß fie nur gar feine Aufmerksamfeit erregen, und der Wanderer an diefer Alltäglichkeit gefühllos vorüberzicht.



Zuschauer des schauerlichen Anstrittes da. Endlich reicht der Boden an ihren Nacken und an ihre Lippen herauf, und nun wird plötlich ein Hausen Erde auf den Kopf der Unglücklichen geworfen, und von den Kindern mit aller Gewalt vestgetreten, daß die Mutter in wenigen Angenblicken ersticken muß. Welches Gefühl empört sich nicht ben dem Gedanken, meine theure Freundin, daß Ihr Geschlecht in Indien einem Schicksale preisgegeben ist, das der rohe Wensch selchst dem niedrigsten Thiere der Erde zu bereiten ein Bedenken trägt. Und dieß ist in dem Indien der Fall, das eine christliche Regiezung hat.

Mch, theure Miß, wie würde es meine Seele erquicken, wenn ich nach meiner Rückfehr nach Indien hören durfte, daß die Töchter Europas und Amerifas. angefangen haben, das Jammerloos der Töchter Indiens jur gemeinsamen Sache des weiblichen Geschlechtes ju machen, und die Schutengel der Millionen Wittmen und Waisen in Indien zu werden. Nach einem amt-Tichen Verzeichnis, das ich mit mir von Indien gebracht habe, werden allein in der Proving Bengalen mehr als 700 Wittmen jedes Jahr auf diese Weise verbrannt, und wir fommen der Wahrheit noch näher, wenn wir behaupten, daß jedes Jahr mehr als 1400 dieser unglücklichen Schlachtopfer auf dem Scheiterhaufen ihr Leben einbugen. Und wenn dieß in Bengalen, unter den Augen der Regierung geschieht, mas läßt sich in den andern Provinzen Indiens erwarten? Fünf und fiebenzig Millionen unglücklicher Geschöpfe hindustans, die vom Augenblick ihrer Geburt an, bis ju ihrer Ermordung hin, das Fegopfer der Welt werden muffen, haben wahrlich eine Ansprache, welche jart und mächtig genug ift, um jedes weibliche Gefühl der Christenwelt für die Sache ihrer Erlöfung zu begeistern. Mögen die glücklichen Töchter der christlichen Länder, die das Anerkenntnis ihrer weiblichen Bürde nicht der Aufklärung — benn dagegen zeugt Griechenland

Londi



## Siebenter Brief.

Die Menschenopfer in Indien. Un herrn Prediger Dr. Steadman in Bradford.

Schiff herfulcs auf bem Meere ben 2. April 1821.

In den benden vorhergehenden Briefen habe ich versucht, die klägliche Unwissenheit der Hindus so wie den Zustand des weiblichen Geschlechtes in Hindustan zu schildern. Um den sittlich - religiösen Zustand dieser Länder kennen zu lernen, habe ich noch einige grausame Gebräuche hinzuzufügen, denen der Aberglaube des Orientes seine Einwohner unterwirft.

Angetrieben von diesem Damon der Solle, dem viele Mütter ihre Kinder schon vor ihrer Geburt durch ein Belübde weihen, erfäufen fie ihren Erstgebornen im Burramputer oder in andern Fluffen Indiens. Ift das Kind zwen oder dren Jahr alt geworden, so wird es von der Mutter an den Fluß gebracht, und aufgemuntert, in denselben, um zu baden, hineinzugeben, und fie felbit führt es mit eigener Sand fo weit, bis der Strom das winselnde Rind fortreißt, indeß fie als gefübllose Buschauerin den letten Rampfen deffelben gufiebt, und fein Wimmern vernimmt. Andere werfen ihre Säuglinge den Krofodilen vor, und sehen verwundernd au, wie fich diese Ungeheuer des Fluffes um ihre Beute zanken, bis eines berselben das unschuldige Schlachtopfer verschlungen bat. Was muß der Aberglaube fenn, der ein von Natur weiches und gartes Mutterherz in ein Geschöpf verwandelt, das graufamer ift als der Tiger, ber um feine Beute ben Bald burchbeult.

Ben dem Feste, das jedes Jahr zu Ehren des Muha Deo (des großen Gottes) gefchert wird, hängen sich Viele an große Hacken, welche sie durch die Rückenhaut durchgezogen haben, in die Luft auf, und schwingen sich zu Ehren des Gößen. Andere dieser Unglücklichen



Weib. Was hab ich denn gethan, das nicht nöthig wäre? Zuerst habe ich das Haus aufgeräumt, und dann den Kindern kalten Reis zu essen gegeben, und dann für deine Diener und Gäste das Essen gerüstet. Was kann ich alleine thun? Ich habe nur zwen und nicht vier Hände.

Sudanundu. Du bist ja nicht einmal im Stande, zwischen Rechts und Links zu unterscheiden, und hast niemals gewußt, was zuerst und zulest gethan werden soll. Ich hänge mit meinem Geschäft von Andern ab, und muß mich nach ihnen richten. Komme ich zu spät, so ist der Verdienst dahin, und man macht mir noch obendrein Vorwürfe. Du bist ein Weib, und weißst nichts von allen diesen Dingen. Du sipest ruhig nieder, und läßst es dir schmecken. Nur wer die Last trägt, weißt, wo sie ihn druckt. Andere wissens nicht. Wenn Geld fehlt, so muß ich es auftreiben. Aber was nützt es dir so etwas zu sagen; bring das Essen herben.

Das Weib. Du schiltest mich ohne Ursache; du haft 10,000 mit einem Wort zu todt geschlagen. Aber fprechen ift leichter als arbeiten. Bin ich mußig? Du hast die schlechtesten Kinder, die es auf der Erde gibt. Sie befümmern fich um feinen Menschen. Gestern fiel das Jüngste in den Strom, und fant mehrmal unter, und nur die Gnade der Götter hat das Kind gerettet; nicht lange darauf wird ein Anderes von einer Schlange gebissen. Sie felbft ganten und raufen sich immer mit andern Kindern. Golden bofen Buben immer nachzulaufen heißt hunde am Strick herumführen. Wer fieht foust nach ihnen, wenn ich es nicht thue. Laffe ich sie einen Tag aus dem Auge, so haben sie sich auf dem Felde verloren. Müßte ein anderer nur einen Tag dieß Geschäft treiben, er liefe ohne Sileider davon. hat man fich zu Tode gegrbeitet, so ift erft fein Lob zu ernten. Ich arbeite und effe wie ein Stlave.

Sudanundu. Ich verlangte ja nur bald das Essen, um Geld ins Haus zu schaffen. Statt zu thun, was ich



man muß ihn biegen, so lang er noch grün ift. Du hast den jungen Anaben badurch ganz zu Grund gerichtet, daß du ihn Weiberarbeit thun läßst. Dadurch ist er ganz dumm geworden. Am Ende wird er ein Dieb, und bringt mich noch ins Gefängniß. Er ist für mich das Bild des Todes; wie froh wäre ich, wenn er stürbe, dann hätte doch die Familie feine Schande.

In diesem Augenblick treten einige Fremde herein und rufen: Sudanundu, send ihr zu Haus? Hier sind Gäste vor eurer Thüre. — Send mir willsommen, und sețet euch. Wo kommt ihr her, und was ist euer Geschäft? —

Die Fremden. Wir reisen nach Calcutta und an andere Orte. Einer von uns ist im Dienst, ein Andere er ein Handelsmann, ein Dritter ein Agent, ein Vierter ein Pundit, dieser hier ein umherreisender Priester, und dieser da ein Doktor. Der erste von uns gehört zu der Caste der vornehmsten Aulinus, der Andere ist der Sohn eines sehr gelehrten Mannes, und das wahre Ebenbild von der Göttin der Gelehrsamkeit, ein menschgewordener Lehrer der Götter.

Sudanundu. Mein Glück ist grenzenlos. Durch den Staub eurer Füße wird mein Haus ein Heiligthum. Mancher hätte viel Geld darum gegeben, hättet ihr ben ihm eingekehrt; mich beehret ihr umsonst mit eurer Gegenwart. Das ist ein sicheres Zeichen, daß die Sonne meines Verdienstes heute aufgegangen ist.

Die Gäste. Ihr sprechet wie ihr selbst send. Eure Worte verrathen einen Mann von einer vortrefflichen Caste. Ihr seyd gewiß ein Heiliger und unter Tausenden sindet man keinen wie ihr send.

#### Eine Dorfe-Berfammlung.

Mehrere Dorf svorsteher. Hör Namn Lochunu, hast du auch für deinen verstorbenen Vater das Todten-Opfer gebracht? Du weißt, daß die Geschenke, die man





Aschunu Krischnu. Was fünf Männer ausgemacht haben, muß gelten. Du hast diese Summe zu bezahlen.

Namu Lochunu. Mun gut, meine Herren, so soll

es geschehen.

Tschunu Arischnu. Ich habe diesen Ueberschlag nicht ohne Mücksicht auf deine Umstände gemacht. Denk einmal, wie viel allein auf die Mahlzeit, auf Geschenke an Berwandte und an alle Brahminen darauf geht. Du mußst alle deine Verwandte in gerader Linie zum Fest laden, dieß sind wenigstens 100; sodann deine Verwandte von Seiten deiner Weiber wieder 100; sodann die Kulinus abermals 100; die Häupter der Kasten 25; gelehrte Brahminen 125, und dann alle deine Nachbarn und Bekannte. Alle diese müssen eingeladen werden. Schasse daher alle erforderlichen Vorräthe hersben, und laß die Gäste herbenrusen.

## Neunter Brief.

Die religiöse Aengstlichkeit der Sindus. Un herrn Prediger Evans von Unglesea.

Herfules, auf bem Meer den 4. April 1821.

Us ich verstossenen Julius das Vergnügen hatte, ben Ihnen in Wallis zu senn, bemerkte ich in Ihrer Sinnesart und in Ihren Arbeiten so viel christlichen Missionsgeist, daß es mir sehr am Herzen liegt, Sie für die Lage der Heiden in Indien immer mehr zu interessiren.

Wie sehr dieselbe unser Mitleiden verdiene, sehen Sie aus den vorhergehenden Briefen. In dem gegenwärtigen gedenke ich darzuthun, daß Tausende unter
ihnen sich sinden, die über ihren Zustand in einer zukünftigen Welt tief bekümmert sind.

Zwen Gedanken sind von dem menschlichen Gemüthe so unabweisdar, daß weder Vergnügen noch Geschäfte noch irgend eine Art von Aberglauben mächtig genug



sünden abgewaschen werden. — hier wird auf einem Brette ein Mann in den letten Zügen herbengetragen, um im Wasser des Ganges zu sterben. Dort wirft ein Anderer die Gebeine seines Verwandten in den Fluß, um ihm dadurch in der unsichtbaren Welt, in die er eingegangen ist, noch eine Wohlthat zu erzeigen. — Reiche Leute verschwenden für die Seelenruhe ihrer Verstorbenen ben den Leichenbegängnissen derselben nicht selten zwen, dren, und sogar viermal hundert tausend Gulden. — Alle Selbstpeinigungen und alle Menschenopfer haben denselben Endzweck, sich im fünstigen Lesben ein besseres Dasenn zu verschaffen.

Sollen wir einem Bolte, das für feine Seelenrube folche Opfer zu bringen im Stande ift, die Mittel verweigern, das mabre und ewige Leben zu finden? Tappen fie nicht in der Finsternif, und wie viel Mübe laffen fich es nicht viele unter ihnen foften, den Weg des Friedens zu wandeln? Oft fragte ich einen Wahrbeit suchenden Sindu : Warum wollet ihr ein Christ werden? Ach! mein Serr, fagen fie gewöhnlich, wir haben alle Wege versucht, welche unsere Landsleute wandeln. Wir badeten im Banges; befuchten die beiligen Orte; lasen unsere Bücher; machten den Brahminen Geschenke; folgten unsern geistlichen Führern (Burus); fagten immer wieder die Ramen unferer Schutz-Götter ber; aber alle diese Wege haben und feinen Geelenfrieden gebracht. Erst fürzlich hörten wir, daß Chriffus Jefus Mensch geworden fen, und daß Er für uns, seine Feinde, farb, um unsere Gunden wegzunehmen. Dieß muß der rechte Weg jum Seile senn; und barum munschen wir, Christen gu werden.

feine Freunde dadurch zu trösten, so suchen ihn Geine Freunde dadurch zu trösten, daß sie seine guten Werke ihm vorerzählen, und ihm sagen, er sen immer ein frommer Mensch gewesen, habe die Götter verehrt, seine Waschungen regelmäßig verrichtet, sen frengebig

gegen die Priefter gewefen; habe Niemand Leides gethan, und fonne begwegen nichts zu fürchten haben. Nicht felten bricht nun der Sterbende in folgende Ausdrücke aus: Wie? was habe ich Gutes gethan? -Nichts als Bofes habe ich im Leben verübt. Wo geht es nun im Tode mit mir hin? In welchen neuen Körper muß ich wandern? Ober werde ich nicht gar in eine furchtbare Solle gestürzt werden? — Die meisten Sindus hängen fteif an ihren Ceremonien, aber im Tode haben fie feine Soffnung.

Erlauben Sie mir, mein theurer Freund, laut meine Stimme unter meinen Mitchriften ertonen ju laffen : vielleicht läßt es mir der herr gelingen, in meinem Baterlande, oder hie und da auf bem veften Lande Europas oder Nord - Amerifas, eine Seele jum thätigen Mitleid für meine armen hindus zu bewegen, welche phne Gott bem Berderben entgegen eilen.

Sehen Sie da, Brüder und Schwestern, sehen Sie da das mahre Bild der Lebens- und Sterbens-Geschichte von hundert Millionen vernünftiger Geschöpfe, welche, wie wir, zur Unfterblichfeit berufen find. Wie fonnen wir ben der vesten Ueberzeugung der unausbleiblichen Folgen, welche ein Leben der Gunde begleiten, und benm Gefühl des unendlichen Werthes einer Menschen-Seele, wie fonnen mir einen Augenblick ruhig fenn, während Günde und Tod auf dem Schauplat der Erde, auf welcher wir leben, jeden Tag folche furchtbare Miederlagen anrichten? Wie können wir für die Drohungen des Wortes Gottes gegen die Sünde allen Glauben, und für Millionen unferer Mitgeschöpfe, Die dem Berderben zurennen, alles sittliche Gefühl eingebüßt haben? Oder haben wir von unferm göttlichen Meifter eine folche Art zu denten und zu fühlen gelernt, daß wir aufgehört haben, für Menschenelend einen offe nen Sinn zu haben?

Wir bauen die falte Erde, und werden nicht mube, fie im Schweiße des Angesichtes zu bearbeiten, um eine Ernte





Wiederbeledung konern. Nicht nur verschiedene Länder Europas und Amerikas sind Zeugen dieser Wahrheit, selbst die verwästete Sklaven-Küste von Ufrika baut ihre Schulen und Arankenhäuser und Wohlthätigkeitsanstalten, seitdem ein Tempel Gottes in ihrer Mitte aufgerichtet ist. Die Wahrheit spricht nicht durch leere Worte, sondern durch Thatsachen, und auch diese Wahrheit wird noch viele, in beengendem Vorurtheil gefangene Gemüther frey machen.

# Behnter Brief.

Die Nothwendigkeit des Gebetes um den Benftand Gottes jum Missionswerfe.

Schiff hertules, auf bem Meer ben 5. April 1821.

Als ich nach einer 20 jährigen Abwesenheit voriges Jahr mein Vaterland wieder besuchte, fühlte ich vielsleicht benm Anwohnen der jährlichen Bibel- und Missons-Versammlungen tiesere Eindrücke, als manche Andere ben sich nicht erwarten konnten. Ben manchen seperlichen Anlässen dieser Art war meine Freude überschwänglich. Hie und da ward meinem Gemüthe der selige Genuß, der diesen festlichen Versammlungen eigen ist, nicht wenig gestört, so daß ich bisweilen zu mit selbst sagen mußte: "Muß doch alles Gute in den Händen der Menschen verunreinigt werden, und jeder, wenn auch noch so rechtmäßige und edle Versuch, den Stempel menschlicher Schwachheit annehmen."

Unstreitig ist das Werf der Bibel-Gesellschaft wahrbast göttlich, und die Vereinigung von Christen aus allen Ständen und Benennungen, welche dasselbe nach vielen Jahrhunderten des Streits und der Verfolgung gestistet hat, ist eines der erhabenen Schauspiele, das uns wieder in die Zeiten der ersten Christengemeinden zurückversent. Wie rein und ehrwürdig aber auch der

1,0000





ohne den Geist Jesu Christi zu Schanden werden müssen. Wer ein aufrichtiger Freund der evangelischen Missions-Sache ist, der schließt sich in seiner stillen Kammer mit Freuden an die kleine Heerde der Gläubigen an, um gemeinschaftlich mit ihnen in indrünstigem Gebete um peue Pfingstage für die Welt zu sleben.

## Gilfter Brief.

Die Hindernisse der Mission in Indien und ihre allmählige Wegräumung.

An herrn Brediger Anderfon in Edinburg.

Berfules, auf bem Dieere den 6. April 1821.

Dindustan bietet unläugbar für Missions - Thätigkeit eines der wichtigsten und einladendsten Gebiete der Erde dar. Sein Umfang, seine ungeheure Bevölkerung, der Umstand, daß es die Geburtsstätte des verbreitetsten Systems des Polytheismus auf der Erde ist, daß die Britten im Besit dieses Landes sich befinden, daß es mit ungeheuern Ländern umgeben ist, welche gleichfalls vom Christenthum nichts wissen: Dieses Alles gibt hindustan eine hohe Wichtigkeit.

Wir sind sehr geneigt, Heidenthum und Barbarep als gleichbedeutende Dinge anzusehen. Bende sind auch in vielen Fällen, aber sie sind nicht nothwendig miteinander verbunden. Die hindu-Monarchien waren ehmals mächtig und glänzend; sie wurden von einem gewaltigen Systeme des Aberglaubens unterstüßt, von großen Armeen vertheidigt, und sie konnten sich des Bestes ausgezeichneter Gelehrten, klassischer Schriften und mannigfaltiger Bildungsschulen der Kunst und Wissenschaften rühmen. Sie besassen ihre geschriebenen Gesetz, ihre regelmäßigen Obrigkeiten, ihre Gerichtshöse, ihre Landes Polizen u. s. w.











Auch die Versesung der Arbeiter aus einem vergleichungsweise kalten in ein sehr warmes Alima muß nothwendig mit mannigfaltigem Verlust an Kraft und Leben begleitet senn. Von den acht geliebten Mitgehülfen, mit denen ich vor 20 Jahren nach Bengalen segelte, sind schon 4 in die Ewigkeit hinübergegangen, und von acht Andern, welche eine Zeitlang nach mir in Ostindien ankamen, sind nur noch zwen am Leben. \*)

Die Sprachen, die ein Missionar in Indien erlerz nen muß, um im Weinberge des Herrn gebraucht werden zu können, bieten gleichfalls mancherlen Schwierigkeiten dar. Reine europäische Sprache ist im indischen Missions-Gebiete anwendbar. In diesen Länderstrecken des Ganges belaufen sich außer der allen Andern zu Grund liegenden Sanskritsprache die Andern auf nicht weniger als 50 Dialekte; und diese alle müssen zuvor gründlich bearbeitet werden, ebe das Christenthum in ganz Indien ausgebreitet werden kann.

In den ersten Anfängen der Mission in Indien war endlich auch der Umstand ein mächtiges Hindernis dersselben, daß die brittische Regierung daselbst der Arbeit der Missionarien entschieden abhold war. Diese sah weniger nicht als den Verlust des Landes voraus, wenn sich die Mission in die Vorurtheile der Eingebornen einmische. Diese politische Ansicht der Regierungs Behörden legte einen mächtigen Schlagbaum der Ansbreitung des Christenthums in den Weg, und die ersten Missionarien fühlten die Hindernisse, mit denen sie von dieser

Bemeiniglich denkt man sich die Missonssacke in unserm lieben Baterlande sehr unrichtig und oberflächlich, und stellt sich vor, die ganze Sache liege zunächst nur daran, daß recht viele taugliche junge Männer nach dem heidenlande hingesendet werden. Dieß ist in gewissem Sinne wahr, aber man vergist daben, daß ein einziger Arbeiter in Indien mehr als 10,000 Gulden Kosten verursacht, ehe er ein Wort zu den heiden sprechen kann. Vermehrung der Arbeiter, die so nothwendig sind, macht ansehnliche Vermehrung der Gaben christicher Liebe durchaus ersorderlich, wenn das heiligt Wert der Mission an Umsang und Ausdehnung gewinnen soll.



dem Ganges, und ihren Priestern entfagt, und das schnöde Joch des Casten-Zwanges von sich geworfen.

Bereits sind fünfzig bekehrte Eingeborne als brauchbare Mitgehülfen am Evangelio in das große Missions-Gebiet in Indien eingetreten.

Bereits sind fünf und zwanzig der indischen Sprachen für den Dienst des Evangeliums bearbeitet.

Bereits verlangen in allen Städten und Dörfern Bengalens die Hindus selbst aus den Händen der Missionarien taugliche Lehrer, um Schulen für ihre Jugend zu ertichten.

Bereits hat nicht blos die brittische Regierung in Indien, sondern es haben auch die Europäer daselbst angefangen, der Einschprung des Lichtes und der christlichen Erstenntnis in Indien die wesentlichsten Dienste zu leisten.

"Er muß machfen!" (3oh. 5, 30.)

Ich hatte oben Gelegenheit, zu bemerken, wie sehr die Direktion der ostindischen Compagnie und alle brittischen Regierungs - Behörden in Indien die Besorgnis hegten, durch Gestattung von Missions-Versuchen jeden politischen Einsuß auf die Völker Indiens einzubüßen: in unsern Tagen ist der General - Gouverneur in Bengalen sowohl als jede brittische Regierungs-Behörde dasselbst, eine mächtige Stüße der evangelischen Missions-Sache geworden. Seit einigen Jahren werden die unter den Eingebornen errichteten Schulen unter ihren unmittelbaren Schuß gestellt; mehrere christische Institute in Calsutta werden von derselben aufs kräftigste unterstüßt, und die Missionarien dürsen sich von Seiten der Regierung jeder freundlichen Ausmerksamseit und Ermunterung erfreuen.

Wic .





den Glauben an Christum alle zeitlichen Vortheite aufgeopfert haben, ichon an fich ber fraftigfte Beweis, ber von dem segensvollen Erfolg der Missions - Arbeit und dem endlichen Siege des Christenthums über alle Finfterniffe der indischen Beidenwelt gegeben werden fann. Eine ftarfere Probe der Aufrichtigfeit ihres Glaubens fann es wohl nicht geben, als die Aufopferung der Caften - Bortheile um Christi willen. Wie viele öffentliche Befenntniffe jum Christenthum dürften wir in England nach menschlicher Ansicht erwarten, wenn alle die Berluste barauf ftunden, die ein Sindu um Christe willen fich gefallen läßt. Aber nicht nur haben bereits manche Hindus die christliche Taufe angenommen, sondern im Allgemeinen hat das ganze gesellige Leben der Sindus in Bengalen eine machtige Beranderung erfahren. Die mächtige Scheidewand, welche Europäer und Gingeborne ganglich von einander trennte, bebt fich täglich mehr auf, und Erstere haben angefangen, in befannten Bindu-Familien freundschaftliche Besuche zu machen.

Die Sekte des Ram-mohun-ron \*) nimmt schnell zu, und mehrere mächtige Familien haben sich bereits an sie angeschlossen; vermögliche Hindus unterstüßen reichlich unsere Schul- und andere christliche Anstalten, und ehe ich Serampore verließ, kamen fast täglich Deputationen von den Dörfern der ganzen Umgegend, auf eine Entsernung von 10 Stunden her, welche und dringend baten, Schulen in ihren Dörfern zu errichten, indem sie versprachen, nicht nur selbst den Schullehrer zu besolden, sondern auch ihre Gößen-Tempel für Schulen einrichten zu lassen.

Dich ift ein talentvoller und gelehrter Philosoph ber Sindus, welcher, ohne eben das Christenthum anzunehmen, sich gegen ben Göpendienst seiner Landsleute zum Glauben an den einigen wahren Gott öffentlich bekannt hat, und an welchen sich unter dem Namen der Unitarier berreits viele hindus angeschlossen haben.

Bielleicht zweifelt noch hie und da Jemand, ob man sich wohl auch auf diese Bekehrungen verlassen könne. Diesen möchte ich nur einige Thatsachen zur Erwägung

noch mittheilen.

Nam - mohun, ein junger Brahmine vom höchstent Mang, hatte vor seiner Bekehrung zum Christenthum selbst den Scheiterhaufen angezündet, auf dem seine Mutter sich lebendig verbrannte. Ich hörte diesen Bekehrten zu Dum Dum ben Calkutta in hindustanischer Sprache eine so warme und eindringliche Predigt halten, daß seine Juhörer in Thränen zerstossen.

Jugunnath hielt vor seiner Bekehrung einen Götzen in seinem Hause, vor dem er täglich niedersiel, und er selbst nährte sich von den Opfergaben, welche dieser Götze von den Nachbarn empsieng. Nach seiner Bekehrung hieb er mit einem Beil seinen Götzen in Stücke, und verbrannte ihn unter dem Topf, in welchem er

fein Reis tochte.

Gorachund, ein frommer Hindu-Jüngling, bekannte sich voll Glaubend zur Sache Jesu Christi, und leistete allen Bitten seiner Mutter und seiner Verwandten den kräftigsten Widerstand, so daß ihn am Ende die dänische Obrigkeit in Serampore gegen seine Verwandte in Schut nehmen mußte, welche ihn mit Gewalt von den Missio-

narien logreißen wollten.

Ein neulich getaufter Brahmine hatte als Heide das Gelübde ewigen Stillschweigens gethan, und 4 Jahre lang sein Gelübde gehalten, indem er diese Zeit in dem berühmten Tempel der Kali ben Calkutta zubrachte. Er stand in so großem Ansehen, daß die reichen Hindus, wenn er durch die Straßen von Calkutta ging, aus ihren Häusern liesen, sich ihm zu Füßen warfen, und ihn als eine Gottheit verehrten. Er trug ein Halsband von Schlangengebein, und hatte das Aussehen eines Wesens, das seine Menschengestalt umgewandelt hat. Diesen Mann lassen Sie uns einen Augenblick ins Auge fassen. Der sinstere Stolz auf seine Abstammung von

1 L-1000 le

ber mendinden filde bet Rocket fande und beisen effe Tfferbeien bes Mindeljous vertanbes; unb feine effe Cfferbeien bes Mindeljous vertanbes; unb feine erhites Chabulbungelbreit melt ihm vor- ein flost ja úren. the project, and the necessaries, faint field unb fit-Were many made folders Chicago on Station and Mile Po-Commel und auf Erben," (Boop, 2s. 1a.)

Madmitta ber in bem bemnichen Jeben fon 20





Dies war die erste Frucht unserer Arbeit in Bengalen. Bon dieser Zeit an die auf diese Stunde machte die Mission einen zwar langsamen aber vesten Gang vorwärts, indes sie manche furchtbare Schwierig-feiten zu besiegen, und manche harte Kämpfe zu bestehen hatte. Unsere Baptisten = Mission zählt gegenwärtig folgende Hauptstationen:

In Bengalen:

Serampore, Calcutta, Midnapore, Jeffore, Chittagong, Cutwa, Murschedabad und Dinagepore.

In den obern Provingen:

Mongyr, Digah, Camppore, Allahabad, Benares, Delhi und Raiputhanna.

Auf den Inseln des indischen Dzeans: Colombo (Censon), Batavia (Java) und Sumatra. Der Gottesdienst wird auf diesen Missionsstationen in der bengalischen, der hindustanischen, der hindischen

um seinen Bolksgenossen bas in Christo, dem Sohne Gottes, er schienene heil bekannt zu machen, sondern er hat auch durch seine zeistlichen Lieder, die er in bengalischer Sprache zum Gebrauch der Christengemeinden in Bengalen versertigte, großen Segen gestistet. Der herausgeber kann sich nicht enthalten, in möglichst treuer Un bersegung eines dieser zarten Lieder seinen Lesern mitzutheilen.

## An den Erlöfer. (Ein Lied von Krischna.)

Bergiß ben Freund, o Seele, nie, Der einst ber Sunde Last und Müh Jür dich ertrug, an seiner hand Vermeide stets ber Göpen Land.

Brumhu t) ward Mensch, wie ich es bin, Er gab für mich in Tod sich hin; Zerbrach das Joch, und trng die Schuld; Darum vergiß nie-seiner Huld!

f) Der Rame bes höchsten Gottes in ber Gansfrit : Sprace:



Tarachund ift einer unferer besten Hindudichter, und mehr denn 100 schöne Lieder unsers bengalischen Liederbuches sind von ihm verfast. Auch Arischna und Andere verfertigen herrliche Lieder.

Die bekehrten Eingebornen erwerben ihren eigenen Lebendunterhalt entweder im Dienste der Europäer, oder durch Ackerbau, Weberen und andern Handthierungen. Ihre eigene Betriebsamkeit hat Manche derselben schon in anschnlichen Wohlstand versetzt, wodurch ihre zeitlichen Verluste, welche ihr Uebertritt zum Christenthum zur Folge hatte, reichlich gedeckt wurden. Große Kindergruppen wachsen in ihrer Mitte auf, und es läßt sich mit des Herrn Segen hossen, daß ihre christliche Erziehung, welche sie erhalten, dieselben zu achtungswerthen und nüplichen Gliedern der bürgerlichen Gesellschaft machen wird.

Eine Anzahl dieser bekehrten Hindus sind bereits im lebendigen Glauben an Christum selig gestorben; und sie haben auf ihrem Sterbelager erfreuliche Zeugnisse von der Gnade abgelegt, die sie in Dem gefunden haben, der allein die Menschen selig machen kann.

Pitumbur - fing mar vor feiner Befehrung jum Chriftenthum ein febr geachteter Mann der Schreiber-Cafte. Das Lefen einer driftlichen Schrift, die Samuel Bearce für die Lascaren geschrieben bat, und die ins Bengalische übersett murde, war in der Sand der Borfebung das gefegnete Mittel, ibn für den Glauben an Christum ju gewinnen. 3ch borte ibn mit einer fo unwiderfteblichen Rraft der Beweise predigen, daß ben Gögendienern das Herz badurch zerschnitten mard. Alls fein Ende berannabte, fo lag es ibm febr an, öffentlich ju zeigen, daß es ihn nicht reue, Alles für Christum hingegeben au haben. Er schrieb daber seiner Gattin fterbend einen Brief, und bat fie dringend, nicht länger jum beidnischen Göpendienste fich zu halten, sondern nach Gerampore ju fommen, und ihr glückliches Lebensloos mit ben Gläubigen ju theilen. Er farb mit der Bemerfung,

daß er jest erst erfahren habe, was der apostolische Sesgen heise: Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Beistes.

Arischnu-prusad, ein sehr interessanter junger Brahmine von einer vornehmen Familie, stellte in den 3—4 Fahren, die er noch nach seiner Taufe lebte, einen herrlichen Beweis von den segensreichen Wirkungen des Christenthums im Leben dar. Ob er schon entsernt von Serampore auf einem Boote starb, so haben wir doch von seinen letten Stunden die gewisse Nachricht erhal-

ten, daß fein Ende Friede mar.

Futit nahm das Evangelium mit aufrichtigem herzen auf, und bekannte sich mit warmen Eifer zu demselben. Als er nach dem Dorfe, wo er wohnte, das R. Testament brachte, wurde er aufs roheste mißhandelt; aber er schämte sich des Evangelii von Christo nicht, und beharrte standhaft in seinem Zeugniß für dasselbe. Er ward auch bald für seine Treue dadurch belohnt, daß seine Mutter, seine Schwester und seine benden Kinder sich an die Christengemeinde zu Serampore anschlossen. Mit Freuden wandelte er, als sein Ende nahe kam, durch das sinstere That des Todes, und ließ einige seiner christichen Brüder zu sich vusen, um ihm ein Lied zu singen, unter dem er selig für diese Welt entschlies.\*)

Aughu, ein Hindu, der, als er getauft wurde, schon ziemlich im Alter vorgerückt war, hing blindlings an seinen Priestern; und hatte sich zu sechs verschiedenen malen, nach der Zahl seiner Narben auf dem Nücken, schwingen lassen. Alls er ansing, den Herrn zu erkennen, gab er sich Ihm auch mit ganzer Seele hin, und machte seinem Bekenntnis durch seinen Wandel Ehre. Als ich ihn auf seinem Sterbelager besuchte, drückte er sich auf eine ganz kunstlose Weise darüber aus. Ich

<sup>\*)</sup> Man febe Maangin 1821 Beit 2, Geite 134 f.

fragte ihn, ob er unter seinen Leiden dem Herrn sich nahe fühle? Er legte sogleich die Hand aufs Herz, und fagte: Hier ift Er! Hier ist Er! Ich fühle, daß Er da ist.

Noch ließen sich manche Benspiele dieser Art anführen, aber ich darf nicht vergessen, daß ich nicht ein

Buch sondern einen Brief schreibe.

Schon muß ich Ihnen wieder ein Lebewohl sagen.

Der herr fen mit Ihnen bis ans Ende.

## Drenzehnter Brief.

ueber den Fortgang der Bibelübersepungen in Indien.

An herrn Prediger Daniel Scharp in Boston.

Berfules, auf bem Meere ben 9. April 1821.

Erlauben Sie mir, theurer Freund, Ihnen in diesem Briefe die segnenden Fußstapfen der Vorsehung unsers Gottes zu nennen, die sich uns in der neuesten Geschichte des indischen Vibel-Uebersepungswerkes vor die Augenstellen.

Die Nothwendigkeit, daß die Uebersepung der heil. Schriften in die orientalischen Sprachen einen Theil des indischen Missionswerkes ausmachen sollten, erhellt schon daraus, daß die Hindus sowohl als die Mahomedaner ben ihrem religiösen Glauben sich immer auf göttliche Offenbarungsurkunden berufen. Manche heidnische Gebräuche sind auch so zügellos, widersunig und grausam, daß sie sich gegen den Andrang des gesunden Menschenverstandes wohl kaum hätten erhalten können, wären sie nicht durch heilig geglaubte Schriften als Religionsplicht geboten. Diese angeblichen Offenbarungen der Götter üben einen so mächtigen Einstuß auf die Gemüther des Volkes aus, daß der Hindu im Vertrauen auf sie seinem Körper die grausamsten Büsungen auferlegt, oder einem gewaltsamen Tode sich in die Arme stürzt.

Die Wedantn-sar sagt: "das allgenugsame Wort, das aus dem Munde des Brumbn (höchsten Gottes) geht, ist die Wedn." (Diese Wedu wird von den Hindus für ihre heiligste Schrift angesehen.) Es blieb demnach nichts librig, als ihnen auf ihrem eigenen Grund und Boden zu begegnen; und statt ihrer falschen, ihnen nun die wahren Schasters (heiligen Schriften) in die Hände

au geben.

Mit der Bibel in der Hand wird der christliche Missonar und besonders der Nationalgehülfe von den Einsgebornen mit einer Hochachtung aufgenommen, welche er ohne sie nimmermehr erwarten könnte. In vielen Fällen vertritt dieses heilige Buch die Stelle des Missonars, und ist das gesegnete Mittel zur Bekehrung der Hindus, so wie jeder Bekehrte "geboren ist durch das Wort der Wahrheit." Für den Heiden, der so eben aus der Gewalt der Finsterniß in das Neich des Lichtes übertritt, ist die heilige Schrift unentbehrlich, um ihn zu erbauen in seinem allerheiligsten Glauben, und um auch Andern Grund zu geben der Hossnung, die in ihm ist.

Unter so manchen untergeordneten Vortheilen, welche aus diesen Bibelübersexungen entspringen, gehört auch namentlich dieser, daß sie die Sprachen Indiens striren und bereichern, indem jedes Wort seine vestgestellte Bedeutung erhält, und aus der Sanskrit. Sprache viele Worte aufgenommen und in allgemeinen Umlauf dadurch gesett werden. Unstreitig ist es eine ungemeine Bereicherung einer Sprache, wenn der ganze Vorrath christlich - religiöser Begriffe in passende Worte eingekleidet, und der Sprache in ihrer veststehenden Bedeutung einverleibt wird. Das Christenthum hätte schon um der Sprache willen nie eine tiese Wurzel in Indien sassen können, wenn nicht die heil. Schriften in ihre Sprachen übersett worden wären.

Db mein verehrter College, Doktor Caren, alle diese Gründe für das Werk der Bibelübersetzungen in seiner

- - - Find

Quality may white or with Quitter given meth 60° MAN, where is all side the street simples for examine her Barber and the street of the street of the street given and the construction of the street of the street given and the street of the street of the street given and the obligate failure has also approximate failure and the furtherms are the two dates of the street of the street given and the failure has also approximate failure and the furtherms are to be to 3 dates within the state with the furtherms are to be to 3 dates of the street given the street given and the two 3 dates of the street given and the furtherms are to be a street given to the street given and the street the street given the street given the street given and the street given the street given the street given the street of the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street of the street given the street given the street given the street given the street of the street given the

And the second s

media (sino tempirila dirichiantiques molicificazion mi sistilare diprin in termilati. Ol remaini in terminale diprin in termilati. Ol remaini in termilati in termilati. Oliveri diprin dirichiane sopramenta terr. men et cali fina dirichiane sopramenta terr. men et cali fina les carriero Centale ini distipata bel per di les carriero Centale ini distipata bel per di Distipata di diprin termilati. Distipata del per Distipata del diprin terminale terminale de per si soli la Salvariantica bei destinale.





In diesen fünf Sprachen war die ganze Bibel gedruckt, als ich Indien verließ. Dieß muß nun auch
ben der Bibelübersetzung in die Pundschabi-Sprache
der Fall senn, die von den Seiths gesprochen wird,
und als ich abreiste, ihrer Vollendung im Druck nabe
war.

Die historischen Bücher bes Alten Testamentes waren allein noch ben dem Druck der chinesischen Bibel übrig, als ich meinen letten Brief aus Indien erhielt, und auch diefe muffen jest ihrer Bollendung nabe fenn. Diese mächtige Unternehmung, von welcher nachber umftändlicher noch die Rede fenn wird, ift eines der ausgezeichnetsten Werte, das in unfern Sagen vollendet murde, und mein verehrter College, Berr Doftor Marschmann, betrachtet es als ein unvergefliches Unterpfand ber Suld Gottes gegen ibn, daß er ber Gnade gewürbigt murbe, ber Rirche Christi biefen Dienft gu leiften, und daß fein Leben und feine Gefundheit unter Diefer ungebeuren Arbeit erhalten wurde. Daben ift es ein mahrer Gewinn für die Bibelüberfebungs - Sache, bag Berr Dr. Morrison in China fich ju derfelben Zeit mit berfelben Arbeit beschäftigte, und fie vollendete. Es ift ein bochft erfreulicher Umftand, daß eine Bibel-Mebersepung, die in der schwierigsten Sprache der Welt Sunderten von Millionen Menschen gegeben merden foll, an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Bulfsmitteln von zwen Gelehrten vollendet murde. Jede erfte Ueberschung eines Buches, wie die Bibel ift, erfordert in jeder Sprache in den nachfolgenden Ausgaben gar mancherlen Berbefferungen der Sprache, und alle Hülfsmittel find erforderlich, um fie ihrer Vollendung nabe zu bringen. Wie vielmehr gilt dief von der chinesischen Sprache.

Das Neue Testament hat ferner in der Puschtus Sprache der Provinz Afganistan, in der Kunkuns, Afs sams, Telingas, Kurnatas und Guzzurati. Sprache schon im J. 1819 zum erstenmal vollendet die Presse verlassen,

8. Bandes, 3, Heft, D









Wirkungen ihrer Bemühungen, sie dem tödtenden Einflusse des Göpendienstes zu entreißen, erst in einer fernen Zukunft reifen, so bleibt ihr Ertrag dennoch immerhin gewiß.

Es ift eine merkwürdige Thatsache, daß zwar Mehrere unserer Hindus, welche die heil. Taufe empfangen haben, wieder in den Dienst der Sünde, aber von diesen doch nicht mehr als zwen in den Göpendienst zurückgefallen sind, und daß, obgleich einige derselben ein Raub der Sünde wurden, sie es dennoch nicht mehr über sich zu erhalten vermochten, ihre Hände zu einem Göpenbilde aufzuheben. An dem heidnischen Philosophen in Indien, Ram-Mohun-Ron, der zu Calkutta lebt, besigen wir einen gleichzeitigen Beweiß, daß europäische Bildung und Anhänglichkeit an den Göpendienst zwen unverträgliche Dinge sind. Dieser Brahmine hat gegen daß Sustem der Vielgötteren geschrieben, ob er gleich bis jest noch kein Christ geworden ist. \*)

Die meisten Hindu-Jünglinge haben eine sehr schnelle Fassungstraft, und sind für höhere Bildung ungemein empfänglich. Schon sind die meisten ihrer frühern Beforgnisse und Vorurtheile vor dem Lichte der Wahrheit

---

<sup>\*)</sup> Diefer merkwürdige Mann bietet bem driftlichen Menichenbeobachter Dieselbe Erscheinung dar, welche wir ben Taufenden ber sogenannten gebildeten Rlaffe in unferm driftlichen Europa mahrgunehmen gewohnt find, fo lange biefe bas Chriftenthum gur bloffen Berfan Des fade maden. Sie find, wie er, mit den allgemeinen Grund-Lebren des Chriftenthums einverstanden; weil aber die Religion ihnen noch nicht Angelegenheit bes herzens geworden ift, und ihr Junerstes durchdrungen hat, so muß die Lehre des Christenthums bon bem Erlofer ber Menfchen und feiner burch feinen Tod geftife teten Berfohnung ben biefem Attlichen Zuftande ihres Gemuthes ibnen ein ewiges Geheimnig bleiben, ju welchem nur bie Buge gu Gott den Schluffel barbietet. Alfo rechtfertigt fich bas Chris ftenthum in allen Climaten und unter allen Bolfern der Erde. Aber diesen Mnstigismus wird dasselbe als unerlägliche Bedingung bes Gintrittes in fein himmlisches heiligthum gum Gegen ber Welt bis aus Ende bemabren.

verschwunden. Die für sie ganz neuen Gegenstände, die sie in ihren Schul-Büchern antressen, ziehen ihre Bewunderung auf sich, und verlassen sie die Schule, so nehmen sie ihre Bücher mit sich nach Hause, um den Inhalt derselben ihren Eltern und Nachbarn mitzutheilen.

Welch ein herrliches Feld ist hier für den christlichen Missionar geöffnet! welch eine Ernte für die kommenden

Sage!

## Fünfzehnter Brief.

Fortschritte des Christenthums in Indien.

Berfules, jur Gee ben 11. April 1821.

Wie groß auch immer der Umfang des geistigen Umschwungs senn mag, welcher in den letten 20 Jahren
in verschiedenen Theilen von Europa und Amerika Statt
gesunden hat, so ist doch unstreitig die sittliche und
christliche Umgestaltung noch viel größer, welche in demselben Zeitraum das brittische Indien erfahren durfte.

Es war wohl ein etwas übertriebenes, aber doch für den damaligen Zustand der Europäer in Indien scharf bezeichnendes Unternehmen, wenn etwa im Jahr 1793 Missionar Thomas in einer der Calcutter Zeitungen einruden ließ, daß er einen Chriften fuche. Man batte nämlich furz vor der Erscheinung dieser Anzeige in den öffentlichen Blättern nicht felten die scherzhafte Bemertung in den gefelligen Cirteln gehört, daß jeder Europaer auf feinem Weg nach Indien feine Religion auf dem Cap der guten hoffnung jurudlaffe. Und es ift in der That zu fürchten, es sen von Vielen derfelben wahr gewesen, daß sie sich ben ihrer Ankunft in Judien freuten, nicht mehr von Bibel und Sonntagen und Gottesdiensten und christlicher Ordnung geplagt zu fenn. Der Unglaube und die ihn begleitende Lafterhaftigkeit fanden hier eine so ungestörte Mitternachtstunde, und

for queen for moting in deviations a best of an amendation matter the Court for the Co

tes augustes ein eines gemeinteine mit bei gang fliebt gehammagnende mehre freunten, mit bei gang fliebt ber Josiah Jahbani im Jahr 1704 m. Gariffet und dem denliche Demister. Derpreist fic ber des denliche Demister. Derpreist fich mit fliebt gebenden, zur ihr Elbert-Cade als ein gefannteile fliebt gebenden, zu die der Geben Jahren verleicht, gestägeneiten. Zehn ist und balt orbriede Erchaus dermeg ist einzelnen Erkelichte derendenen werde bie erzeigt ist einzelnen Erkelichte derendenen werde bie

--- 1.3 Schon bie Regierung bat ju ber Cache ben Greibentomt in Johnn eine gang anbest Soffung eine genemmen, und beführer bir lienterung beführer unfe

A) Emer ben Entreliem in Johin bet bei Beingeffem Greift mehre Freucht gebachte, micht bis in einbigundenbe Ande bediese aus für einberer beien. Erhat som ben benörfen Gabern fahre fich jest er serfigiebens Magamann derfiligt Schemaginen der, nicht mit mehre Dijten terlande fah, san

A). Obbel see jame meinte bei henligen Wereible. Sie nicht für hat filled über seene Enthfallen sech sie het fille hat filled ihr seene Enthfallen sech sie het fillersen bei fillensenen hat mithels belüssentriet. Bestelle hat fill sie helben Stelle hat seine die Bestelle bei Kommen bestelle hat die Stelle hat die Ste

- 4.) Seit den letten 20 Jahren hat das Wort Gottes eine zuvor nie gehörte Verbreitung in Indien gefunden; und es wird nun in etwa 30 Sprachen von den Fremdlingen und Einheimischen gelesen und benutt. Nicht blod zu Calcutta sondern auch zu Madras, Bomban, Colombo, Sumatra, Malacca, auf Isle de France, Venang, Batavia, Amboina u. s. w. sind Bibel - Gesellschaften nunmehr errichtet, welche in ihren Umtreisen thätig wirken.
- 5.) Die Schulbücher Gesellschaft ist eine treffliche Unstalt, welche ihre Entstehung der edlen Gemahlin unsers General Gouverneurs Hastings verdankt, und welche die Verbreitung nütlicher Schulbücher in den indischen Sprachen zum Zwecke hat.
- 6.) Eine sehr thätige Schulgesellschaft ist bemüht, überall unter den Eingebornen Indiens Volksschulen zu errichten, in denen viele Tausende von Hindusindern unterrichtet werden.
- 7.) Zwen Missionsgesellschaften haben sich innerhalb dieser Zeit in Calcutta und eine zu Madras gebildet, welche die Missionsbemühungen ihrer europäischen Brüder mit Gebet, durch guten Nath und Geld-Beyträge unterstüßen.
- 8.) Die Missions Stationen erstrecken sich nunmehr von Calcutta bis nach Delhi und von der südlichen Spițe bis nach Surat hinauf; in denen auf etwa 76 verschiedenen Stationen mehr als 110 europäische und über 60 indische Missionsarbeiter für die Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi wirken. Ein großer Theil der Insseln des indischen Ozeans hat die Verkündiger des Heistes in Christo Jesu aufgenommen; Censon faßt eine besträchtliche Anzahl derselben in sich. Selbst mehrere Burmanen haben vor einiger Zeit den christlichen Glauben angenommen. Dieses Alles hat der Kerr nach seiner unendlichen Barmherzigkeit seit dem Ansang dieses Jahrahunderts in Judich gethan.





#### Benlage.

tim den Lesern unsers Magazins, welche schon aus frühern im Magazine mitgetheilten Nachrichten mit der Entstehungsgeschichte und der Einrichtung des Missions-Seminars in Serampore bekannt sind, und von dessen gegenwärtigem Bestand in einem der nächsten Hefte umständlicher die Rede werden wird, hier noch einige interessante Notizen über die fromme Geschäftigkeit des christlichen Publikums für das Wachsthum derselben mitzutheilen, fügen wir noch einen Aufruf ben, den Herr Prediger Ward in England bekannt machte, und der in der Hand der Worsehung das gesegnete Mittel wurde, die christliche Wohlthätigkeits Liebe auf diesen Zweck der evangelischen Mission in Indien noch besonders hinzulenken.

"Die Bevölkerung hindustans, so lautet dieser Aufruf, belauft sich nach der neuesten wahrscheinlichsten
Berechnung auf 150 Millionen Seelen, von denen nicht
weniger als 60 Millionen der unmittelbaren brittischen
Regierung angehören. Die verhältnismäßig kaum zu
nennenden kleinen Spristen. Schaaren ausgenommen, liegt
noch diese ganze ungeheure Volksmasse in der Gewalt
heidnischer Finsterniß, ohne bis jest Gelegenheit zur
Bekanntschaft mit dem Christenthum gefunden zu haben.

Die geistige Erleuchtung von 60 Millionen brittischer Unterthanen hat die Vorsehung Gottes den Christen Groß-brittaniens in die Hände gelegt, und nach allen Richtungen hin den Weg zu diesem großen Ziele geebnet. Aber was ist vergleichungsweise bis jest für sie geschehen. Noch läßt sich bis auf diese Stunde unter der Gesammtbevölkerung Hindustans auf eine Million von Heiden nicht ein Missionar auffinden, ungeachtet alle Britten wissen, was Christus gesagt hat: Lehret alle Völker!

Seite, daß die brittischen Christen blos mit ihrer perfönlichen Theilnahme am Missionswesen allen diesen Böl-



Vengetragen haben. Ben meiner Durchreise durch Maryland fand ich die Methodisten dieses Staates so zahlveich und daben so geachtet, daß sie auf die Verhandlungen der gesetzgebenden Behörde einen großen Einfluß haben, und daß mancherlen Unordnungen durch sie abgeschafft worden sind.

Sie glauben mir gerne, daß es mein voller Ernst, wenn ich meine herzliche Freude hierüber ausdrücke. Was das Sektenwesen betrifft, so hat ein Odem dasselbe gemacht, und ein Odem wird es wieder wegnehmen. Es hängt uns allen noch gar viel Spreu an; wenn ich aber hinblicke auf den, der allein das Recht hat zu regieren, und der über die Herzen der Menschen einen Sieg um den andern davon trägt, so freue ich mich, und werde mich abermals freuen.

Es liegt mir mehr als je an, verehrter Freund, keinen Menschen nach seiner Sekte zu erkennen, und nicht darnach zu fragen, ob er Independent, Episkopale, Presbyterianer, Methodiste oder Baptiste sen. \*) Ich möchte immer von jedem, der das Bild Christiträgt, und als ein Licht in seinen Umgebungen leuchtet, fagen: Derselbe ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wie traurig ist es doch, wenn wir nur densenigen

tirchlichen Vereine angehört, der sich von der Kirche losgemacht und nich seine eigene ganz unabhängige Versasung gegeben hat. Epis. fovale ift das Mitglied der öffentlichen Landeslirche, an deren Svipe Bildbiffe fteben, und die eben darum die bischöffliche (Evis. fopale) heißt; flatt der Vischöffe haben andere Kirchen (besonders in Schottland) Kirchenalteite, daher sie Presbyterianer heisen. Met hod ist en werden diesenige Mitglieder der Epissovalsirche genannt, denen es an den hergebrachten Kircheneinrichtungen nicht genügt, die daher ihre eigene Erbauungsanstalten und ihre eigene Prediger in der Kirche haben, und daher Methodisten heisen, weil man ihnen eine eigene Weise (Methode) zuschrieb, die sie dem Wert der Bekehrung des Menschen vorzeichneten.

Venjenigen unsere Liebe beweisen wollen, welche unserer Parthen angehören, da doch der Herr Jesus Christus seine Freunde blos darum liebte, weil sie sein Bild an sich tragen.

Man fagte mir, manche Epistopalen wollten barum aur Miffionsfache im Beidenlande nichts bentragen, weil fie fagten: Es ift unnöthig für uns, unsere Kräfte an diesem Werf zu verschwenden. Alles muß doch zulett ju uns kommen. 3ch hore einen andern fagen : ich bete für die gesegnete Arbeit eines Jeden, der unter Aufle gung der Sande der Aeltesten ordinirt worden ift. Der Methodiste macht gerne den Schluß, als ob fast alle Rraft der Frommigfeit in diefer Welt in feiner Berbindung vereinigt fen. Gine andere Sette findet jede andere Christengemeinschaft so verderbt, daß sie sich nicht entschließen fann, irgend einer etwas zu Liebe zu thun. Geht der Baptiste durch eine Stadt, so zeigt er auf die Rirchen und Rapellen bin, und fagt ju feinem Freund: Diefe alle werden Baptiffen - Berfammlungshäufer werden; denn Chriftus und feine Apostel find lauter Baptiften gewesen. — Und bennoch ift es flar, daß das Reich Christi feiner derselben ausschließlich gegeben ift. Sie alle werden fich in diesen besondern Erwartungen sehr getäuscht finden, und daben wird fein Jota der Wahrbeit verloren geben, und feine Spur des Frrthums verschont bleiben. Die Welt wird nicht durch unsere Lieblings-Mennungen, sondern durch den Geift und Sinn Christi in und erobert. "Das Reich ift nur den Seiligen des Allerhöchsten gegeben."

Ist mein herz weit genug, die ganze Familie zu lieben, deren Namen im himmel angeschrieben ist, so habe ich auch an Allen Theil; ich stehe mit Allen in Gemeinschaft; die Gaben Aller sind Mein; die Summe ihrer Christenerfahrungen ist Mein; der Segen ihrer Arbeit zu haus und im Auslande ist Mein. — "Mein- Bater wirket Alles." — Ich weiß, verehrter Freund.

<sup>8.</sup> Bandes. 3. Seft.

daß Sie mit mir einverstanden find, daß bieß chriftliche Liebe fen. Die Welt wird weder durch Bernunftgrunde noch durch glänzendes Menschentalent, sie wird nur burch Chriftus in uns besiegt, durch die Rraft chriftlicher Menschenliebe, die sich ber drobendften Gefahr bingibt, um unfere fintenden Bruder ju retten. Beiland fucht Leute, die 36m dienen.

Jedoch - ber Gluß dieser Bemerkungen bat mich von dem eigentlichen Ziele dieses Briefes ganglich abgeleitet. Ich wollte burch einen Blick auf die mächtige Beränderung, welche das Christenthum in dem Sinne und Leben eines zu Gott bekehrten Seiden bewirft, Die Worte des Apostels erläutern: "Ift Jemand in Christo, fo ift er eine neue Creatur. Das Alte ift vergangen;

fiehe, es ift Alles neu worden." -

Es ift die Rraft der göttlichen Wahrheit, welche das Berg bes Beiden zu einem neuen fittlichen Geschöpfe Gottes umschafft. Bor seiner Befehrung hat der Sindu keine andere Borstellung von Gott, als die Bilder, welche er verehrt, die Fabeln, welche er hört, und welche die Ceremonien des Göpendienstes ihm ju geben vermögen. Und alle diese Bilder und Fabeln führen seiner Seele nichts als schmutige, wollustige, grausame und thierischedelhafte Gestaltungen vor feine Seele. Diese unreinen Bilder ausgenommen, tann fich der hindu sonft gar feine Borftellung von feinem Gott machen. Welche anbetende Bermunderung, welch tiefe Ehrfurcht, welche heilige Freude muß sein ganzes Wesen ergreifen, wenn die ersten Eindritche von Gott, als einem geistigen, allmächtigen, allgegenwärtigen, beiligen und ewigen Wefen in seine Seele dringen. Muß das nicht ein gang wunderbares Licht fenn, das in seinem Gemuthe aus der Nacht der Finsterniß aufgeht? (1 Petr. 2, 9.) Worber bat er einen fichtbaren Gegenstand angebetet; jest beugt er seine Anice vor dem unsichtbaren Jehova. Worhin war fein ganzer Gottesdienst lanter Ceremonie, jest lernt er Gott im Geifte und in der Wahrheit verebren.

Vorher waren alle die Religionshandlungen, die er verzichtete, so kalt und gefühllos wie das Stück Leimen, das er anbetete; jest sind alle seine Kräfte angeregt, und er hat Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christo. "Ik Jemand in Christo, so ist er eine neue Creatur." Nie habe ich die Gösendiener Indiens ernsthafter gesehen, als wenn sie einen ihrer Gesehrten Landsleute beten sahen. Auf jedem ihrer Gesichtszüge stand die Frage der Verwunderung geschrieben: Was ist dieß? Und was soll das werden?

Sebufram, einer unserer beredtesten und brauchbarasten National-Prediger, war vor seiner Bekehrung der Anführer einer Sänger Bande, die in den Tempelm schmußige Lieder singen. Und nun sehe man ihn in einem christlichen Tempel im Dienste Christi beschäftigt, durch den sein eigenes Herz, und die Herzen derer, welche ihn hören, zerschmolzen, erhoben und veredelt wird. Man sehe ihn, wie er unter einem Strom von Schweiß und Thränen, die über seine Wangen rollen, den Lobgesang seiner tiefgerührten Abendmahlsgenossen seiner, und das bengalische Lied singt, dessen Thor heißt;

Liebe, dir ergeb ich mich Dir zu dienen ewiglich;

und die Worte des Apostels werden uns in ihrer vollen Alarheit vor die Seele treten: "Siehe, es ist Alles neu worden!"

Habet. Dieß hat er schon tausendmal gethan, und unzähligemale die Worte daben wiederholt: "Gungai snack kurile paap tschai" (Durch das Baden im Ganges wird die Sünde weggeschafft). Und dennoch ward die Last niemals von seinem Gewissen weggehoben; er hatte nie Frieden mit Gott gefunden. Dieser Mann kommt nun endlich zu der Quelle, die für alle Sünde und Unreinigkeit geöffnet ist; er hört das köstliche Wort: Das Blut Fesu Christi, des Sohnes Gottes, mache





Finsterniß! Herrliche Aussichten in die Wohnungen des. ewigen Friedens für die hoffnungslose Erwartung end-loser Seelenwanderungen! Auch er darf mit den Gläubigen Christi getrost im Tode ausrusen: "Hinfort ist mir bengelegt die Krone der Gerechtigkeit!"

Ist dieß Alles nicht ein stärkender Beweis, verehrter Freund, "daß wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt haben." Und wenn wir selig sind in dieser Hoffnung, so lassen Sie uns der Millionen Heiden gedenken, welche sich derselben noch nicht getrösten dürfen, und die so gut wie wir durch das Blut Jesu Christi berusen sind, Erben des ewigen Lebens zu werden.

### Siebenzehnter Brief.

Der gewisse Gieg des Evangeliums.

Herfules, auf bem Dieere ben 13, Upril 1821.

Unter allen Namen, welche unserm Herrn Jesu Christe in der heiligen Schrift gegeben werden, ist wohl keiner gewöhnlicher als der Name König (Christus). Ist Er doch "der König aller Könige, und der Herr aller Herren;" wird doch seinem Königreiche eine "ewige Dauer" zugeschrieben. Dazu hat Er auch das vollkommenste und unbestreitbarste Accht auf seine Unterthanen; denn sie Alle sind seine Geschöpfe, ein Wert seiner Hände; und was sie immer vermögen, das ist seine Gabe. Die Grundgesetze seiner Acgierung sind göttlich und unveränderlich; und mit ihr ist die Glückseligkeit seiner Unterthanen unzertrennlich verknüpft.

Aber hat sich nicht, wie nach einer gemeinsamen Berabredung, die ganze Menschheit von der Abhängigkeit von ihrem Schöpfer und Herrn losgesagt? Sind sie nicht Alle Rebellen geworden, und fahren sort in diesem Zustande der Abtrünnigkeit, mögen sie nun vereinzelt in der Wüste oder in bürgerlichen Bereinen;

toh oder zivilistet, auf dieser Erde leben. Zur Strafe ihrer Abtrünnigkeit sind sie dem Fürsten der Finsterniß in die Hände gefallen, der in seinen sichtbaren Stell-vertretern auf Erden sie unter der Gewalt des Unglaubens und des Aberglaubens gefangen hält, und der Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden widerstrebt.

Seit Christus auferstanden ist von den Todten, hat Er, als König, der ewiglich lebt, den Tod und den, der des Todes Gewalt hat, den Fürsten der Finsterniß, besiegt. Er ist aufgefahren in den Himmel, sipet zur Rechten Gottes, und wartet nun, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße liegen, und Er nach ewigem Rechte von allen Erdenbewohnern als Gott und König angebetet wird.

Nichts kann nun für den Menschen, mögen wir ihn als ein individuelles Geschöpf, oder in seiner Verbindung mit Andern betrachten, wünschenswerther senn, als diese Herrschaft Christi. Im Dienste der Eitelkeit und unter der Herrschaft der Sünde seufzt noch jest die ganze Ereatur, und liegt in schwerer Geburt, und harret ihrer Erlösungsstunde entgegen. Und wer einmal nur etwas gekostet hat von der Seligkeit, die in Ehristo Jesu zu sinden ist, und den unendlichen Werth einer unsterblichen Seele kennt, ben dem schmelzt jedes Anliegen seines harrenden Herzens in die große Bitte zussammen: Dein Reich komme!

Erlösers das edelste Ziel und der große Vereinigungspunkt aller Wünsche der Menschheit, so ist es ein erquickender Gedanke, daß weder in dem Zustande des Menschen noch in der Beschaffenheit des Reiches Christi, so wie das Wort Gottes uns dasselbe schildert, irgend etwas sich vorsindet, das seiner allgemeinen Einführung unter den Völkern der Erde unübersteigliche Hindernisse in den Weg legte. Macht dieses Reich des Lichtes seinen Gang vorwärts, so muß die Finsternis der Natioven vor seinem Ungesichte sliehen. Entsaltet es seine göttlichen Segnungen unter den Bölkern der Erde, so werden die Bölker diesen König des Himmels willkommen beissen.

Aber mas jedem Menschenbergen willfommen und wünschenswerth senn muß, das ift ihm auch im Worte Gottes als etwas, daß gewiß geschehen wird, jugefagt. Die Schriften des Alten und Neuen Bundes find der Berheiffung voll, daß Ihm alle Gewalt gegeben ift im Simmel und auf Erden, und bag in feinem Ramen fich beugen follen die Aniee aller derer, die im himmel und auf Erden und unter der Erden find, und alle Bungen bekennen follen, daß Jesus Christus ber SErr fen gur Ehre Gottes des Baters. Und damit dief geschehen moge, fo ift Chriftus die Berfohnung geworden für unfere Sunde, nicht allein aber für die unfere, fondern auch für der gangen Welt. Diefes Evangelium foll ber gangen Menschheit verfündigt werden, und Er muß berrichen, bis durch daffelbe alle feine Feinde gum Schemel feiner Ruffe liegen.

Sollte nun Jesus Christus diese allgemeine Berrschaft über die Menschheit nicht erhalten, wo blieben die Berbeigungen unfers Gottes, welche Er feinem Cobne und durch Ihn der Welt gegeben bat? Wo bliebe ber Grund unfere Glaubens an die Wahrhaftigkeit der emigen Liebe Gottes? wo der Lohn für den Geborsam Christi? Wo endlich die lette Bollendung bes großen Bieles ber gangen Menschheit? Er muß wachfen, wenn bem Lafter die Herrschaft über die Welt entriffen und die Tugend des Menschen fein lerer Name und seine schönfte Soffnung fein füßer Traum werden foll. Gin unbegreifliches Rathfel bliebe die gange Welt - und Menschengeschichte, wenn diese Verheiffungen des Treuen und Wahrhaftigen nicht erfüllt werden, und wenn nicht früher oder fpater, aber endlich doch gewiß, die langersehnte Zeit erfcheinen follte, wo Er berrichen wird von einem Deere ju dem andern und von dem Baffer bis an der Belt Ende, und mo alle Reiche diefer Welt Reiche unfers Bottes und feines Gefalbten geworden find.

- Coople





ihrer Spike sich versammeln sehen, um ihre Gögenbilder auf Scheiterhausen auflodern zu lassen; wenn der Canibale auf Neu-Seeland, der Schwarze auf Madagas, tar, die Namaquas und Bootschuannas des innern südlichen Ufrikas, wenn die Millionen Indiens, so wie die indianischen Boltskämme in Nordamerika laut und sehnlich und Alle auf einmal um Unterrichtsansialten für ihre Kinder siehen. Alle diese Länder bereiten sich zu dem nahen Zeitpunkt vor, in welchem sie vereint ihre Gößenbilder den Maulwürsen vorwersen und laut ausrused werden: Der Herr, Jehova, ist unser Erbtheil!

Wie viel auch immer in der Ausbreitungsgeschichte des Reiches Gottes auf Erden zu thun übrig in, so zielt doch alles auf die fortschreitende Annäherung jener herrlichen Verklärungsperiode der Kirche Christi, wo der Herr, den wir suchen, bald zu seinem Tempel kommen, und seinem Namen unter den Lobgesangen einer geretteten Welt von allen Nationen wird gehuldiget werden.

### Achtzehnter Brief.

Sinige freundliche Binte für Miffions.

herfules, auf bem Meer ben 14. April 1821.

Sie wünschen, mein lieber Freund, bald in eine Berufsweise hinüberzutreten, welche nach der ursprünglichen Einrichtung der christlichen Kirche einen wesentlichen Theil derselben ausmacht. Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück dazu. Ich habe es immer für eine mangelhafte Einrichtung unserer Kirche angesehen, daß sie ihre Richtung zu dem Weltganzen, als Licht der Welt und Salz der Erde, über dem an sich pslichtmäßigen und löblichen, aber einseitigen und selbstschtigen Bestreben vergaß, tiese Schanzgräben um sich her zu ziehen, und kümmerlich genug nur für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen.

- Engli

Was auch immer Andere über diese Ansicht urthet. Ien mögen, Ihr Entschluß ist gefaßt, und wie sehr wünsche ich Ihnen aus der Fülle meines Herzens, das Sie das Werk eines Evangelisten thun mögen.

Als die Zeit herannahte, in welcher das Wort vom Reiche aus den engen Grenzen Judäas heraus in seine weite Missionslausbahn hineintreten sollte, so sprach unser Heiland mit den ehrwürdigen Wertzeugen, die Er hiezu erwählet hatte, zu wiederholtenmalen und aufseindringlichste von dem göttlichen Benstande, den sie wie nichts anderes zu ihrem heiligen Berufe bedürfen; von dem heiligen Geist, der sie zu ihrem Zeugenberuse tüch-

tig machen merbe.

hier seben Sie, mein Freund, in wenigen Worten bas A und das O, den Anfang und das Ende Ihres großen Missionsbedürfnisses. Nicht durch Menschenmacht und Gewalt, fondern durch den Geift Jebovas foll der Auftrag Christi ausgerichtet werden: Gehet bin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Von dieser großen Wahrheit find seine letten Abschiedsreden an seine Junger überfließend. Nach seiner Berficherung ift es der Geist Jesu Christi allein, der die Welt straft um die Gunde, um die Gerechtigkeit und um das Wer ein würdiger Zögling der Missions. Schule werden, und gehörig auf seinen wichtigen Beruf porbereitet werden foll, der darf nicht mehr nach dem Fleische, sondern er muß nach dem Geifte mandeln und vom Geifte Jesu Christi getrieben werden. Go lange er nicht zum lebendigen Bewußtsenn biefes Lebenspringips erwacht ift, das alle feine Beiftes - und Körperfräfte in Bewegung fest und leitet, so lange ift ibm die Pforte des evangelischen Missionsleben noch nicht aufgeschlossen.

Unter der Leitung dieser höhern göttlichen. Gewalt, die ein Geset in seinem Gemüthe geworden ist, wird jeder Augenblick seiner Vorbereitungszeit für seinen wichtigen Beruf ihm kostbar, und jede Gelegenheit ihm willkommen seyn, um sich diesenigen Sigenschaften anzus

- Cityl



dürfen Sie hoffen, bey der Befolgung dieser einfachen Regeln Ihre Gesundheit in Indien zu erhalten.

Was nun die Borbereitung ju bem Diffions - Beruf Welbst betrifft, fo verwenden Sie nach Ihrer Ankunft in Indien Ihre gange Zeit mit allem Ernst und mit unverbroffener Anstrengung auf die gründliche Erlernung der Sprache, in welcher Sie bas Evangelium einft verfundigen sollen, und fangen Sie keine neue Sprache zu ternen an, fo lange Sie nicht die haupt - Schwierigkeiten ber erften völlig übermunden haben. Eine folche Sprache lesen zu lernen ift eine leichte Aufgabe; auch die Conftruftion bietet feine große Schwierigfeiten bar; aber die Tone und der Accent werden Ihnen mehr Mübe machen. Um eine fremde und besonders um eine orientalische Sprache richtig aussprechen zu lernen, dazu ift unentbehrlich erforderlich, unter ben Gingebornen fich auzusiedeln, und die lebendige Sprachbetonung von ihren Lippen ins Ohr aufzufaffen. Sat fie einmal Befit vom Ohr genommen, so ift feine Schwierigkeit in diefer Sinsicht weiter übrig. Saben Sie sodann nur ein paar Ausdrücke berfelben fich zu eigen gemacht, fo fangen Sie fogleich an, Gebrauch von benfelben gu machen; Uebung, und nichts als Uebung wird Ihre Fortschritte fichern. Können Sie einmal die Eingebornen versteben, so geben Sie fich alle Mube, ihre Dentweise, ihre Religion, ihre Ceremonien, ihre Borurtheile, und das gange Gebiet ihrer Gedankenwelt fo genau wie möglich au ftudiren. Angaben bieruber, Die Gie von ihnen felbft erhalten tonnen, find viel richtiger, und für die Welt, in der Ste fich befinden, bezeichnender, als mas Sie bierüber in Büchern finden fonnen. Saben Gie fich einmal das Zutrauen eines Einzelnen erworben, und was in ihm ift, genau kennen gelernt, so haben Sie hiemit einen reichen Stoff jum Nachdenten, jum Gebet und zu ihrem Beruf, ben Gie auf feinem andern Beg finden fonnen.

Other Dermy on the districtions for in cried, one for gradest two districtions of the conference of the product of the medical country of the control of the conference of the control of

no del sel cisa nechadatele salt production de de rises, médie COI de friebe hause possibues, le resuscibles Coulor per Europeanidens, par afron Piera Frence de las globalistes Columna has Rises, me mante la ler Grandformel für has menging tilgt men has der Grandformel für has menging tilgt med has artikalen Grandformel gerichte Geleine med has artikalen Grandformel gerichte Geleine Selber Grandformel gerichten, der bestehen der Selber Grandformel gerichten der bestehen der Selber Grandformel gerichten der bestehen der Selber Grandformel gerichten der bestehen der bestehen der Selber Grandformel gerichten der bestehen der

the principes of , for our City before in his Order.

It does her identifies that assertion with the City of the C

medalis felles. Orderent. Copt and her Copt in latter, and silts cloth as plans, of the feleric filfe mean war might Charp respectables. Clic medies, seen element present, and come Coletter Charles. Less element present, and come Coletter Charles and the common file of the desire Charles and the Caralian and bidges to elfective (Out motiva allowat alone cisages ground; for the common common common common commontation from the Caralian and the Common commontation from the Caralian and the Common commontation from the Caralian and the Caralian and modelship from the Caralian and the Caralian and modelship from the common common common commontation from the common common com-





- 2. Ein Fünklein klein, durch Dich entflammt Haft Du, o Bater, und gesandt, Die Glaub' und Lieb' verbindet. Genährt durch Dein belebend Wort Hat es geglommen fort und fort, Und da und dort gezündet. Liebe, Glaube Fügt zusammen Alle Flammen, Läutert, reinigt, Bis in Dir sich alles einigt.
- 3. HErr, Du gibst Sieg! Dich preisen wir! Schon glüht der kalte Pol von Dir, D Licht, das Allen scheinet! Des Negers Sklavenkette bricht, Das Volk am Ganges jauchtt dem Licht, Das alle Kasten einet. Blutge Götzen Und Altäre Sind im Meere Untergangen. Sieh! Der Wahrheit Tempel prangen.
- 4. Des blutgen Halbmonds Licht erbleicht Am hellen Oft, sein Schimmer weicht Dir aller Bölfer Sonne! Auch blickt mit reuiger Begier Ein Häuflein Jakobs, Herr! nach Dir, Fühlt der Vergebung Wonne. Sieh der Heiden Füll' sich mehren, Sich bekehren Licht der Erde! Uch das Jakob selig werde.
- 5. Füll, Geist des Herrn, die Diener all', Durch die des Lebenswortes Schall In alle Welt sich dränget! Tilg aus den Herzen Sünd' und Wahn! Zerstör des bösen Geistes Plan, Der sich and Eitle hänget! Eins nur wolle Dich nur mähle Jede Seele, Dir nur traue, Wer da hilft am großen Baue.
- 6. Verzehr' all' Eigenheit und Sucht! Gemächlichkeit und Leidensflucht Tilg Du, o Mann der Schmerzen! All' Zwietracht, die der Höll entstammt, Du Flamme, die zum himmel flammt, Zerstör in aller Herzen, Daß durch Liebe, Ernst und Wahrheit, Deiner Klarheit Voll die Erde, Und dein Reich vollendet werde!

# Jahres - Feyer

ber

## evangelischen Missions : Gesellschaft

zu Basel

den 28 ten und 29 ten Man 1823.

Nachmittags 3 Uhr sammelte fich eine febr ansehnliche Gemeinde biefiger und auswärtiger Missions - Freunde in der hiefigen St. Martins - Rirche, um der öffentlichen Missions - Fener theilnehmend benzuwohnen. Rach dem Abfingen einiger paffender Stropben aus bem biefigen Liederbuche eröffnete herr Pfarrer von Brunn, als Präfident der Miffions - Committee, diese andachtvolle Reper mit einem inbrunftigen Gebete, und einigen einleitenden Bemerkungen über den beiligen 3med ber gegenwärtigen Feyer. Hierauf wurde von herrn Inspektor Blumhardt ein gedrängter Auszug aus dem inhaltsreichen Jahres - Berichte der Missions - Gesellschaft vorgetragen, welcher die theilnehmenden Missions - Freunde mit den 24 bereits in der Seidenwelt arbeitenden geliebten 3oglingen der Anstalt, dem gegenwärtigen Bestand der evangelischen Missionsschule, welche nunmehr 33 fromme Jünglinge in fich enthält, den vorbereitenden Arbeiten der ausgesendeten 5 Missionarien der Gesellschaft an den Ufern des kaspischen Meeres, und endlich mit dem innern Bestande und den Berhandlungen der Missions. Gesellschaft felbst aus dem lettverflossenen Zeitraume von 9 Monaten in einer Mebersicht fruchtbarer und erfreulicher Thatsachen bekannnt machte. Nach einem, mit einigen musikalischen Instrumenten unterflütten Chor-Gefange der Missions-Zöglinge, der nach dem Borlesen des Berichtes von denselben angestimmt murde, hielt nun herr Prediger Gaussen, als Abgeordneter der Genfer Hilfs - Missions - Gesellschaft, in französischer Sprache einen febr eindringlichen, und mit sichtbarer

---

Rührung begleiteten Vortrag an die Versammlung, worin derselbe zuerst die bisherigen, mit reichem Segen gefrönten Arbeiten des verehrten Hülfs-Missions-Vereins zu Genf, zur Freude aller Anwesenden fürzlich schilderte, und zu neuer munterer Thätigseit an diesem Werke des Herrn so wie zu einem ernsten Streben alle anwesenden Freunde aufforderte, nicht nur zur Verbreitung des Evangeliums unter andern Völkern thätig mitzuwirken, sondern auch die Kraft des Wortes Gottes zu unserer eigenen Seligkeit selbst immer reichlicher zu erfahren.

Hierauf beschloß Herr Pfarrer Larosche diese festliche Stunden in einer furgen Ansprache an die Versammlung mit einer fruchtbaren hindeutung auf die Größe, und Mannigfaltigfeit der Schwierigfeiten, welche dem evangelischen Missions - Werk sich entgegenstellen, und die geeignet find, unsere gangliche Unmacht fo wie die Unentbehrlichkeit der Hülfe des Herrn ben unserer frommen Thätigfeit an diefem Werke ber chriftlichen Menschenliebe uns täglich fühlbarer zu machen, aber auch mit einer ftarkenden hinweisung auf die jungftverflossene Fener der ersten Pfingstagsgeschichte, welche dem Glauben und der Treue des Christen den Sieg des Reiches Gottes über alle hinderniffe ber Welt ju feiner freudigen Ermuthigung verbürgt; und endigte mit einem inbrunftigen Gebete jum SErrn eine Berfammlung, die, wie wir getroft hoffen, fegensvolle und bleibende Gindrucke in den Herzen der anwesenden Missions - Freunde gurückgelaffen hat.

- ----

## Jahresbericht

ber

evangelischen Missionsgesellschaft zu Basel.

Borgetragen am Jahres-Feste derselben den 28. Man 1823.

Raum find 9 Monate verflossen, als unsere Committee das Glück hatte, Sie in einer fenerlichen Versammlung in diesem hause des herrn freundlich zu bewillkommen, und Ihnen einen turgen Umrif aus der neueften Ge schichte unserer evangelischen Missions - Gesellschaft mitautheilen. Unsere Committee wurde es nicht gewagt haben, noch vor Berlauf einer vollen Jahresfrift auf das Wenige, mas diese beengten Schranken der Zeit im Gebiete unferer evangelischen Miffions - Geschichte barbieten, die wohlwollende Aufmerksamkeit der ehrwürdigen Versammlung hinzulenken, wenn nicht auf ber einen Seite der Wunsch, in dem festgesetten Geleiß ber Zeit mit unserer Jahres - Fener fortzuschreiten, und auf der andern das Bedürfnif uns daben geleitet hatte, in 36rer freundlichen Theilnahme neue Ermunterungen und Stärfungen für unfer Miffions - Geschäft angutreffen.

Daben glauben wir der Gnade Gottes, die sich bisher auf so mannigfaltige Weise an unserer Anstalt verherr. licht hat, das kindliche Vertrauen schuldig zu senn, das sie an den Herzen der verehrungswürdigen Freunde, welche aus hiesiger Stadt und Umgegend und zum Theil aus weiter Ferne her sich um unsere Jahred. Feste zu versammeln die Güte hatten, selbst den blosen Ausdruck eines guten Willens zu segnen vermag.

Unsere Committee freut sich im Allgemeinen der lieblichen Wahrnehmung, daß unsere Missionsarbeit immer mehr aus den Schranken der Berathungen und Entwürfe in das Gebiet der Geschicht e hinübertritt, und daß unsere Jahresberichte eben darum auch immer mehr das Wesen einer einfachen Geschichtserzählung anzunehmen vermögen.

Wie leicht es auch daben senn dürfte, dem geliebten Gegenstande unserer gemeinsamen Pflege, welchen der Herr nach seiner großen Barmberzigkeit in unsere schwachen Hände niedergelegt hat, durch die lieblichen Farben, welche das Bewußtsenn menschenfreundlicher Absichten, oder umfassender Plane oder muthmachender Hoffnungen darbietet, ein frästigeres Colorit aufzutragen, so geziemt es dennoch der christlichen Bescheidenheit, die ein Werk Gottes am schönsten ziert, sich strenge nur an das zu halten, was Vergangenheit und Gegenwart als ein wirklich Geschehenes und Vorhandenes darstellen, und die Entsaltung der größern Unterlagen der Gnade des Herrn anheimzustellen, welcher dem, das noch nicht ist, ruset, daß es sen. Röm. 4, 17.

vier auf der westlichen Küste von Afrika ihre Missionsstellen gefunden.

So weit es die Umstände und die jum Theil sehr weiten Entfernungen gestatten, steben alle diese geliebten Böglinge mit unferer Missions - Committee in fortgefester segensreicher Berbindung; fie erfreuen uns von Zeit zu Zeit mit ihren Briefen und Mittheilungen, fo wie auch wir einen willfommenen Beruf in dem Geschäfte finden, ibnen bisweilen zu ihrer Ermunterung alle diejenigen Nachrichten von dem Fortgang unserer Missionsschule und unserer Missionsgeschäfte zukommen zu lassen, welche in der weiten Entfernung, in der fie von ihrer geliebten Beimath leben, ein eigenthümliches Interesse für fie Ein besonderes Bergnügen gewährt es uns, baben. mahrnehmen zu dürfen, daß fie felbft, wie weit auch Einzelne von einander entfernt steben, ein lebhaftes Bedürfniß in fich fühlen, auf die weitesten Entfernungen bin das beilige Band chriftlicher Bruderliebe, das sich um ihre herzen geschlungen bat, vestzuhalten, und jeder Gelegenheit mahrzunehmen, fich einander ermunternde und belebende Nachrichten von ihren Erfahrungen und Arbeiten ju geben, und auf diesem Wege nicht blos ihre geliebte Heimath sondern auch die entfernteffen Gegenden der Erde in den weiten Rreis ihrer theil nehmenden Liebe und ihres inbrunftigen Gebets ein auschließen.

Missionar D. Müller ist, nachdem er sich zuvor auf Ambonna mit einer Gehülsen am Werk des Herrn verehlicht hatte, am 29. März 1822 von dort abgereist, gue feiner erbeitenen Bediemmen genall in ber Gunte rate auf ber Juli Coites ale Berfünbiger bei lians 54 sickeysteller, be er ond portice füclich engelemmen id. Diet 3mid, eine ber grid. tru bet elistriden lindingunt . mide eine Blanch sespiti von bere Millimen Goden albit. Henr eines de et anglete ben linbrag bet, met ben belitabelden Cheminben mir ber beiffe bet felben je femmete, unb diern nach langer multiefer Berlefenbeit bie Gegennann erten Anfling, eines felden Gefdelfen nach Anfre unb Chang mit ben griften Conventation verbeint, unb grein Aderiche sem Bebert je broben.

"Milliage (), Worterster d'un générale 1921, Milliage (), Worterster d'un genérale de nochtail deux, ber sin ausziellens flichten an Zode nach inn Saut, aus eines deutschaft flichten an Zode nach inn Saut, aus eines deux Chameleus (del. Cheese Weit-Saut, aus eines deux Chameleus (del. Cheese Weit-Saut), aus dem den in seinen benaum entrélisée (Fragans Maderner, 2005). Utanies auf Deux paix de la gazie feiter, un moier en Johann of Fraganseriale se présen bar, interes en Tipel franc Milliage de la gazie feiter. Au autoro (moide de Minagaries) gelegen ift. Auf allen diefen Infeln wird die Malapifche Sprache gesprochen. Da für diese hauptsprache bes großen Oftens, die in verschiedene Berzweigungen von bem afiatischen Continente an burch die gange nordoftliche Linie der Gudsee-Inseln bis zu den Sandwichsund Marquesas-Inseln hin gesprochen wird, noch kein gedrucktes Wörterbuch vorhanden ift, fo muß ein jeder Missionar sich fein eigenes verfertigen. Rach feinem letten Briefe hat unser theure Freund Bormeister ein folches glücklich vollendet, und über 20,000 Wörter in basselbe eingetragen. Bon dem Buftande der Chriften auf diesen Inseln im Allgemeinen befonders aber der europäischen macht derselbe eine sehr traurige Schil berung. Natürlich fann auch die Rückwirkung nicht auders als höchst schädlich senn, welche das lasterhafte Betragen vieler Europäer über die eingebornen Chriffen sowohl als über die Heiden verbreitet.

meister, scheinen einem Teige ähnlich zu seyn, der mit schlechter Hefen angesetzt ist, und der trop aller Wärme und Nachhülfe nicht aufgehen will. Sie haben im Allgemeinen zu nichts Lust, als ihren Siri (eine Gattung Blätter) mit Tabak zu kauen, und ihre schöne Lebenszeit zu verschlasen. Außer der Frohndienste, zu denen sie genöthigt sind, thun sie nichts weder zur Beförderung ihres eigenen Wohlstandes noch zur Handreichung Anderer. Wenn man von einem Handwerker oder Krämer unter ihnen etwas haben will, so sindet man selten etwas ben ihnen, wohl aber zu jeder Zeit ben den Shinesen und Mahomedanern, welche hierin mit einander wetteisern, und die Christen beschämen. Dieß ist wohl einer der hauptsächlichsten Gründe, warum viele Holländer

- Cityle

auhier alles, was geistlich zu senn scheint und geistlich ist, hassen. Mich richtet in dieser Wildnis der Gedanke auf, daß der HErr mich hieher gesendet, und auch mir die Verheissung in die Seele gelegt hat, daß Er es nicht burch Heer- oder Menschen-Kraft sondern durch seinen Beist ausrichten werde."

Diesen bedürsnisvollen Wirkungskreisen im großen Often, und der kleinen Schaar von Arbeitern, welche auf demselben sich befinden, sind von der verehrten holländischen Missions. Gesellschaft unsere benden geliebten Böglinge, J. Bär und P. Anecht, am 8. Dez. 1822 zugesendet worden. Noch ist unserer Committee die Freude nicht zu Theil geworden, von denselben seit dem Antritt ihrer vielleicht 10,000 Stunden weiten Seercise eine Nachricht zu erhalten, und die heftigen Stürme der ersten Monate dieses Jahres haben und manchen stillen Aummer für dieselbe bereitet. Noch am Tage ihrer Abreise schrieb uns einer dieser theuren Brüder:

Minser Herz ist voll der heissesten Segenswünsche für Sie. Sie und unsere geliebten Freunde, in deren Areis und durch deren Unterstützung wir nach Leib und Seele so viel Gutes genossen haben, werden wir mit und in den großen Osten tragen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit, sen mit Ihnen, und segne die Arbeit Ihrer Hände zur Förderung seines Neiches auf dieser Erde. Seitdem Ihm die Wacht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wandelt sich's mit Ihm und an seiner allmächtigen Hand getrost auch in die fernsten Zonen der Heidenwelt hinein. Nicht ohne tieses Wehmuthsgefühl scheiden wir vom geliebten Boden des europäischen Vaterlandes, den wir wohl nicht mehr sehen werden. Aber unser Herz

ist fröhlich in unserm Gott und Erlöser, und die Liebe Christi dringet und, mit dankbarer Seele benm Anblick der Wellen, die und nach den fernen Inseln der Süd-See tragen sollen, Ihm das Lobsied zu singen:

Du bist's werth, Lamm, für deine Todesmüh', Daß Dich jeder Blutstropf ehre, Daß das Herz stets nach Dir glüh'; Jeder Pulsschlag dein begehre, Und die ganze Seele für und für Hang an Dir."—

Mur wenige Tage zuvor hatten sich zu Gravesend in England ihre benden Mitbrüder, L. Frion und Eh. Winkler, nach Ostindien eingeschifft. Bende wandernde Parthien hofften einander auf den großen Wassern des atlantischen Ozeans zu begegnen, allein ihre Hoffnung scheint nicht erfüllt worden zu senn. Darauf deutet eine liebliche Strophe aus dem in Versen auf dem Meere verfasten Tagebuch des theuren Bruders Winklers, das uns von Madeira aus zugekommen ist, und worin er unter dem 30. Dezember schreibt:

"Ein Schiff aus Holland! — Ha! sie sind's; Dren Masten; Eurs nach Süden; Ja, unsre Brüder, ja, sie sind's! Welch Glück ist uns beschieden! Das Schiff kommt näher. Nun ist's da; Man ruft; antwortet wieder: —— Ein Schiff von Amsterdam ist's? — Ja — Doch keiner unsrer Brüder." —

Unsere Committee hatte die Freude, innerhalb diesesk kurzen Zeitraums von unserm geliebten Missions-Zögling, J. Kindlinger, welcher in Djensten der verehrten

- Coople

Authoritor William , Beldfiftsh in Wallacter Str. abret, auf ber Allfa Communbel, als Probiger bes Changing sports it minor increfung Tana Sicher und Brieft in Empfrag je nebmen. Maren Sanfris augeneffen. melde ibm jebodt bie Grabe bei fugicilife unt committe, in them orden Malifaces ; Micht für für eine Amebl von Ginnobnem ergeinblige Bellemann über bed Chriftenduch unf ber effenen Strafe en. wo er Belegrabelt bege Solet.





Unser geliebte Freund Kindlinger schließt seinen reichhaltigen Brief also:

"Mit dem unordentlichen Lebensmandel einiger der einflugreichsten Guropäer allhier fomme ich in täglichen Kampf, aber die Sand des BErrn wird fiegen. In diesen Tagen, als die Noth am größten war, fand ich weinend an meinem Bücher - Raften , und fagte laut : DErr! Sier find alle meine Freunde und meine Rathe geber! Gib mir Troft und Rath, mas jest zu thun ift. Mein suchendes Auge fiel nun auf ein altes biblisches Losungebuch von meinem Geburtsjahr 1791, das einzige das ich batte. Ich schlug den Text meines Geburts-Tages nach, es ift der 13, Julius, und da fand ich diese Worte: Fürchte dich nicht, sondern rede, und schweige nicht; denn ich bin mit dir, und Niemand foll fich untersteben, dir gut schaden; benn ich habe ein großes Bolf in dieser Stadt. Ap. Gesch. 15, 9. 10. Betroft und muthig schloß ich meinen Bucher-Raften gu, und redete, und fürchtete mich nicht; und der SErk ließ es gelingen, " -

Die Committee der verehrten holländischen Missions. Gesellschaft fand es den vorliegenden Bedürsnissen angemessen, in den letten Monaten des Jahres 1822 zwen unserer geliebten Zöglinge, nämlich Ehr. Winkler und L. Frion, diesem thätigen Arbeiter am Werke Christigls Gehülfen zuzusenden. Bende segelten, wie schon oben bemerkt wurde, am 6. Dez. 1822 von Gravesend in England ab, und erfrenten unsere Committee durch einige interessante Nachrichten, welche sie und unter dem 20. Januar dieses Jahres von Madeira aus zugesendet haben. Missionar Winkler spricht darin ihre benderseitigen Empsindungen unter Andern in folgenden Worten aus;

S S .- HOUSE

"Wir find, das wiffen Sie, nicht mehr im Treibbause, auch nicht mehr im Garten des Seren, auch felbst nicht einmal mehr an den Landstraßen neben anbern Fruchtbäumen; mir find - in der Bufte der Welt. Das feben und fühlen wir; das macht aber auch, baf wir dankend guruckbenken an die alte Zeit, an die vorigen Jahre, und und, da wir dem Leibe nach getrennt find, defto vester im Geiste anschließen an die Gemeinde Gottes, die da ift in Christo Jesu, unserm Beren. D fürmahr, der Artifel von der Gemeinschaft der Beiligen durch Fürbitte, Ermahnung, Lehre, Troft und allerlen geistliche Handreichung, nachdem ein jeder vom DErrn empfangen hat, ift ein foftliches Aleinod unfers Glaubens, und gewährt uns in unserer Vilgrimschaft großen Troft. Wir möchten gerne durch die Erkenntniß Christi einen gefunden Glauben nebft einem guten Gewissen erlangen. Das waren Pauli Schäpe und Ladung, womit er durch diese Welt glücklich durchsteuerte, endlich frohlockend in den Hafen der Rube einlief. Sein Berr ift auch unfer Berr. Wenn uns nur dieg Lood zufällt, möge denn auch unser fterbliche Leib eine Beute der ungestümen See senn, Doch ich bin der froben Zuversicht, daß mein Herr mir gönnen wird, die Macht feiner Guade den armen Beiden anzupreisen."-

Nuch von unsern benden geliebten Missions. Zöglingen, N. Jetter und W. Dürr, welche unter der Leitung der verehrten Missions - Gesellschaft der anglikanischen Kirche in Bengalen arbeiten, sind innerhalb dieses kurzen Zeitraums unserer Committee von verschiedenen Seiten her erfreuliche Nachrichten zugestossen. Der liebe Missionar Jetter, der sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Calkutta zurückziehen mußte, ist nunzmehr in dieser Hauptstadt Indiens von der bischöfslichen Missions - Gesellschaft als Verbreiter des Evangeliums Jesu Christi unter jungen und alten hindus bleibend angestellt worden. Die Gesellschaft hat zu diesem Sade ansehnliche Gebäulichkeiten nehst einem Grundstück in der schwarzen Stadt angekauft, um dier ein umfassendes Missions-Seminar unter Gottes Benstand zu begründen. Unser liebe Freund Jetter hatte die Freude, mit einem seiner Mitarbeiter zuerst in dasselbe einzuziehen. "Hier bin ich nun, schreibt derselbe unter dem 12. Jan. 1-22, umgeben von allen Seiten von den armen hindus, und habe mehr Arbeit, als ich bisweisen zu thun vermag. Wir haben auf eine englische Neile keine europäische Familie um uns."

Ein Hauptzweig seiner Beschäftigung ist die Leitung mehrerer Anaben- und Töchterschulen der Hindus, welche sowohl hier als auf den volkreichen Dörfern der Nachbarschaft errichtet worden sind. Einen nicht geringen Genuß gewährt es daben seinem Herzen, in der bengalisschen Sprache mit der Hülfe Gottes nun so weit vorgerückt zu senn, daß er die großen Thaten Gottes in derselben dem Volke zu verkündigen begonnen hat. In einem frühern Briefe an die englische Committee schreibt derselbe von den Missionsarbeiten in Burdwan folgendes:

Blicke ich auf die Zeit zurück, wo ich in Burdwan ankam, so werde ich unter denjenigen Hindus, die in Berührung mit der Mission gekommen sind, einer auffallenden Beränderung gewahr. Damals wollten sie unfere heiligen Schriften nicht einmal anrühren, aus Furcht, durch diese Berührung Christen zu werden; jest nehmen sie mit Freuden unsere N. Test. in den Schulen an, und lernen die schönsten Stellen derselben auswendig. Aber es ist eine traurige Thatsache, daß die Hindus im Allgemeinen, wie gerne sie auch die höhern Vorzüge

des Sbristenthums zugestehen, es dennoch für unnöthig erachten, ihr Leben nach den Vorschriften des Evange-liums einzurichten, indem sie sich bereden, daß auch ihr Weg sie zum Himmel führe. Wir bedürfen ein zwentes Pfingstiest, eine neue Ausgießung des heiligen Geistes, wenn diese arme Heiden vom Sündenschlafe aufgeweckt werden sollen."—

Unser lieber Bruder Dürr arbeitet noch immer in Burdwan im Segen fort, wo die verehrte bischöffliche Missionsgesellschaft ein sehr wohlgelegenes Missionshaus erbaut hat, von wo aus er täglich seinen großen Missionssprengel besucht. Von seinen Arbeiten schreibt derselbe in seinem neuesten Briefe vom 3. Jul. 1822 an seinen Freund Kindlinger:

"Ich wüßte nicht, wie glücklich ich ware, wenn ich einmal drenftig bis vierzig Heiden Christen um mich ber versammelt feben dürfte. Meine gange Bemeinde besteht aus zwen Sindus, die ich vor einigen Monaten taufte, einem Tauf- Candidaten und 2 Rnaben, von denen ich einige hoffnung haben barf. Erwähnter Tauf. Candidat ift ein Brabminen - Jüngling von 15 Jahren, ein äußerst scharffinniger aber auch eigenwilliger Jüngling, ber mich oft in der Geduld geubt bat. Indef darf ich jum Preise Gottes hoffen, daß die Gnade Christi an feinem Bergen arbeitet. Rürglich fagte er ju mir: "D mein Lebrer, es ift eine Unmöglichfeit, den Beiland fren zu befennen, fo lange ich meine Cafte nicht aufgebe. Und wie groß mare meine Strafe, wenn ich Ihn als meinen herrn erfennen und doch vor andern verläugnen würde. Ich wünsche daber sehnlich, meine Cafte zu verlaffen, und ein Chrift zu werden."

"Mein Missions Geschäft ist hauptsächlich auf die Schulen beschränft. Ich habe 13 ziemlich besetzte hinduschulen unter meiner Leitung, welche von 1077 Anaben besucht werden. Ihre Fortschritte sind befriedigend. Zu

- City

meiner großen Freude wird das Meue Testament in den Schulen mit Nupen gelesen. Mit manchen Büchern desselben sind die meisten Schüler so bekannt, daß sie fast jede Stelle, nach der ich frage, auswendig her-sagen, und mit Verstand erklären können.

Ich bin, Gott sen Dank! ziemlich wohl, wozu das kühle Wetter, das wir dieses Jahr hatten, ben einem Thermometerstand von nicht mehr als 90 — 100° Fahren-heit, viel bentrug."—

Unsere Committee kann nicht umbin, ihre Frende über die unsern Sergen wohlthuenden Zeugniffe auszubrücken, welche die Direktion der verehrten bischöfflichen Missions - Gesellschaft in ihren benden letten Jahresberichten sowohl dem eifrigen Fleiße als der driftlichen Uneigennütigfeit diefer benden Miffionarien gegeben bat. Um unsere sämmtlichen theuern Zöglinge gur frommen Uebung beffelben Miffions - Sinnes, der dem Berrn wohlgefällt, ju ermuntern, fühlen wir uns gedrungen, einen von der verehrten Direktion in London in ihrem Rahresbericht 1822 angeführten Brief unsers theuren Bruders Dürr bier im Auszuge benzufügen, indem berfelbe zugleich die wohlwollenden und väterlichen Gesinnungen deutlich beurfundet, deren fich unfere geliebten Boglinge von derfelben ficts in reichem Maage ju erfreuen haben.

Missionar Dürr schreibt in seinem und seines Mitbruders, A. Jetters Namen an die englische Committee:

"In hinsicht auf unsere leiblichen Bedürfnisse können wir Ihnen sagen, daß wir von Ihrer geehrten hülfd-Committee so freundlich und übersließend versorgt werden, daß wir unsere ganze Kraft unsern heiligen Berufs-Pflichten hingeben können. Mein monatlicher Gehalt Gestattete mir bis jest die Freude, daß ich mit meinen Ersparnissen fünf Hindu-Anaben auf meine Kosen in mein Haus aufnehmen und erziehen konnte. Es sind Anaben von 9—16 Jahren, die um mich leben, und die ich im Shristenthum unterrichte. Alle äußerten schon öfters den Wunsch getauft zu werden, allein ich wies sie siets zurück, bis ihre Erkenntniß im Christenthum und ihr Sinn reifer geworden ist. Sie nehmen an meinen häuslichen Andachten Theil, wo ich ihnen das Wort Gottes erkläre und mit ihnen bete."—

Nach einer sehr langwierigen und gefahrvollen Reise sind endlich im Anfang des verstossenen Sept. 1822 unsere benden theuern Zöglinge, F. Maisch und G. Reichard, glücklich in Indien angesommen, um dort die kleine Schaar von Arbeitern zu verstärken. Anhaltende Stürme, bedenkliche Krankheitsanfälle, und am Ende ein drentägiges Aufsigen ihred Schiffes auf einem Korallenselsen hatten ihnen mehr als einmal den Tod gedroht. Allein die Hand des Herrn half ihnen durch alle Geschren glücklich hindurch, und sie hatten die Freude, mit ihrem geliebten Mitbruder Kindlinger in Madras zusammenzutressen, und mit ihm seine nen erbaute holländische Schule zu Palliacatte senerlich einzuweihen.

In seinem neuesten von Calkutta unter dem 30ten Mov. 1822 datirten Briefe schreibt Missionar Maisch: "Wir bende hatten die Bestimmung von unserer Committee erhalten, mit einander nach Titalna in Thibet zu ziehen, und die Arbeiten des seligen Missionars Schröter daselbst fortzuseten. Allein da seitdem der thätige Missionsfreund Capitain Latter daselbst gestorben ist, und sich vorerst große Hindernisse der Ausführung dieses Planes in den Weg stellen, so haben wir von

der hiesigen Direktion den Auftrag erhalten, daß der liebe Bruder Reichard den Missionar Jetter in der hiesigen schwarzen Stadt und ich den Bruder Dürr in Burdwan in ihren täglich wachsenden Geschäften als Gehülfen unterstüßen follen, was wir nun mit herzlicher Freude thun, und dem Heiland danken, daß Er uns so liebevoll hier wieder zusammenführen wollte, um gemeinschaftlich sein Werk unter den armen Heiden zu treiben." —

Bon unfern vier geliebten Zöglingen, S. Schemel, W. Megger, J. Gerber und W. Becauer, welche am Schlusse des vorigen Jahres von der englisch-bischöfflis chen Misstonsgesellschaft als Boten Christi der Reger Co. Ionie auf Sierra Leone in Westafrika zugesendet wurden, find unferer Committee feit Kurzem zwen erfreuliche Schreiben vor ihrer glücklichen Ankunft auf jener Rufte zugekommen. Missionar Schemel mit feiner Gattin ift in dem Negerdorfe Bathurft, Miffionar Metger mit feiner Gattin in Wilberforce, Miffionar Gerber mit feiner Gattin vorläufig in Riffen, und Missionar Beckaner, welcher noch unverheurathet ift, auf der füdlichsten Spipe der Colonie zu York angestellt, von wo aus derselbe auch die nabe gelegenen Plantanen . und Scherbro. Inseln mit dem Evangelio Christi besucht. Missionar Schemel macht in seinem Briefe eine erfrenliche Schil derung von dem Zustande dieser Meger - Colonie, und bemerkt zugleich, daß das Clima ben weitem nicht fo ungesund sen, als von Seiten schwelgerischer Menschen, welche in Unmäßigkeit ihre Gesundheit zerstörten, fo oft das Gerücht hievon verbreitet worden sen, und daß fie dem Herrn danken, der fie fo liebevoll über das große Wasser zu diesen Negerschaaren geführt babe.

- Cityle

Gleichfalls am Schlusse des vorigen Jahres wurde von derselben verehrten Missionsgesellschaft unser theure Bruder Ehristoph Deininger nach Malta abgesendet, um sich hier für eine Mission auf den Küstenländern des Mittelmeers noch weiter vorzubereiten. Nicht ohne mannigfaltige bange Besorgniß sah ihn unsere Committee diese Neise antreten, da eine bedenkliche Brustkranktee diese Neise antreten, da eine bedenkliche Brustkrankteit nicht lange zuvor seine Gesundheit sehr geschwächt hatte.

Bu unserer großen Freude nahm daher unsere Committee einen Brief von demselben in Empfang, den er von Malta and unter dem 4ten Febr. an und schrieb, worin und derselbe seine am Sten Dez. glücklich erfolgte Unkunft auf Malta und die erfreuliche Wiederherstellung seiner Gesundheit meldet, und und schreibt, daß er im Hause des Herrn Prediger Jowett, der ihn auß freundlichte empfing, sich nun durch die Erlernung der italienischen und neugriechischen Sprache zum Werk des Herrn emsig vorbereite, und mit kindlicher Zuversicht seinem Eintritt ins Missionsgebiet entgegenblicke.

Unser theure Zögling J. Saltet hat innerhalb dieses Zeitraums in Begleitung seines Reisegefährten und Mitarbeiters, Herrn M. Bezners, unter mannigfaltigen Uebungen des Glaubens und der Geduld seine Missionswanderungen durch die polnische und russische Judenwelt fortgesetz, und sieht nun, nachdem der Leztere in seine Heimath zurücksehrte, bis jest allein auf diesen weiten Gebieten des Unglaubens und des Abersglaubens da. Wie trübe und hoffnungslos es auch oft

um diese benden Arbeiter unter den verlornen Schafent vom Hause Ifract aussah, so durften sie jedoch bie und da in einer stillen Nathanaelsseske die erquickende Wahrnehmung antressen, daß ihre Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ben allen Abwechslungen von Furcht und Hoffnung in der Gegenwart wird es auf diesen Gestlden voll Todtengebeinen doch an dem gegebenen Verheissungsworte der ewigen Liebe Gottes nicht sehlen, "daß, wenn einst die Fülle der Heiden eingegangen ist, ganz Israel selig werden soll."

Unsere benden geliebten Jöglinger S. Dieterich und D. Börlin, find am Ende des Julius des verfloffenen Jahres mobibehalten als Coloniften-Prediger unter den zahlreichen Schaaren schweizerischer und füd-deutscher Unsiedler auf der frimmischen halbinfel eingetreten, und haben in demüthigem Vertrauen auf die Hülfe des HErrn nun ihren vielfach schwierigen und segendreichen Beruf. daselbst bereits begonnen. Ersterer bat der erhaltenen Unweisung von Seiten der ruffischen Regierungsbehörde ju Folge feinen Wohnfit im Zürichthal, Letterer in Neusaß seine Wohnung aufgeschlagen. Bende Bezirke umfassen fammtliche Colonien, welche auf dem füdlichen Theile der Halbinfel, in den Nachbarschaften der Städte Kaffa, Sympheropol und Sewastopol sich niedergelassen haben. Sie wurden von ihren Gemeinden mit Gebnsucht und Liebe aufgenommen; und wie mannigfaltig und groß auch die Schwierigkeiten und Unordnungen find, mit denen neubegonnene Colonien zu jeder Zeit zu fampfen haben, fo febr beitert unter den Anftrengungen

bes ebangelischen Berufes diese benben Arbeiter die stille Hösenung auf, daß sie auf dem weiten Saatselde nicht vergeblich den lebendigmachenden Saamen des göttlichen Wortes ausstreuen werden.

Nicht ohne mannigfaltige füße Erinnerungen scheiben wir von der kleinen Schaar von Anechten Christi, welche aus unserer Schule nach Sud und Dit in die weiten Ge filde des Weinberges unfers göttlichen Königes ausgezogen find, und hie und da unter ber Laft und Sipe des Tages den guten Saamen für eine fünftige Freudenernte ftreuen. Aber benm Rückblick auf die Geliebten, welche unsere Missions-Schule verlassen haben, mischt sich in die Empfindungen des Dankes und ber Freude jugleich ein schmerzhaftes Gefühl ftiller Wehmuth ben dem Gedanke an den empfindlichen Verluft, den ihr brüderlicher Areis burch ben am 12. Februar dieses Jahres nach einem tangen schweren Arankenlager erfolgten feligen Singang unfere theuren Zöglings, Theophil Schafter, nach dem Willen des Herrn erlitten hat. Seit mehr als einem Jahr hatte fein Leben mit dem Lieblingsgedanken, als Bote Jesu Christi nach Indien zu geben, und mit der stillen Sehnsucht abwechselnd gekämpft, ausser dem Leibe ju mallen, und dabeim ju fenn ben bem BErrn. Kur das Lettere hat nun die unerforschliche Weisheit unfers Gottes entschieden, und mit der Entscheidung der ewigen Liebe ift dem Bollendeten das Loos aufs lieblichste gefallen. In seiner langwierigen Rrantheit von der Liebe edler driftlicher Menschenfreunde gu Bern, während seines mehrmonatlichen Aufenthaltes daselbit,

P P

aufs sorgfältigste gepflegt, und in seinen letten Wochen von einem alten mehr als 70 jährigen Vater ben Tag und Nacht mit unermüdeter Liebe im Leidens. Rampfe erleichtert und getröstet, ist er zur rechten Stunde mit dem lebendigen Glauben an seinen Gott und Erlöser von hinnen geschieden, um seinem Gott und Erlöser Veiche der Geister zu dienen. Möge einst auch unser Ende senn wie sein Ende war.

## II.

## Die evangelische Missions = Schule.

In allmählig fortschreitender Stuffenfolge ist es unter dem Benstand des Herrn auch in dem kurzen Zeitraum von neun Monaten, auf den unser Auge zurücklickt, unserer Committee gelungen, dem unserer Missionsschule zu Grund gelegten Bildungs. Plan um einige Schritte näher zu rücken. Nach dem Entwurf desselben soll nämlich unsere evangelische Missionsschule regelmäßig vier laufende Jahresklassen von Jünglingen in sich schließen, von denen am Schlusse jeden Jahres die älteste nach Vollendung ihrer Vorbereitungsjahre in das Werk des Amtes in der Heidenwelt eintritt, und an deren Stelle eine neue Präparandenklasse in die Anstalt ausgenommen wird.

Diesem Plane gemäß soll ferner die Gesammtzahl der Zöglinge unserer Schule in Rücksicht auf ihren Studiengang in zwen besondere Abtheilungen, eine Philologische und eine Real - Klasse geschieden werden, und die philologische Abtheilung der Schule

- Cityle

weitern drenjährigen Studienkurs neben einem umfassenden und gründlichen Unterrichte in der christlichen Religionslehre hauptsächlich mit dem Erlernen verschiedener Sprachen sich beschäftigen, deren Kenntniß zum Missions-Prediger-Beruf erforderlich ist, die Realklasse aber in einem weitern zwenjährigen Studiengang hauptsächlich in solchen Kenntnissen geübt werden, welche für einen Zugendlehrer im Missionsgebiete unentbehrlich sind.

Unsere evangelische Missions-Schule faßt diesemnach 3 regelmäßige Jahres-Klassen in sich, welche in Sinsicht auf ihren Studiengang in eine philologische, eine Real- und eine Praparanden-Klaffe abgetheilt werden. Die älteste Jahres - Klasse nämlich, welche nunmehr in dem dritten Jahre ihrer Vorbereitungs . Zeit in unserer Schule sich befindet, besteht aus 13 Jünglingen, welche dem Eintritt in ihren segensreichen und wichtigen Beruf nunmehr am nächsten stehen. Un sie schloß sich im Dezember des verflossenen Jahres die zwente, aus 11 Jünglingen bestehende Jahres - Klasse an, nachdem dieselbe unter unfern Augen ihr Praparandenjahr mit dem erfreulichen Befenntnisse des Herrn ju ihrem innern und äußern Leben vollendet hatte, und ihre Glieder nach den festgesetten Prüfungen von unserer Committee mit freudiger Zustimmung unserer Bergen in die Anzahl wirklicher Missions-Zöglinge aufgenommen worden waren. Die Angahl wirklicher Miffions - 3og. linge beläuft sich demnach gegenwärtig in zwen Jahres - Klassen auf 24 fromme Jünglinge, deren stilles

Wachsthum in der Gnade und Erfenntniß Jefu Chrift als einziges Lebensziel unserer Missions - Schule unsern Bergen nabe liegt. Gine nicht unbedeutende Angahl christlicher Jünglinge, die fich schon feit geraumer Zeit um Aufnahme in unsere Missions-Anstalt gemeldet batten, machte es nun unserer Committee möglich, die entftandene Lücke unserer Präparanden - Rlaffe mit einer kleinen Schaar derselben wieder auszufüllen, und nach wiederholten Prüfungen und ernftlichem Gebet zu dem SErrn der Gemeinde um die Leitung feines guten Geistes ben diesem folgenreichen Geschäfte glaubten wir, aus der Angahl derer, die fich ben uns gemeldet batten, mit freudiger Zustimmung unserer Herzen 9 dieser geliebten Jünglinge die Erlaubnig ertheilen gu dürfen, auf eine Jahresprobe hin, welche weder für sie noch für unsere Committee auf irgend eine Weise bindend ift, in die Präparanden-Klasse im Namen des Herrn einzutreten, welche nunmehr die dritte Jahres- Klasse unferer Missions. Schule bildet.

Die Gesammtzahl der theuren jugendlichen Freunde, welche in unserm Missionshause verpflegt und erzogen werden, faßt demnach gegenwärtig 33 Jünglinge in sich, die dem Dienst des großen Weltheilandes in der Heiden-welt sich gewidmet haben, und in der Kraft Christi die große Lebensaufgabe zu lösen bereit stehen, nicht mehr sich selbst zu leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Denn was ist der Sinn und die Bedeutung unserer evangelischen Missionsschule, wenn nicht mit jedem Tage mehr jener allumfassende Ausspruch

- Cityle

Des Apostels das praktische Loosungswort jedes einzelnen Bewohners unserer Anstalt ist: "Unser Keiner lebt ihm selber, und Keiner stirbt ihm selber. Leben wir, so leben wir dem Hern, und sterben wir, so sterben wir dem Hern, darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Hern." Wem dieser ernste und heilige Ehristen-Beruf nicht mit voller Sonnenklarheit über seinem Geiste und Herzen aufgegangen ist, wie mag er geschickt werden zum Reiche Gottes? und wie den tausendfachen Verläugnungen und Kämpfen und Schwierigkeiten als ein Streiter Ehristi sich demüthig und vertrauensvoll unterziehen, welche ihm auf diesem Lebenswege von allen Seiten begegnen?

Der oben genannte, von den wachsenden Bedürfnissen der evangelischen Missionsthätigkeit nothwendig bedingte Plan, der Heidenwelt nicht blos vorbereitete Prediger des Evangeliums, sondern auch taugliche Jugendlehrer aus unserer Missions - Schule zuzusenden, machte nun auch in dem bisherigen Studiengang unserer Anstalt einige durchgreisende Beränderungen erforderlich, welche unter dem Benstand Gottes im Laufe des verstofsenen Jahres in derselben in ihren ersten Anfängen eingeleitet wurden.

Unter den Arbeiten in unserer evangelischen Missions-Schule konnte unserer Committee die Erfahrung nicht fremde bleiben, daß manche unserer geliebten Missions-Zöglinge aus Mangel an den ersorderlichen Vorkennt-nissen und Sprachfähigkeiten auch ben dem besten Willen und ben unverdrossenem Fleiße von ihrer Seite dennoch innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes hinter dem Vilde beruhigender Tauglichkeit jurückblieben, das die

J. 48 ... (2000)

bedürfnifvolle Lage eines Predigers Christi in der zivilisirten Heidenwelt uns vor die Augen ftellt. Daben hatte die Gnade Gottes sie oft mit Eigenschaften ausgerüstet, und eine Gewandtheit in den verschiedenen Kächern des praktischen Lebens ihnen gegeben, die in vielen Fällen im Seidengebiete reichlichere Früchte eintragen, als selbst ein ausgezeichneter Reichthum von Talenten und Sprach - Kenntniffen. Um Bendes jum Dienst des Herrn gehörig zu benüten, und bende Klassen von Zöglingen im Missions. Gebiete nach den erforderlichen Vorbereitungen an die rechte Stelle zu verfenen, mar es nothwendiges Erfordernif unserer Schule, die Gesammtzahl unserer wirklichen Missions - Zöglinge in eine Real-Klasse und in eine philologische Rlaffe abzutheilen, und Jeder derfelben diejenigen Zöglinge und Unterrichtsfächer zuzuweisen, welche für ihren bestimmten Zweck als die Tauglichsten erachtet wurden. Nach der Vollendung des Präparanden-Jahres, das ausschließend dem elementarischen Borbereitungs. Unterrichte und der ruhigen Erforschung der besondern Gaben jedes einzelnen Präparanden gewiedmet ift, werden dieselbe nach wiederholten strengen Prüfungen nach Maasgabe ihres Alters, so wie ihrer intellektuellen Fähigkeiten und praktischen Fertigkeiten, entweder der Real-Rlaffe zur weitern Vorbereitung für den Jugend Unterricht und Miffions - Katechetendienst, oder der philologischen Klasse zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für den eigentlichen Missions-Predigerberuf zugewiesen,

Nach diesen einfachen Grundsäßen wurde demnach mit dem Eintritt in das gegenwärtige Jahr unter den 24 geliebten Zöglingen unserer Anstalt mit diesen benden

- Cityle

Mbtheilungen der Anfang gemacht, und 7 derselben der Meal-Klasse, und die 17 übrigen der philologischen Klasse zugetheilt. Bende sind einander durchgängig gleichgestellt, und benden die gleiche Werthschäpung gesichert, welche jede Klasse auf ihre eigenthümliche Weise für das Fruchttragen im Missions-Gebiete besitt.

Was die verschiedenen Unterrichts. Fächer betrifft, welche in dem lepten Semester in jeder dieser 3 Abtheilungen unserer Schule getrieben wurden, so thei-Ien sich diese

- 1. in solche Unterrichtsgegenstände, an denen alle 3 Abtheilungen der Schule zugleich Antheil nehmen;
- 2. in solche, die der Real- und der philologischen Klasse zusammen gemeinsam sind, und
- 3. in solche, die in jeder der 3 Abtheilungen be som der vorgetragen werden.

Diejenige Lektionen, an denen fämmtliche 3 Klassen der Anstalt regelmäßig gemeinschaftlichen Antheil nehmen, sind im gegenwärtigen Jahre folgende:

- 1. eine kursorisch-praktische Erklärung der Schriften des Neuen Testamentes (wochentlich 4 Stunden).
- 2. Die christliche Bibellehre, (wochentlich 4 Stunden) in denen die biblische Glaubens- und Sittenschre von ihrer praktischen Seite entwickelt wird.
- 3. Homiletische Bibelanalnse, worin in 2 Stunden der Woche gleichlaufend mit der Bibellehre die betrefenden Beweisstellen logisch zergliedert, in einzelne Sätze aufgelödt, und in einen einfachen homiletischen Entwurf zusammengesetzt werden. Diese meist homilienartigen

Dispositionen werden sodann jede Woche von 4 Zöglingen der benden ältesten Abtheilungen ausgearbeitet, streng korrigirt, und von denselben in 2 Uebungsstunden der Woche auswendig vorgetragen.

Diejenige Unterrichtsfächer der Anstalt, welche den benden Abtheilungen der Real- und der philologischen Klasse im laufenden Jahre gemeinschaftlich sind, sind folgende:

- 1. Spezial-Geographie, (4 Stunden) an deren Stelle nun im Sommer-Halbjahr die Physik (ben der hiesigen Universität) tritt.
  - 2. Sing Hebungen (2 Stunden).

Diejenigen Pensen endlich, welche jeder einzelnen Abtheilung im laufenden Jahre besonders gegeben werden, sind:

- 1. Für die Präparanden Rlaffe.
- a) Die deutsche Sprachlehre, als Darstellungsmittet einer praktischen Logif und der Grundsäße einer allgemeinen Sprachlehre (wochentlich 6 Stunden).
  - b) Griechische Sprache (6 Stunden).
  - c) Arithmetif (3 Stunden).
  - d) Geometrie (3 Stunden).
- e) Formen- und Zeichnenlehre, (2 Stunden) als Benk- und Handübungsmittel.
- f) Chemische Zersetzung einfacher Natur. Stoffe mit Experimenten (4 Stunden).
  - g) Schön und Rechtschreiben (3 Stunden),
  - 2. Die Real-Rlaffe erhielt folgende Lektionen;
    - a) Englische Sprache (8 Stunden).
    - b) Deutsche Styl Uebungen (5 Stunden).

- deren Stelle nun im gegenwärtigen Semester
  - aa) katechetische Uebungen (4 Stunden) und
- bb) praktische Feldmeßkunst (3 Stunden) getreten find.
- 3. Die philologische Klasse der Anstalt endlich erhält folgende besondere Lektionen in dem laufenden Jahre:
- a) Lateinische Sprache (4 Stunden), welche im gegenwärtigen Semester aufgehört hat. \*)
- b) Exegetische Erklärung einiger Paulinischen Briefe aus dem Griechischen (6 Stunden).
- c) Hebräische Sprache in 2 Abtheilungen, woben mit der ersten (in 4 Stunden) die Psalmen, und jest Stücke aus dem Propheten Jesajas, mit der zweyten (in 4 Stunden) die historischen Bücher des Alten Testamentes gelesen werden.
  - d) Englische Sprache (5 Stunden).
- e) Kirchen-Geschichte (4 Stunden ben der hiefigen Universität).
- f) Katechetische Uebungen (2 Stunden ben Herrn Antistes Falkeisen).

<sup>\*)</sup> Die lateinische Sprache hat für unsere Missions. Schule blos in so fern einen Werth, als manche philologische Hülfsmittel, z. B. Grantmatifen und Wörterbücher für verschiedene orientalische Sprachen bis jest noch nur im lateinischen Gewande anzutreffen sind. Um diese Hülfsmittel gebrauchen zu können, werden sie in den Anfangsgründen des Lateinischen geübt, welche jedoch unsere meisten Jöglinge meist schon mit sich bringen. Ist das Lateinische bis auf den Punkt getrieben, daß sie von diesen philologischen Hülfsmitteln Gebrauch machen können, so fällt für ke dasselbe in unserer Schule weg.

Die bisherige Haus-Ordnung, die Morgens 5 — 6 Uhr mit einer Morgen - Andacht beginnt, und Nachts 9 — 10 Uhr mit derselben schließt, wurde bisher mit dem Segen des HErrn fortgesetzt.

Unsere Committee magt es nicht, ju behaupten, in Beziehung auf den vorbereitenden Studiengang unserer geliebten Miffions-Zöglinge, die schwierige Aufgabe ber Bermeidung des "zu viel" und "zu wenig" bereits glücklich gelöst zu haben. Die große Verschiedenheit an Bildungsstuffen, Vorbereitungsfenntnissen und Anlagen, mit denen unfere jugendlichen Freunde in unfere Unfalt eintreten, legt diefer Lösung immer neue Schwierigfeiten in den Weg, welche unter dem Benstand des Dern nur durch eine forgfältige und spezielle Leitung bes Ginzelnen erleichtert und aufgehoben werden können. Angewöhnung zu frenger Arbeitsamfeit scheint uns mefentlich zur Vildung des ächten Missions-Charafters zu gehören. Sie ift zugleich auch in ihrer fteten Berbindung mit frommer Gebets - Uebung und ftarfender Betrachtung des Wortes Gottes das geeignetste Mittel, ben umberftreifenden Gedankenftrom vom Giteln abzulenfen, und einen beiligen Ernft über die Geele auszugießen, der eines Boten Christi in der Beidenwelt fo würdig ift.

Daben ist unsere Committee von dem eiteln Wahne weit entsernt, allen Erwartungen ein Genüge geleistet zu haben, die sich von einer wohleingerichteten Missions-Schule machen lassen, da wir dies und selbst nicht zu thun vermögen. Will man hie und da den Nachrichten öffentlicher Blätter trauen, so werden unsere Missions-Zöglinge ganz roh und im wilden Fluge in die Heiden-

----

welt ausgesendet. Nach Anderer Ansicht werden sie durch wissenschaftliche Beschäftigung zu lange hingehalten, und lernen Dinge, von denen sie in der Heidenwelt keinen wesentlichen Gebrauch zu machen vermögen. Unsere Sommittee glaubt, daß ein Punkt praktischer Angemessenheit in der Mitte inne liegt, den wir mit unbesangener Bahrheitsliebe und im stillen Ausblick auf den Hern huchen, und für den und jede freundliche und durch Erfahrung bewährte Berathung willsommen ist. Wir schämen und nicht, im Missionsgebiete Schüler zu senn, und bekennen es fren und williglich, daß wir mit der Missionsgeschichte und mit unsern Schüleru lernen, und und von Herzen freuen, wenn im Erfahrungskreise eines Jahres eine neue Wahrheit nicht blos erlernt sondern auch erlebt werden durste.

Ben ben mannigfaltigen, jum Theil entgegengefetten Unsprüchen, welche ber aufgereitte Zeitgeift an unsere evangelische Missionsschule macht, glaubt unsere Committee den fichersten Maagstab ihres handelns und Strebens in dem klaren Bewußtsenn dessen anzutreffen, was eine evangelische Missionsschule im Sinne Christi und feiner Apostel senn foll, und ist sie rechter Art, auch mit gangem Ernft fenn will. Indef auf der einen Geite ein bloßer Vernunftglaube, der Alles im Menschen sucht und ju finden mennt, und auf der andern ein finfierer bodenlofer Mnstizismus als einzig würdiger Gegenstand einer allgemeinen Verbreitung durch die Miffion laut angepriefen wird, kann unserer Committee die Wahrnehmung nicht entgeben, daß die in den Schatten des Todes fipende Beidenwelt mehr als blos das bedarf, was fie bereits besigt, und vielleicht in angemessenern Formen inne

- Coople

bat, als ihr in diefen Begiehungen bargeboten werden fonnte, und daß, nach dem fortlaufenden Zeugniffe der evangelischen Missions-Geschichte, weniger nicht als eine Offenbarung Gottes vom himmel ihren hunger und Durft nach Gerechtigfeit zu befriedigen vermag. TIE Christus das Licht der Welt, wie Er fich felbst genannt hat, (30h. 8, 12. 12, 46.) ift Er uns nach einem apostolischen Zeugnisse gemacht von Gott zur Weisheit und jur Gerechtigfeit, jur Beiligung und gur Erlösung, (1 Cor. 1, 30.) und hat sich dieser flare Gottesausspruch durch alle Jahrhunderte hindurch in einer fortlaufenden Erfahrung der weisesten und edelsten Menschen, welche auf dieser Erde gelebt haben, als Babrbeit bestätigt, fo ift eben damit der evangelischen Difsionsfache überhaupt und unserer Missionsschule insbefondere das einzig zureichende und gültige Material bereits in die Sande gelegt, das in feinen göttlich einfachen Grundzügen der allgemeinften Berbreitung murdig ift.

Diese lebendige Ueberzengung in den Herzen unserer geliebten Zöglinge unter dem Gnadenbenstand des heil. Geistes zu pflanzen und zu bilden, und die natürliche Folgerichtigkeit derselben in dem Leben darzustellen, dieß ist das erste und wichtigste Anliegen, das uns für ihre Vorbereitung zum Missionsdienste auf der Seele liegt. Jeder einzelne derselben soll und muß es fühlen, daß ohne diesen Sinn, wie mangelhaft und unvollkommen er auch noch in seinen Bestrebungen sich darstellt, unsere Schule nicht bestehen kann, und daß aus diesem Lebensquell, den das Evangelium Christi eröffnet, alle Tauglichkeit zum Werke des Amtes in der Heidenwelt geschöpft werden muß, wenn sie in der Stunde der Anfechtung als probehaltig erfunden werden soll.

Wir freuen uns von Herzen, Spuren eines heilsamen Einflusses dieses göttlichen Sinnes im Entwicklungsgange unserer Missionsschule wahrzunehmen, die sich in dem Leben und den Arbeiten der unserer Pflege anvertrauten geliebten Jünglinge zu Tage legen. Aber über Wahrnehmungen dieser Art können wir uns stets nur mit Furcht und Zittern freuen; indem sie zugleich das beschämende Bewußtseyn begleitet, daß das Glauben und das Wissen, das Thun und das Verläugnen um Christi willen in unserer Missionsschule noch nicht die Reise und die Vollendung erreicht hat, die erforderlich ist, um Bäume der Gerechtigkeit und Pflanzen des Herrn zum Preise genannt zu werden. (Jes. 61, 3.)

"Derhalben beugen wir unsere Aniee vor dem Bater unsers Herrn Jesu Shristi, der der rechte Bater ist über Alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, daß Er uns Kraft gebe nach dem Reichthum seiner Herrlichkeit, starf zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen; und Shristum zu wohnen durch den Glauben in unsern Herzen, und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden; auf daß wir begreisen mögen mit allen Heiligen, welches da sen die Breite und die Länge und die Tiese und die Höse; auch erkennen, daß Christum lieb haben viel besser ist denn Alles wissen, auf daß wir erfüllet werden mit allerlen Gottesfülle." (Ephes. 3, 14—19.)

## III.

## Mission am kaspischen Meere.

Es ist eine allgemeine Erfahrung der alten und der neuesten Missionsgeschichte, daß die ersten Anfänge einer Missionsanlage in nichtchristlichen Ländern immer eine Menge von erwarteten und unerwarteten Schwierigkeiden darbieten, welche sich als eine heilsame Schule der christlichen Geduld und des demüthigen Vertrauens auf den Herrn zuvor an Jedem bewährt haben muffen, der Die Tüchtigkeit erlangen soll, als ein Bote Christi Früchte au tragen für das ewige Leben. Unfere Committee fonnte nicht umbin, ben den ersten vorbereitenden Bersuchen, eine evangelische Mission an den südwestlichen Ufern des kaspischen Meeres anzulegen, sich zum voraus auf eine lange Geduldprobe gefaßt zu halten, und auch unfere theuren mitverbundenen Freunde auf dieselbe aufmerksam zu machen, und dieß um so mehr, da und die mannigfaltigen hindernisse und Schwierigkeiten nicht unbefannt geblieben find, mit denen die ehrwürdigen Missionarien der schottischen Missions - Gesellschaft seit einer Reihe von Jahren in jenen Uferländern muthig gefämpft hatten, ebe fie eine Frucht ihrer muhevollen Arbeit wahrzunchmen die Freude hatten.

Ein Zeitraum von neun Monaten ist ohnehin schon an sich zu kurz, um in den ersten Begründungen einer evangelischen Missionsanlage einen namhaften Fortschritt wahrnehmen zu können; dessen ungeachtet gereicht es unserer Committee zum gerührten Dank gegen den Hern, dessen Durchhülfe unsere geliebten Missionarien an jenen Ufern ben jedem Schritt bisher so reichlich erfahren durften, und zur herzlichen Mitsreude mit unsern theilnehmenden Freunden, mit bescheidener Zuversicht versichern zu dürfen, daß die stillen Resultate dieser Borbereitungen bis jeht mannigfaltige Ermunterungen zu fortgesetzer glaubensvoller Thätigkeit darbieten. Um 20. July des verstossenen Jahres langten unsere Benden geliebten Brüder, Aug. Dittrich und Fr. Hohenacker von Sarepta aus, wo sie sich von den Anstrengungen der Reise im freundlichen Schoose der dortigen Brüdergemeinde erhohlt hatten, in Astrachan an, wo
mehrere Wochen zuvor die benden andern Missionarien
Fel. Zaremba und H. Benz bereits glücklich angesommen
waren, und die ersten Sinrichtungen für einen längern
Aussenthalt getroffen hatten. Welch einen Sindruck diese
erste assatische Stadt auf ihre Gemüther machte, schildert uns ein Brief derselben vom 10. Aug. 1822.

"Um 20. July langten wir glücklich am Wolgaufer, Aftrachan gegenüber, an, und das Gewirr und Treiben von Kalmücken, Tataren, Ruffen und Armeniern, das wir fanden, gab und ein Vorgefühl deffen, mas mir in der Stadt zu erwarten hatten. Die weit herstrahlende Ruppel der tatarischen Moschee und der Anblick der gangen Stadt bewegten das Innere meines Herzens über dem, das sich in ihr darstellte. Hindustanischer und mongolischer Göpendienst wird da getrieben, Saufen zelotischer Unhänger des falschen Propheten spotten des gefreuzigten Christus; Taufende von Christen aus dem Orient und Occident wandeln in den Wegen der Finfterniß, und entehren den Namen des Herrn, der fie erkauft hat mit seinem Blut. Alles um und um mit der Todesnacht des Un - und Aberglaubens umringt und durchdrungen, da follen wir sein Licht leuchten laffen, und als seine Boten seinem Namen würdiglich mandeln. In deiner Kraft wollen wir getroft fagen: SErr, Leben und Tod ift in deiner Sand!"

Erst am 19. Nov. langte nach einer beschwerdevollen Reise Missionar Lang gleichfalls in Astrachan an, um sich an die kleine Schaar seiner Brüder dasebst anzu-

California

schließen, und gemeinschaftlich mit denselben sich auf den Dienst des Evangeliums unter den Bölkern des kaspischen Meeres daselbst vorzubereiten.

Mit der herzlichsten Liebe waren unsere fünf Bräder von den ehrwürdigen schottischen Missionarien daselbst empfangen, und mit Rath und That freundlich unterstüpt worden. In dem täglichen Umgang mit diesen vielerfahrnen Männern hatte ihnen der Herr die tresslichste Schule der Vorbereitung auf den Missionsdienst in jenen Gegenden angebahnt, wo sie bisher nicht blossfür ihre Sprachstudien den schäpbarsten Unterricht, sondern auch die beste Unweisung für ihre künftige Arbeit und treue brüderliche Berathung in jeder Verlegenheit die auf diese Stunde in der hingebenden Liebe derselben gefunden haben.

Die eifrige Betreibung ihrer Sprachstudien, für die sie hier im Kreise der schottischen Freunde und durch die Benhülse derselben die beste Gelegenheit fanden, war die erste und natürlichste Sorge, welche nun unsern Missionarien nabe am Herzen lag. Sine gründliche und fertige Bekanntschaft mit der persischen und türkischen Sprache war das wichtigste Erfordernis ihrer Brauchbarkeit in ihrem künftigen Missionsberuse in jenen Ländern, und so schritten sie denn, im Namen des Herrn, frisch und munter an ein Geschäft, das ihnen den Schlüssel zur Verkündigung des Evangelii unter diesen mahomedanischen Völsern bereiten soll. Ueber diese Sprachen selbst und ihre Veschäftigung mit denselben schreiben dieselbe in verschiedenen Briesen solgendes:



Nation kennen zu lernen, da muß der Reisende selbst sehen und hören und sprechen, und über alles durch Nachfrage aus der ersten Hand sich belehren können, wenn sein Bericht nicht mit einer Menge misverstandener Nachrichten angefüllt werden soll. Dazu kommt, daß wir Persien nicht betreten können, ohne bald au allen Orten in Religionsgespräche verwickelt zu werden, in denen es von großer Wichtigkeit ist, sowohl den Andern zu verstehen, als sich selbst klar ansdrücken zu können. Denn Alle sind geneigt, jeden Mangel in der Antwort als eine Schwäche der Sache zu betrachten, und die Schuld nicht auf die Person, sondern auf die Religion zu wersen, für die er spricht."—

Mit der Hüsse unsers Gottes haben nun auch unsere geliebten Missionsbrüder, so mancher körperlichen Unpässlichkeiten ungeachtet, welche der fremdartige Himmelsstrich und das ungesunde Elima von Ustrachan ihnen bisser verursachten, innerhalb dieses kurzen Zeitraums in der Erlernung dieser benden Sprachen die erforderlichen Fortschritte gemacht, um sich unter Perser und Türken wagen, und Neligionsgespräche mit denselben anknüpfen zu können, und unsere Committee mußte es in hohem Grad wünschenswerth sinden, daß dieselbe aus den tresslichen Gelegenheiten, welche Afrachan für diese Sprach-Nebungen darbietet, früher nicht heraustreten, dis sie sich in den erforderlichen Besit der persischen und türkischen Sprache gesest haben, und mit Fertigseit sich in denselben auszudrücken vermögen.

Dieser kurze Zeitraum von neun Monaten hat demnach schon in dieser Beziehung in ihrem brüderlichen Areise seine erfreulichen Früchte getragen. Allein außer

- Cook

Miens noch viel anderes zu thun und vorzubereiten, was sich ihren Händen darbot, und unter dem Segen des Hern sich als erfreuliches Förderungsmittel ihrer künftigen Missionsarbeit bewähren wird. Hieher gehört die erforderliche Herbenschaffung und Zubereitung kleiner zweckmäßiger Religionsschriften in diesen benden Sprachen, für deren Ausfertigung ihnen die erfahrungsreiche Unterstühung der schottischen Missionarien und die Druckerpresse derselben die beste Gelegenheit darbot. Auch in dieser Beziehung haben unsere geliebten Brüder einen zweckmäßigen Gebrauch von ihrem bisherigen Ausfenthalte in Astrachan gemacht.

Sie melden hierüber in verschiedenen ihrer Briefe an unsere Committee folgendes:

"Es ist und hier schon mannigfaltige Gelegenheit dargeboten, für die Perser thätig zu senn. Bald nach unserer Ankunft hatten wir mehrere Unterredungen mit den schottischen Missionarien über die Correftur des persischen Neuen Testamentes und den Druck einiger driftlichen Schriften in der persischen Sprache. Ich (Aug. Dittrich) habe es mit Freuden übernommen, die Revision des Neuen Testamentes mit Herrn Macpherson zu besorgen, und dazu einen Theil des Tages zu verwenden. Bon perfischen Traftaten wird jett einer gedruckt; "das Gefet Gottes," worin ich die zehn Gebote und die Bergpredigt des herrn mit einer furgen Einleitung und Schlußbemerkungen begleitet, abdrucken lasse. Mit Sülfe unsers Lehrers, des Abu Thaleb, dieses gelehrten, und Alles, was aus der heil. Schrift ist, mit höchster Gewissenhaftigkeit behandelnden Berfers, hoffen wir auch bald die kleine persische Schrift:

"Spiegel des Menschen," zu revidiren und dem Druck zu übergeben, und in späterer Zeit eine kurze Geschichte der heiligen Schrift und Darstellung des christlichen Glaubens, die schon verfertigt ist, gleichfalls abdrucken zu lassen."—

In einem spätern Briefe bemerken dieselbe :

"In persischer Sprache ift nun der Traftat: "bas Gefen Gottes," vollendet, und hat die Presse verlassen. Wir haben 2000 Exemplar drucken lassen, und hoffen, damit für die erfte Zeit verforgt ju fenn. 3ch (Aug. Dittrich) benuge nun die Zeit, eine neue Ausgabe ber arabischen Uebersetzung von Grotius trefflicher Schrift: "de veritate religionis Christianæ," (über die Bahtbeit ber driftlichen Religion) zu revidiren und in den Druck zu geben, wovon 1000 Er. auf Roften unferer Miffions - Gefellschaft verfertigt werden. Diefes Buch, deffen Werth allgemein anerkannt ift, wird nach ber Erfahrung unferer schottischen Freunde mit Benfall von ben Mabomebanern gelesen, und ift von fo größerm Ruten für die gelehrten Perfer, je mehr fie gerade in gänglicher Unwiffenheit über die hiftorischen Grundlagen der Wahrheit und Göttlichfeit der christlichen Religion find. Gben fo haben wir Ihrem Auftrage gemäß die Berabredung getroffen, eine furge Uebersicht der aus der Wiederbelebung der abendländischen Christenheit bervorgegangenen Arbeiter jur Verfündigung des Evangelii Jesu unter den Beiden abzufassen, und dieselbe in der armenischen Sprache, nebst einer fleinen Charte, drucken zu laffen. Diese Schrift selbst liegt bereits fertig in unfern Sänden, und wir erwarten nur noch die erzbischöfflich - armenische Censur - Benehmigung, um fie dem Druck zu übergeben," -

Diese emsige Beschäftigung der orientalischen Drucker-Presse hat unseren Missionarien nunmehr einen ergiebigen Vorrath fruchtbarer Materialien in die Hände Witterung es gestatten wird, im Namen des Herrn ihrem fünftigen Wirkungsfreise in Armenien, Persien und einigen türkischen Grenz-Provinzen näher zu rücken.

Auch von Seiten der rusischen Oberbehörden und der ruffischen Bibel-Gefellschaft haben fich bisher unsere Missionarien der freundlichsten Unterflügung in ihren Arbeiten zu erfreuen gehabt. "Um 1. September, fo fcreiben diefelben, übergaben wir Gr. Erzelleng, dem herrn Civil - Gouverneur, das Schreiben, das uns pom Ministerio des Innern an denselben ertheilt worund fanden eine gutige Aufnahme ben den war, demselben. Er versprach uns wohlwollend alle Unterflütung in allen Vorfällen, sowohl mabrend unfers biefigen Aufenthaltes, als auch, wenn wir unsere Reise fortseten würden. Um folgenden Tag überreichten wir dem hiefigen Erzbischoffe als Präfidenten der biefigen Bibel - Gesellschaft das Schreiben der verehrten Petersburger Central - Bibel - Gesellschaft an denselben, nebst der Vollmacht zur Erhaltung der erforderlichen Vorräthe an Bibeln und Reuen Testamenten, die wir für unfere Reise bedürfen follten. Auch hier fanden wir eine wohlwollende Aufnahme; und die nächste Bersammlung ber Bibel - Committee bewilligte und einen Borrath an tatarischen, armenischen, persischen und russischen Bibeln und Neuen Testamenten, die wir bereits, nebst dem Borrathe unserer gedruckten fleinen Religions-Schriften, in fünf verschiedenen Sprachen nach Bafu mit ber erften Schiffsgelegenheit vorausgesendet haben." -

Mit dem Ausdruck befonderer Freude bemerkt unsere Committee ferner, daß unsere Missionarien, ungeachtet so mannigfaltiger anstrengungsvoller Arbeiten, die sich in ihre sparsamen Stunden theilten, dennoch ihrer vielen

----

deutschen Brüder in Aftrachan nicht vergeffen konnten, Die so wenig Gelegenheit haben, Die freundlichen Ginladungen des Evangeliums vom Sohne Gottes zu vernehmen. Sie ichreiben bierüber in verschiedenen ihrer Briefe an unsere Committee: "Ein großes Feld chrifflicher Wirksamkeit bietet fich uns zugleich in der deutschen evangelischen Gemeinde allhier dar, deren alter Geelforger lange frank barnieder lag, und nun gestorben ift. Mehrere von und haben sich daher mährend unsers biefigen Aufenthaltes entschlossen, die Sonntags Gottesdienste in der evangelischen Rirche zu übernehmen, und der verlassenen Heerde das Wort vom ewigen Frieden zu verfündigen. Mehr und mehr kommen bereits Die Einzelnen aus der Berborgenheit wieder gum Borschein, besuchen die Kirche, und scheinen mit Aufmertfamfeit das Wort vom Kreuze aufzunehmen. rere Familien das Deutsche gar nicht mehr versteben, und doch Glieder der protestantischen Gemeinde geblie ben find, so gedenkt unser liebe Bruder Zaremba denfelben eigene Gottesdienste in ruffischer Sprache gu balten, und ihnen ihre namenlose Verlassenheit zu erleichtern. Um die arme deutsche Jugend in dieser großen Stadt, fo lange wir bier find, nicht gang zu verfäumen, haben wir Sonntags Nachmittags Kinder - Unterrichtsstunden eingerichtet. Möge der Herr unsere geringen Bemühungen fegnen, und fein Evangelium allen denen, die es hören, zur Kraft eines neuen göttlichen Lebens machen." -

Besonders interessant sind die Besuche, welche unsere Missionarien in Begleitung ihrer wackern schottischen Freunde und Mitarbeiter am Evangelio von Zeit zu Zeit den persischen Familien und in Gesellschaften von Persern zu machen begonnen haben, und welche denselben die beste Gelegenheit verschaffen, nicht blos mit der

- Coople

Sprache, sondern besonders auch mit der Denkweise und dem sittlich-religiösen Zustande der Perser, so wie mit den mannigsaltigen Schwierigseiten auf praktischem Wege bekannt zu werden, auf welche sie sich in ihrem künftigen Berufskreise gefast halten, und mit Glauben und ausharrender Geduld ausrüsten müssen. Ihre eingesendeten Tagebücher theilen und verschiedene sehr anziehende Unterhaltungen mit, welche sie sowohl mit ihren Lehrern als mit andern gebildeten Persern über Religions-Gegenstände gehabt haben, und indem sie auf der einen Seite die Tiefe des religiösen Verfalles beurkunden, in welchem die Perser im Allgemeinen gefangen liegen, so stellen sie dennoch auf der andern Seite mancherlen Spuren einer ernsten religiösen Empsindung dar, deren ihre Gemüther empfänglich sind.

Hier nur eine kleine Probe dieser Art aus dem Tages buch unsers l. Freundes A. Dittrich, vom 23. Dez.

Heute Morgen theilte ich meinem Lehrer, Molla Hassan, mit, daß wir übermorgen einen Tag der Fener haben, und also keinen Unterricht nehmen würden. Hassan: Ist dann recht, daß ich zu Euch komme und Such Glück wünsche? Ich: Nein, an diesem Tage wünschen wir ganz allein und von allen Besuchen ungestört zu bleiben. Hassan: Welch Fest ist es? Ich: Ein Fest großer Freude, das Fest der Geburt Jesu, des Messias. Hassan: Ja, das ist ein großes Freuden- Fest; aber wenn wir ein solches Fest haben, so freuen wir uns in der Weise, daß wir einander besuchen, in Gesellschaft uns wohl unterhalten, einander schöne Gedichte vorlesen, spazieren geben und dergleichen. Ich: Das kann nicht die rechte Weise senu und ist nicht die unsrige. Unsere Freude ist eine Freude des Geistes

---

und des innerften herzens, die aus Gott fommt, und nicht erlaugt und genoffen werden fann, als wenn bas Gemuth von allem Meufern, Weltlichen, Ginnlichen, Berftreuenden abgezogen, vor Gott gesammelt, und in der Stille ift. Und das ift die mabre Freude; denn Gott ift ein Geift, und Gein Wefen und Seine Freuden theilen fich nur dem Bergen und dem Geiste des Menschen mit, wenn derselbe vom Sichtbaren abgezogen au dem Unsichtbaren einfehrt. Körperliche und finnliche Freuden und Vergnügungen haben nichts mit Gott gemein. Saffan: Du redeft mabr, und ich fühle allemal, daß mir anders im Bergen wird, wenn Du mit mir über folche Dinge redest. Ich kann aber nur das mir nicht benfen, daß Gott ind Fleisch gefommen fenn foll. Ich : Das fannst Du und auch fein Mensch sich felber denken, und tein Chrift, Jude, Beide oder Mahomedaner bat aus fich felbst irgend eine Idee davon. Siehe! es gibt eine Belt des Leiblichen und Sichtbaren, da mag jeder verstehen und urtheilen und richten nach der Kraft seines Berstandes; aber Molla Saffan, es gibt noch eine Welt, die Welt des Geiftes, des Unsichtbaren, eine Welt der göttlichen Geheimnisse, da Niemand lehren kann, als allein Gott, und da Niemand hören und versteben tann, als der, so von Gottes Beifte, Licht und Kraft erleuchtet und gelehret wird; da vermag der Mensch nichts zu unterweisen und zu geben; da wird gelehrt vielmehr ohne Worte des Mundes, und da wird gehört und gelernet ohne Ohren, allein und alles in dem innersten Grunde des herzens. So lange Du also diese Schule nicht kennft, und in ihr nicht gelehret bift, fannst Du Jesum und Geines Reiches Geheimnisse nicht verstehen noch beurtheilen. Saffan : Wohl! aber habt Ihr fein ander Buch und Beweis Eurer Religion auffer dem Indschil (Evangelium)? Ich: Wir haben fein ander Buch und Beweis die Zebus und Thorat (Pfalmen und Gefet) abgerechnet. Aber siehe, das Evangelium ist gleich wie Jesus felber,

5.000 kg



Weise gut und recht. Ich: Siehe! wenn Du etwas, das gut und lieblich ist, an uns siehest, so wise, das dieß gerade ein Beweis der Wahrheit des Evangelii ist; denn an und für sich sind wir zu Sünden geneigte sehr schwache Menschen, und haben nichts voraus vor Heiden und Juden und andern Lenten. Aber das Evangelium ist von der heiligenden Kraft Gottes begleitet, die in den Gläubigen gute Früchte wirket. Wenn wir daher etwas Gutes thun, so ist es nicht von uns, sondern von der Kraft Gottes, die im Evangelio ist, und diese ist eben ein Zeugniß, daß das Evangelium von Gott, und Sein Wort ist."

Meine Seele preiset den Hern, unsern lebendigen Bott und Seiland, der dieses Gespräch berbenführte, und in demfelben mir fühlbar und fräftig nabe war. Gewöhnlich bis hieher fühlte ich in allen religiösen Befprächen mit Perfern eine nieberdrückende Widerfepungsfraft, die aus dem finstern Unglauben ihrer Bergen auffleigt, und des Wortes Kraft auf der Junge tödtet, und dasselbe gleichsam zu dem Sprechenden zurückfehren macht. hier aber jum ersten mal war unfer Bemuth freudig und der Liebe des Berrn feines Gottes gewiß und voll. Diebe und mehr bringt fich in ber täglichen Erfahrung die Ueberzengung auf, daß die gelehrte Einbildung dieser eiteln und blinden Weisen, die nur nach schönen, füßen oder witigen Sentenzen baschen, oder in der Schärfe wohlverketteter Sullogismen fich gefallen, durch feine Weife mehr gedemuthigt und jum Fragen und Forschen mehr hingerichtet wird, als daß ihrer Augen Blick auf die große Welt der innern Erkenntniß hingerichtet werde, wo sie als arme Unwissende gestehen muffen, daß nur der, so eines gedemuthigten und zerknirschten Geistes ift, in den Unterricht genommen werde. Das ift die Buffe, die dem in feinen Schap füßer Worttone unglaublich verliebten und auf ihn fiolgen Perfer nothiger ift, als vielleicht irgend Jemanden."

Der neueste Brief unsers lieben Bruders Dittrich vom 14. Upr. d. J. schließt noch eine liebliche Nachricht in sich, welche wir unsern theilnehmenden Freunden nicht vorenthalten können. Derselbe bemerkt nämlich am Schlusse seines lesten Schreibens folgendes:

"Ein lieber Jüngling, der Mirja Mohamed Ali, hat uns allen bisher fortdauernde Freude gemacht, und feine Geftändniffe beweifen, daß der Beift Gottes viel an feinem Bergen arbeitet. Er widerfprach im Unfang mit großer heftigkeit, jedoch immer redlich, in der Mitte des Februars fing er an ernflicher zu fuchen, bat mich um die arabische Uebersepung ber Büther Mofis, und las fleißig in biefen und ben andern Büchern des alten Testamentes. Vorzüglich lag ihm an, Die Weissagungen von dem fünftigen Messias fennen gu lernen, und in der Erklärung mehrerer derfelben brachte ich febr gesegnete Stunden mit ihm gu. Das Berfteben des Sebräischen, darin er meistens für fich ftudirt, liegt ihm defhalb nabe am Bergen, und leitet ihn ben Bruder Langs Unmerkungen immer weiter. Alls die Bruder Zaremba und Lang einzelne Theile des R. Testamentes unter feiner Unleitung ins Türkische verdollmetschten, war er oft febr gerührt, und machte folche Bemerkungen, daß man bas Berlangen feines Bergens recht beutlich wahrnehmen konnte. Bor allem hatte ich noch gestern eine überaus liebliche Unterhaltung mit ihm, wo er es offen und mit inniger Vertraulichkeit gestand, daß er oft des Nachts mit schweren Zweifeln im Berzen sich niederlege und frage, wo ift denn doch die Wahrheit? If es denn doch möglich, daß Mahomed fo fart von Gottes Born redet, und felbft fich nicht gefürchtet hat, fo schrecklich in Gottes Mamen Lügen zu predigen? Nachdem wir darüber vieles geredet, fagte ich ihm, daß nach allem der Weg zur Wahrheit für ihn nicht schwer fen, diemeil Gott ja felbft bier und überall ibm nabe

und zugegen sen. Diese Worte durchdrangen ihn so mit Freude, daß er meine und Hohenackers Hand ergrief und herzlich drückte. Mein Gebet, sagte er, ist jest

allezeit: HErr führe mich zu deiner Wahrheit.

Er erzählte dann noch mehrere Sachen, die ihn febr getroffen und nachdenfend gemacht hätten, darunter ich nur folgendes erwähne: Vor furger Zeit habe er einen der schottischen Frengelassenen gefragt: Wie kommts doch, daß du, deffen Bater ein Tscherkasse war, ein Christ geworden bift? und diefer habe ihm geantwortet: darum weil Jesus saget: Kommet alle zu mir, die ihr elend und fündig send, ich will euch erquicken; darum sen er ein Christ worden. Diese Antwort sen ihm tief in's Berg gedrungen, und babe ibm eine Zeitlang alle Rube geraubt. Ferner seitdem er gebort habe, daß in allen Weltgegenden christliche Missionare das Evangelium predigen, habe das ibn febr jum Nachdenken gebracht. Es scheine ihm gewiß, daß diese Missionare nicht von fich felbft tommen fonnen, weil fie fo viele Berlaffung und Ungemach nicht aus sich felbst erwählen würden, fondern daß fie von Gott müffen aufgeregt fenn; - barum muffe doch in der Christenheit die Wahrheit Gottes Wäre fie unter den Mahomedanern, fo mußten diese doch vielmehr sich getrieben finden, in alle Welt zu geben und ihre Religion zu predigen; aber dazu fen gar keine Regung da, fondern alle bleiben zu Sause Zulett fagte er, ich verlange berglich nach fipen. Deutschland oder England ju kommen, um unter den guten Leuten zu wohnen; hier ift's bofe; oder noch vielmehr wünschte ich ben dem Abdul-Muffab in Indien au fenn-von deffen Sistorie hatte ich ihm einiges überfest-denn das muß ein rechter Mann fenn. was er uns noch gleichsam in unser Berg mittheilen wollte, ehe wir von ihm schieden. Ob er gleich durch unsere Abreise mehrere Schüler verliert, so fagte er doch als er es erfuhr: D ich freue mich; gehet im Se gen Gottes, und verfündiget überall das Evangelinm

- Coople

in Schirman! D! es liegt uns diese wirklich theure Seele nahe am Herzen, und oft steigen unsere Gebete zum Herrn auf, daß Er sie aus des Satans Gewalt wolle erlösen und in seinem Blute selig machen Amen!"

Aber als den größten Gewinn ihres bisherigen Aufenthaltes in Afrachan betrachtet unsere Committee die bobere Reife der praftischen Unsichten, welche unsere Bruder von ihrem fünftigen Wirkungsfreise fich bier gu erwerben die willtommenfte Gelegenheit gefunden haben. Mag es immer fenn, daß die gewonnenen Ginsichten in dieses Missionsgebiet eben nicht das schimmernde Gewand einer poetischen Einkleidung tragen, in das zuweilen vorübereilende Reisende ihre oberflächlichen Bemerkungen über ferne Länder vor dem Auge der Welt einzuhüllen pflegen, so find sie in eben dem Grade, als sie der Wahrheit und Wirflichkeit näher gerückt find, jugleich auch anwendbarer auf das Leben, und fruchtbarer für den Miffionsberuf geworden. Wir fürchten feineswegs, durch den hoben Ernft, den diese Mittheilungen tragen, unsere theilnehmenden Freunde jurudjuschreden; vielmehr glaubt unsere Committee durch die genauere Renntniß derselben um einen bedeutenden Schritt dem Ziele unferer gemeinsamen Miffions - Bestrebungen naber gerückt zu fenn.

In einem Schreiben, in welchem unsere geliebten Missionsbrüder umständlicher die mannigfaltigen Hindernisse und Gefahren auseinandersepen, welche sich dem Berkündiger des Evangeliums Christi in mahomedanischen Ländern, besonders in der gegenwärtigen entscheisdungsvollen Zeitperiode entgegenstellen, fügen dieselbe

Carroll

folgende, auf ihren Wirkungskreis sich zunächst bezieshende Bemerkungen hinzu:

"Die ruffischen Grenglander gegen Versien, in welche wir im Ramen des Deren gieben, haben für den Anfang einer evangelischen Mission in Vergleich mit den Landern des Mittel-Meeres ihre Vortheile und Nachtheile. Einzelne dieser Nachtheile liegen in dem aufgereitten Charafter des Mahomedanismus und in der feindseligen Spannung, welche über alle Lebensverhältniffe der Mahomedaner mit den Christen sich ausgebreitet haben. Nicht weniger bemmend find die engen Schranken, in welche ben dem gereitten Zustande der orientalischen Kirche die evangelische Preffrenheit eingeschlossen ift. Allein da Christen im Orient überhaupt keinen Traktat autrauensvoller annehmen, als den, der aus den alten Bätern der Kirche genommen ift, und da einen folden fein Rirchen - 3mang aufhalten fann, fo dürfte der lettere Umstand vielleicht von geringerem Einflusse auf das fünftige Wirken fenn. Dagegen bieten diefe Grenzgegenden am faspischen Meere unter allen ungunstigen Umständen, die bis jest flar geworden find, doch diesen unberechenbar wichtigen Vortheil dar, dag von dieser einen Gegend aus ein driftlicher Miffionar eben fo sehr auf Mahomedaner als Christen und Juden seine Wirtsamfeit richten fann. Go wenig wir nach dem, was wir bisher gesehen haben, auch zu glauben wagen dürfen, daß die Perfer im Allgemeinen fo febr geneigt fenen, das Evangelium zu hören und zu lesen, als einzelne Erzählungen es im Occident glaublich gemacht baben, so ist und bleibt doch das gewiß, daß dieses Bolf ber bigottischen Vorurtheile viel weniger bat und geneigter ift zu hören, als der unwissende Türke, und daß daber in ihm dem Lichte der Wahrheit doch wenigftens der Zugang gestattet ift, wenn eine gunftige Aufnahme des Evangeliums nach Gottes Rathschluß eben noch nicht in die nächsten Tage fallen follte.

----

und gerade bon diefer Gegend aus ift es dann, daß in wenig Tagen Tebris und andere Derter erreicht werden konnen, während auf der Andern die reich von Chriften bevölkerten Gegenden Armeniens und Eurdiftans in eben fo nahem Bereiche liegen. Was in andern Gegenden völlig unmöglich ift, das ift hier von felbst gegeben, nämlich die Vereinigung einer zwenfachen Mission für Christen und Mahomedaner an einem Orte; und wenn gleich die Wirksamfeit unter benden für den erften Anfang febr beschränft ift, so fann fie fich in geographischer Begiebung befto weiter erftrecken. Bor menschlichen Augen scheinen alle die Gespräche, denen wir mit Perfern bengewohnt haben, ju lebren, daß es noch nicht Beit fen, besonders in mündlicher Unterredung, die Wahrheit ihnen darzulegen. Ihr leichtsinniges Berftandesipiel, das fie ju treiben gewohnt find, leitet ben Missionar fets zu folchen Untersuchungen, die fich blos um außere Bahrheiten dreben, und alle geiftige Lebend. fraft entfernen. Und auch in diesen fann er nicht vorwärts schreiten, da die historische Unwissenheit seines Gegners biftorische Grunde gar nicht verfieht, und ibre Rraft nicht fühlt, und er demnach immer zu ben alten Borurtheilen zurückfehrt.

neben dem N. Testament dem persischen Volk eine Schrift in die Hand zu geben, welche dasselbe von dem ttessprung der Wahrheit und Göttlichkeit der heil. Schriften überweiset, und die Ungegründetheit aller der Sagen zeigt, welche die Macht der Vorurtheile begründen. Sine andere sich darbietende Arbeit in diesen Gegenden ist die Uebersetzung des N. Testamentes in denjenigen türfischen Dialekt, der von dem Kankasus an bis an Tesbris von Millionen Menschen gesprochen wird. Dieses Werk ist um so leichter, da es nur eine Erwerbung der Lokal-Sigenthümlichkeiten dieses Dialekts ersordert, um aus den vorhandenen Uebersetzungen die, welche diesem Volke perständlich wäre, zu versertigen. Dasselbe

Bedürfnif tritt ein, fo bald wir die Augen gu den Rurden wenden, die von der ruffischen Grenze an bis an die Gebürge ihres eigentlichen Vaterlandes binauf gerfreut wohnen, und mit ihren Seerden herumziehen. Und mabrend das nördliche Persien und der Raufasus famt den Kurden also auf die Uebersetzung des N. Testamentes wartet, so find die nestorianischen und jakobitischen Christen in eben demselben, oder nach Berhaltniß ihres Christenberufes in noch viel dringenderem Bedürfniß. Bende Kirchen bedürfen aufs allernöthigfte eine Uebersepung der beil. Schrift in die Sprache des Bolks, und ebe ein Bote Christi irgend etwas ju ihrem geistlichen Besten thun fann, so muß er suchen, ben Schap alles Lebens ihnen zugänglich zu machen. Selbst wenn wir der Armenier gar nicht Erwähnung thun, wird es Ihnen flar fenn, daß bier ein viel größeres Feld langer Arbeit fich darbietet, als in irgend einer Rüstengegend des mittelländischen Meeres, und daß diese Grenzprovinzen für die Anfänge der evangelischen Misfionsgesellschaft am allergeschicktesten sich eignen." -

Unsere Committee hat von jeher diese auf die historische Lage der Dinge gegründeten Ansichten mit unsern
geliebten Missionarien getheilt, und die ganze Summe
der bisherigen Erfahrungen mußte dazu dienen, und in
diesen Ueberzeugungen zu bevestigen. Indeß wir ben
diesen Unternehmungen, welche in den Kreisen der evangelischen Missionsgesellschaft eine so erfreuliche Aufnahme.
bis auf diese Stunde gefunden haben, unser ganzes demüthiges Vertrauen auf die Allmacht, Weisheit und
Güte des Herrn der Gemeinde sehen, welcher überschwänglich thun kann, über Alles, was wir bitten und
verstehen, können wir und selbst und unsern mitverbundenen brüderlich geliebten Missionsfreunden es nicht ver-

Committee

beblen, daß die Lage der Dinge in jenen Gegenden befonders in den erften Anfängen nur langfame Fortschritte erwarten läßt, und unfern Arbeitern fowohl als unfern theilnehmenden Freunden eine Schule des Glaubens und der bebarrlichen Geduld vor die Augen stellt. Unsere Committee glaubt eben barum nur an eine langfame und stuffenweise Erweiterung unserer Missions - Thätigkeit in jenen Gegenden vorerft denken ju durfen, und mehr auf eine zwedmäßige und vefte Begründung ber erften Unterlagen als auf die schnelle Aufführung eines in die Augen fallenden Gebäudes unfere Aufmerksamkeit binlenken zu muffen. Wenn der eitle Weltgeift am liebsten in das Breite und Glänzende hinausbaut, arbeitet ber göttliche Sinn in bas tiefe und unsichtbare Gebiet ber Menschenherzen hinein. Daben ift unsere Committee von herzen bereit, mit gewissenhafter Treue jeden Anlaß ju ergreifen, um nach dem Bermögen, das ber BErr Varreicht, dem evangelischen Missions-Werke am faspischen Meere alle die Erweiterungen zu geben, welche Die Lage der Dinge als zweckmäßig und fördernd beurfundet.

Das erste und wichtigste Bedürfniß ist die Errichtung einer lithographischen Drucker - Presse für orientalische Schriften. Diesem Bedürfnisse wurde bereits in unserer Unstalt auf eine Weise, die einen glücklichen Erfolg Anter dem Segen des Herrn hoffen läßt, vorgearbeitet, indem einer unserer Missions . Zöglinge sich im Fache der orientalischen Lithographie mit anhaltendem Fleisse übt, und vorerst einige der vorzüglichsten Suren des 8. Bandes. 3. Heft.

----

Rorans nach den besten arabischen Manuscripten zum Behufe unseres Missions - Seminars zu lithographiren begonnen hat. Sobald mit der Hülfe Gottes unsere wandernden Missionarien an den südwestlichen Usern des kaspischen Meeres zur Anlegung einer bestehenden Missions - Niederlassung das zweckmäßige Lokal werden gefunden haben , so gedenkt unsere Committee, diese lithographische Anstalt mit den erforderlichen Verstärtungen unverweilt dorthin zu versehen.

Gine bedenkliche Unpäßlichkeit, welche in der letten Zeit unsern theuren Freund, A. Dittrich, in Afrachan bestel, hielt die 4 andern seiner Mitgehülsen um einige Wochen von ihrer frühern Abreise nach Tistis zurück, wohin jedoch nach der neuesten Nachricht dren derselben bereits abgereist sind, während die benden Andern die schottische Missionsgemeinde in Karaß besuchen, wohin sie unsere herzlichsten Segenswünsche und inbrünstigen. Gebete begleiten. Wir empfehlen diese theuren 5 Brüder um so angelegentlicher dem Liebesandenken und der stilzien Fürditte unserer mitverbundenen Freunde, jemehr sie die wachsende Wichtigkeit ihres Austrages fühlen, und je größer die Schwierigkeiten und Gesahren sind, denen sie für die Förderung der heiligsten Sache mit Muth und Demuth eutgegenziehen.

So manche erfreuliche Herzensergiefungen, welche ihre neuesten Tagebücher in sich fassen, und das lebendige Gefühl ihrer gänzlichen Abhängigkeit von der Gnade Hottes in Christo Jesu lieblich zu Tage legen, schließt

- Cook

ver Vers eines alten Liedes, der auch in seinem veralterten Gewande des ächt-evangelischen Missionsgeistes würdig ist:

In unsern Tagen
Der Auhe abzusagen
Die's Thun vergist.
Wir woll'n nach Arbeit fragen,
Wo welche ist;
Nicht an dem Amt verzagen;
Und uns're Steine tragen
Aufs Baugerüst."—

#### VI.

### Die evangelische Missions-Gesellschaft.

Unsere Committee schließt diese kurzgefaßte historische Darlegung unseres evangelischen Missionsgeschäftes, so wie die nächste Vergangenheit uns dieselbe darbietet, mit einigen Vemerkungen, die unsern Herzen nahe liegen, und in deren Vergegenwärtigung wir unter so mannigfaltigem Wechsel angenehmer und schmerzhafter Erfahrungen immer neue Ermunterungen bis auf diese Stunde gefunden haben.

Die Zwecke der evangelischen Missions-Gesellschaft And offenkundig, und haben zu keiner Zeit und unter keinerlen Umständen jemals Ursache gehabt, der krenesten Untersuchung und Auseinandersetzung auszu-

con F. Carrielle

weichen, oder fich auf irgend eine Weise zu verhüllen. Unfere evangelische Missions - Gesellschaft kennt keinen andern Entzweck, als das einfache, christlich - pflichtmäßige und gemeinsame Beftreben ihrer Verbindung, die praftische Erfenntniß Gottes und Chrifti Refu, fo wie diefelbe einfach und lauter aus der beiligen Schrift geschöpft wird, unter Nicht - chriftlichen Bolfern gur Forderung ibrer zeitlichen und ewigen Wohlfahrt auszubreiten. Mit Recht halten wir es für eine Sache von hober Wichtigkeit, das lebhafte und klare Bewußtsenn dieses einfachen und beiligen Entzwecks, den die Bernunft und das Wort Gottes für allgemein verpflichtend und der reinen freudigen Theilnahme werth erklärt, nicht nur in unfern eigenen herzen unversehrt und von jeder fremdartigen Einmischung fren zu bewahren, sondern auch in allen gemeinsamen Bestrebungen der evangelischen Missionssache rein und lauter im Leben durchzuführen. Go wie der einfache und ehrwürdige Entzweck der Bibel-Gesellschaft kein anderer ift, als durch Uebersetzungen und Druckerpresse die Herausgabe der heiligen Schriften in verschiedenen Bolfersprachen möglichft zu vervielfältigen, so kennt die evangelische Missions. Gefellschaft keinen andern Plan, als die praktische Erkenntniß der einfachen und heilfamen Bibelwahrheiten unter allen Bolfern der Erde auszubreiten.

Fast möchte es für Ueberfluß erachtet werden, diese offenkundige Wahrheit, welche die evangelische Missions-Gesellschaft für das einzige und theuerste Kleinod ihrer

Bereinigung halt, mit diefer Umftandlichkeit auseinander zu setzen, wenn nicht die mannigfaltigen, der proteftantischen Welt in jeder hinsicht fremdartigen Geffaltungen, welche in unsern Tagen in einigen christlichen Ländern der Name "Missionar" und "Missionen" angenommen hat, und die unglückseligen Migverständniffe, welche diese Umtriebe veranlaffen, eine laute und unumwundene Erflärung hierüber nothwendig machten. Die protestantische Missions-Gesellschaft bat mit allen jenen Erscheinungen einer römischen Missions - Geschichte unserer Tage nichts gu thun, und ben der tiefen und schmachvollen Serabwürdigung, welche durch diefe, dem Beifte der evangelischen Rirche völlig entfremdeten Umtriebe auf ben Namen und Charafter der christlichen Missions - Sache jurudfällt und jurudfallen muß, wurde fie jur Bermeidung jeder anstößigen Verwechslung diese Benennung gerne in eine andere verwandeln, wenn nicht auf die fem Ramen felbst ein alterthümlicher Aldel und eine christliche Bedeutsamkeit rubte, welche auch die finstern Berirrungen und Miggriffe der neuesten Zeit nicht ju vertilgen vermögen. Um jedoch felbst der muthwilligen Verwechslung jeden Stachel der Verwundung zu nehmen, dürfte es genügen, diesem ehrwürdigen Ramen durch das begleitende Benwort "protestantisch" oder "evangelisch" eine fräftige Schupwache bengesellt zu haben, um den Contrast bestimmt genug dadurch ju bezeichnen, welcher zwischen der evangelischen Missions Sache und jenen anderweitigen Miffionen Statt finder.

o· ; .

Das Werk der evangelischen Missions - Gesellschaft im Allgemeinen ift feine abgerissene Parthen - oder Geften-Angelegenheit, fondern ein heiliges Bemeinaut der gefammten evangelischen Rirche. Aus die fem höhern Standpunkte bat unfere Committee dasfelbe von seinem ersten Beginnen angeschaut, und diefer Blick ift der Leitstern unserer bisherigen handlungsweise gewesen. Wie febr eben darum auch unsere Committee die spezielle Verpflichtung auf fich zu haben überzeugt ift, für die Art und Weife ihres eigenen Antheils an demfelben Jedem Grund zu geben der Soffnung, die in ihr ift, eben so sehr glaubt sie auch auf der andern Seite, in dem Beift und Wesen des Evangeliums, auf welches unsere Kirche sich allein gründet, die zureichende Wertheidigung bes Dafenns und ber 3wede des evangelischen Missionswesens anzutreffen. Indeg die Ausfluffe der driftlichen Privat-Bohlthätigfeit, welche der Ausbreitung driftlicher Erkenntnif unter den Seiden geweiht find, füglich in dem einfachen Gewande einer Privatanftalt dem Auge fich darftellen, befitt diefe zugleich eine Unterlage, die das Necht des Daseyns und der Gültigfeit im Leben mit der gangen protestantischen Rirche gemein hat, weil sie in der Frenheit berubet, Damit und Chriffus befreget bat.

Dieser einfache Grundsatz weist eben darum auch der evangelischen Missions-Sache die Behörde an, welche über ihre Gültigkeit oder Nichtgültigkeit zu entscheiden hat, nämlich das heilige Gesetuch, zu welchem die evange-lische Kirche sich bekennt. So lange nämlich für die

Ausübung der chriftlichen Wohlthätigkeitsliebe noch kein gültiger Maassab gefunden worden ist, welcher derselben die Areise ihrer Wirksamkeit nach vestgestellten geographischen Länge- und Breite-Graden zumist; so lange vielmehr nach dem Ausspruch Shristi selbst weniger nicht als die Welt der Acker ist, auf welchem der gute Saame seines Wortes ausgestreut werden soll (Matth. 13, 38.): so lange wird anch die Beurtheilung jedes einzelnen Zweiges ihrer fruchtbaren Thätigkeit zunächst der Moral des Christenthums zugehören. Sben darum kann die evangelische Missions-Sache nicht bürgerlich befohlen, aber sie muß anerkannt werden, so lange im geseligen Leben christliche Grundsäpe eine Stimme haben dürfen.

Nicht ohne Empfindungen einer gerührten Freude und Dankbarkeit gegen den Gott aller Gnade, der seine Menschenkinder mit väterlicher Huld umfaßt, blickt unsere Committee auf die mannigfaltigen Erweiterungen und segendreichen Früchte hin, welche auch in dem verflossenen Jahre der evangelische Missionsgeist in verschiedenen Ländern und Gegenden des deutschen und schweizerischen Baterlandes getragen hat.

Wir fürchteten, den Sinn frommer Bescheidenheit zu verletzen, welcher die menschenfreundlichen Bestrebungen der verschiedenen Hülfs - Missions - Vereine der evangelischen Ehristenheit leitet, wenn wir es wagen wollten, durch eine vollständige Aufzählung ihrer verschiedenen Areise und eine umständliche Auseinandersetzung ihrer ausgezeichneten Hülfleistungen zu dem gemeinsamen evangelischen Missionszwecke den Gefühlen Genugthung zu geben, zu welcher ihre thätige Theilnahme an diesem Werke Gottes unsere Herzen verpflichtet.
Viele dieser brüderlich-gechrten Hülfs-Missions-Gesellschaften haben sich durch den Druck ihrer Jahresberichte
in ihren Kreisen durch Wort und That auf eine erfreuliche Weise öffentlich ausgesprochen, und eben damit
den frommen Antheil laut beurfundet, welchen sie au
den Arbeiten unserer gemeinsamen evangelischen Missions-Gesellschaft genommen haben. Andere dieser verehrten Vereine haben nicht minder segensreich und frästig im Stillen für die Ausbreitung des Reiches Christi
auf Erden gewirkt, und nusere Committee durch ihre
brüderliche Handreichung zu dem hochachtungsvollsten
und wärmsten Dank gegen dieselben verpflichtet.

Da die evangelische Missions - Sache ein Werk der reinsten Christenliebe und des wechselseitigen Vertrauens ist, so sind eben darum auch die besondern segensreichen Verhältnisse, in die sich diese verehrten brüderlichen Hülfs-Missions-Gesellschaften zu unserer Missions-Committee gestellt haben, ein liebliches Erzeugnis derselben, das durch äußerliche Umstände mannigsaltig bestimmt, und allein durch das Vertrauen der Liebe und des christlichen Wohlwollens vestgehalten wird.

Eine Anzahl dieser verehrten Hülfs-Vereine haben sich nach Maaßgabe ihrer Lage und Umstände, oder früherer Verhältnisse, in eine nähere und ungetheilte, Andere derselben in eine allgemeinere und theilmeise Verbindung durch Handreichung

ihrer brüderlichen Hülfleistungen mit dem Wert unserer evangelischen Missions Gesellschaft zu setzen für zweckmäßig erachtet. \*) Allen diesen verehrten christlichen Areisen von Brüdern und Schwestern in dem Herrufind unsere Herzen mit der hochachtungsvollsten Liebe zugethan, und wir haben bis auf diese Stunde die

- 3. Dritter Jahresbericht des Miffions hülfs Vereines ju Dresden. 1822.
- 4, Vorträge, gehalten in der zwenten General · Versammlung des Frankfurter Missions · Vereines. 1822.
- 5. Séance publique de la Société des Missions Evangeliques chez les peuples infidèles, établie à Genève. 1823.
- 6. Erster Bericht des evangelischen Missions. Vereines in Samburg. 1822.
- 7. Zwen Borträge, gehalten ben ber ersten Versammlung des evans gelischen Missions-Vereines zu Königsberg in Preußen. 1822.
- 8. Dritter Jahresbericht des evangelischen Miffions : Bereines in Leipzig. 1823.
- 9. Rechnung über Einnahme und Ausgabe des Missions Sulfs. Acreeines zu Rürnberg. 1822 und 1823.
- 10. Reben vor einer Verfammtung von Missions . Freunden [in Strafburg. 1822.
- 11. Zwente Nadricht der Stuttgardter Missons . Hulfe Geselle fcaft. 1823.
- 12. Bierte Ungeige bes Miffions Gulfs Bereines ju Tübingen. 1822.

<sup>\*)</sup> Bon verehrten Hulfs. Missions. Gesellschaften, welche dem größten Theile nach zu der zuerst genannten Klasse gehören, sind unsever Committee im verflossenen Jahre folgende im Druck erschienene Jahresberichte zugesendet worden:

<sup>1. 3</sup>menter Bericht ber Bulfs. Miffionsgesellschaft ju Barmen. 1821.

<sup>2.</sup> Bericht der dritten allgemeinen Bersammlung der in Bremen gestifteten Missions. Besellschaft. 1822.

reinste Erquickung vor dem Angesicht des Herrn in dem wonnevollen Gedanken gefunden, daß alle diese ehrwürzdigen Verbindungen der evangelischen Kirche, in welchen besondern Richtungen auch die fromme Thätigkeit ihrer thristlichen Menschenliebe sließen mag, dennoch nur Ein gemeinsames und der Verherrlichung unsers Gottes und Heilandes geheiligtes Werk der Menschen-Rettung und Menschen-Veredlung durch das Evangelium Jesu Christi bilden, und sich in einem großen Mittelpunkte vereinigen, auf welchen die Augen und das Herz jedes einzelnen Beförderers des Reiches Jesu auf Erden hingerichztet sind.

Der unveräußerliche Charafter des evangelischen Missionsgeistes ist eine reine lautere Frenwilligkeit,

Mit aufrichtiger und freudiger Theilnahme nennt unfere Com mittee an biefer Stelle ferner bie im verfloffenen Jahr gu Berlin von einer Angahl ber achtungswürdigsten Männer bafelbft Statt gehabte Erricktung einer allgemeinen Missions. Gesellschaft, welche den wohlthätigen Endzweck sich vorgesett hat, burch Sammlung von Geld Bentragen den auf dem deutschen Continente bereits befrebenden Miffions . Infituten freundlich die Sand zu bieten. feit einer langen Reihe von Jahren bat fich die Sauptftadt Preugens durch eine evangelische Missions . Schule ausgezeichnet, welche ber wahrhaft ehrwürdige Greis, herr Pasior Janife baselbst, im Bertrauen auf den herrn errichtet, und mit sichtbarem Gegen bis auf Diese Stunde fortgeführt hat. Unsere Committee, beren Mitglieder von jeher an dem Gedeihen biefer Miffionsischule thätigen Untheil genommen haben, wünscht derseiben mit den Enipfindungen der berelichsten Liebe eine fröhliche Fortdauer und einen immer reichern Segen unfers Gottes, und glaubt ju jeder Zeit eine Mitgehülfin unserer Arbeit und eine Mitgenoffin unserer Freuden in berselben su finden.

welche in dem Drang der Liebe zu Christo und zu der Rettung verirrter Bruder ihre unverfiegbare Quelle findet. Unsere Committee ift es fich vor dem herrn bewußt, ben allen unsern Schritten die Achtung nie aus dem Ange verloren zu haben, mit welcher unsere herzen diesem Rleinod der evangelischen Missions. Sache gehuldigt haben. Wir fühlen und fren von dem eiteln Wahne, als ob alle Zuflüsse der driftlichen Menschenliebe, welche der Förderung des Reiches Gottes unter den Seiden gelten, nur in Ginen Kanal geleitet, und alle Miffions-Wersuche nur in Gine Form gegoffen, und nur in dieser geltend gemacht werden follen. Bielmehr fonnen wir mit voller Zustimmung unserer herzen mit dem Apostel Paulus sagen: "Wenn nur Christus geprediget wird auf allerlen Weise, so freuen wir uns darinnen, und werden uns stets darinnen freuen." Wenn ben diesem Sinne unsere Committee des fillen Bunsches fich ju feiner Zeit erwehren konnte, daß die verhältnismäßig immer schwachen, und den Umfang des Bedürfnisses faum leise berührenden Kräfte, welche die Freunde der Miffion im deutschen und schweizerischen Baterlande auf diesen beiligen Endzweck der Menschenliebe zu verwenden vermögen, möglichst vereinigt werden möchten, so geschah dieß auf feinerlen Weise in der Absicht, den geringen Missionsversuchen ber evangelischen Missions-Gesellschaft die Aufmerksamkeit frommer Wohlthätigkeitsliebe ausschließend zuzuwenden, sondern weil wir die durch die alte und neue Missionsgeschichte bestätigte Ueberzeugung im Herzen tragen, daß nur auf diesem

Wege ein nahmhafter Zweck im weiten Gebiete der Heidenwelt erreichbar ift. Möge der Gott aller Gnade aus der Fülle seiner himmlischen Güter in Christo Jesu allen theilnehmenden Freunden und Wohlthätern, welche die evangelische Missions-Sache bisher durch Gebet und That liebevoll unterstütt haben, einen reichen Segen jufließen laffen. Mögen die Strome bes ewigen Lebens, welche in unfern Tagen die verschiedenen Gebiete der Beidenwelt auf eine fo erfreuliche Weise befruchten, in vollem Maake auf unsere theure evangelische Kirche sich ergießen, und dieselbe in ein Lob Gottes auf der Erde Diese edle Frucht einer geistigen Wiederverwandeln. belebung durch das Evangelium Christi hat der fromme und thätige Miffionsgeist allenthalben getragen, wo es ihm gestattet war, sich beimathlich niederzulassen, und feine Segnungen nah und ferne auszubreiten. Unfere brittischen und nordamerikanischen Brüder haben auf dem eigenen Boden ihrer vaterländischen Kirchengemeinschaft in zehnfachem Maaße die feligen Früchte des beiligen Saamens eingeerntet, welchen der fromme Diffionsgeift aus ihrer Mitte in die Beidenwelt getragen hatte; und auch an der Förderung des lebendigen Chriftenfinnes in den verschiedenen Gegenden unseres Baterlandes ist diese Erfahrung nicht zu Schanden geworden bis auf diese Stunde. Darum laffet uns Gutes thun und nicht mude werden, denn ju feiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aufhören.

Eine reiche Quelle mannigfaltiger Segnungen und immer neuer Ermunterungen hat der Herr der Gemeinde

unserer Committee durch die zutrauensvolle und brüderliche Berbindung eröffnet, die feine Sand zwischen der englisch- bischöflichen und unferer evangelischen Miffions - Sache fo liebevoll gefnüpft bat. Wenn das Leben der lautern Christenliebe durch die That und durch die Wahrheit genährt wird, so hat die wechselseitige und zutrauensrolle Handreichung der Liebe jur Förderung des Reiches Christi auf Erden, welche zwischen unserer Committee und der verehrten Direktion der englisch - bischöfflichen Missions - Gesellschaft Statt findet, einen Freudenquell eröffnet, der feine fruchtbaren Wirkungen auf mannigfaltige Weise zu Tage legt, und unsere herzen zum Preise unsers Gottes stimmt. Indef aus den weiten Missionsfreisen dieser ehrwürdigen Mif-Konsgesellschaft uns in reicher Fülle die lieblichen Nachrichten aus dem Reiche Gottes zuströmen, welche die Bergen der Gläubigen in unfern Tagen erquicken, bietet fich unserer evangelischen Missions - Schule in den ftets wachsenden Missionsgebieten derfelben die willkommenste Gelegenheit dar, taugliche Arbeiter für ihre großen Saatfelder in der heidenwelt zu erziehen.

Die väterliche Fürsorge, welche unsere geliebten Zöglinge auf den verschiedenen Missionsstellen dieser versehrten Missions. Gesellschaft in den Diensten derselben für ihre Personen zu jeder Zeit und unter allen Umständen erfahren haben, so wie der Neichthum von Mitteln, welche das christliche Zutrauen zur Förderung des Neiches Christi in der Heidenwelt in ihre Hände legt, verpsichtet unsere Committee zum gerührten Dank

- setate b

gegen Gott, und gereicht unsern Herzen zum ermunternden Beweise, daß hier die angemessenste und segensreichste Spur vom Herrn gegeben ist, auf welcher der fromme deutsche Missionssinn die Kraft der Liebe zu üben Gelegenheit findet.

Mit dankbarer Rührung bat unfere Committee in dem verflossenen Zeitraum der ermunternden Wahrnehmung fich gefreut, daß bas kleine Senfforn des evangelischen Missionssinnes, das in verschiedenen Arcisen unserer protestantischen Brüder in Frankreich ausgestreut wurde, unter dem fegnenden Ginfluffe des herrn gur Begründung einer felbstständigen protestantischen Miffionsgefellschaft in Paris heranreifte, an welche fich nunmehr die kleinen Berzweigungen christlicher Missions - Freunde in diesem Lande mit Freuden angeschlossen haben. Mit Vergnügen wird ben vorkommenden Bedürfnissen unsere Committee die von derfelben freundlich eröffnete Belegenheit benüten, diejenige unferer Miffionszöglinge, welche durch die reichen Mittel dieser großen Hauptstadt in ihren orientalischen Studien weiter gefördert werden follen, ihrer bruderlichen Leitung binzugeben, und wir flehen zum Beren, daß Er die ersten Anfänge ihrer Arbeit mit einem reichen Maak feiner Gnaden fronen moge.

Auch in dem jüngst verstossenen Zeitraum von neun Monaten, welche wir seit der letten Jahressener zurückgelegt haben, ist die Gnade unsers Gottes den wachfenden Bedürfnissen unsers Missonsgeschäftes, zu-



sie alle, auch ben stets steigender Einnahme, nunmehr gerade im entgegengesetzten Verhältnisse ihrer Rechnungen stehen, und nicht selten in der Lage sich befinden, zur Deckung der Ausgaben von Zeit zu Zeit Geldvorschüsse auf sich zu nehmen, ben denen sie das kindliche Vertrauen auf den Herrn und auf die Theilnahme ihrer Brüder bis auf diese Stunde nicht beschämte.

Der natürliche Entwicklungsgang der Dinge bringt es ben klugem Haushaften also mit fich; und mährend die freudige Erfahrung der frühern Jahre dem Glauben und der Treue immer neue Antriebe jur muntern Thätigkeit an dem Werke des HErrn darbietet, so wird auch die forgenvollere Erfahrung der spätern Jahre den findlichen Glauben an Den nicht zu Schauden werden laffen, der gesagt hat: "Alles Gold und Silber ift Mein und alle Biebheerden, die auf den Bergen weiden." Unsere Committee erfennt es mit gerührter Seele, daß es allein die unverdiente Gnade unsers Gottes und Seilandes ift, welche unser geringes Thun bis auf diese Stunde mit Segnungen aller Art gefrönt hat, und daß feinem Namen allein von uns Allen der Dank und der Ruhm Vafür gebührt. Im lebendigen Gefühle unfers Unvermögens würden wir schon längst die hand vom Pflug jurudgezogen haben, wenn fein gegebenes Berbeiffungs Wort und nicht immer wieder aufs neue aufrichtete, daß Er ben uns seyn will alle Tage bis an der Welt Ende.

Wie bisher so wird auch in diesem Jahre unsern verehrten Hulfs. Missions. Vereinen eine Uebersicht vom der Einnahme und Ausgabe unserer Ansialt vom verstoffenen Jahre zugesendet werden, so wie die sämmtlischen Mitglieder unserer Committee zu jeder Zeit von Herzen bereitwillig sind, jedem Freunde und Wohthäter der evangelischen Missions. Sache über die gewissenhafte Verwendung der empfangenen Liebesgaben zum Missionszwecke auf Verlangen eine befriedigende Ausfunft zu erztheilen.

Ein reines Bergnügen gewährt unserer Committee Die Bemerfung, daß dem Miffions - Magazine, welches. zum Besten der evangelischen Missionsfache geschrieben wird, immer ergiebigere Quellen der lieblichsten Rachrichten aus dem großen Gebiete ber Beidenwelt fich öffnen, und daß der HErr die Verbreitung diefer Rachrichten mit feinem fichtbaren Segen front. Die Rebattion des Miffions-Magazins wird unter dem Benfand Gottes mit besonderer Vorliebe barauf bedacht fenn, Diefer Zeitschrift diejenige Bollendung zu geben, welche ihr wichtiger Inhalt erfordert; und unfere Committee fann nicht unterlaffen, mit dem Ausdruck bes berglichsten Dantes für Die nneigennütigen Bemühungen ber theuren Freunde, welche fich mit ber Berfendung deffelben frenwillig zu bemühen die Güte haben, zugleich unfere angelegentliche Bitte an alle theilnehmenden Missionsfreunde zu verbinden, ihre mohlwollende Aufmerksamfeit auf die Berbreitung beffelben ferner bingulenten.

8. Bandes. 3. Seft.

Unsere Committee wird mit der Hülfe unsere Gotztes mit Freuden fortsahren, unsere monatlichen Correspondenz-Blätter, welche nunmehr in unserer Anstalt lithographirt werden, den verehrten mit uns verbundenen Missionsvereinen zu gefälliger Eirkulation in ihren versschiedenen Kreisen regelmäßig zuzusenden.

Unsere Correspondenz mit unsern theuern Missions. Zöglingen, welche mit der steigenden Vermehrung ihrer Anzahl mit jedem Jahre sich erweitert, bietet uns die liebliche Hossnung dar, daß der Inhalt dieser Correspondenz-Nachrichten eben dadurch an Mannigfaltigseit und Interesse stets gewinnen werde.

Da diese lithographirten Blätter, die als Manuscript größerer Vertraulichkeit empfänglich sind, das willtommene Band bilden, durch das unsere Committee mit unsern verehrten Hülfsvereinen verknüpft ist, und die Stelle brieflicher Mittheilungen zum Theil ersehen sollen, so sindet es unsere Committee münschenswerth, wenn ihre eigentliche Bestimmung dadurch bewahrt wird, das sie durch den Druck nicht vervielfältigt werden.

Mitten unter den mannigfaltigen Umtrieben einer mächtig bewegten und aufgereitten Zeit schreitet das Reich Gottes in der Heidenwelt seinen frommen und vesten Gang vorwärts. Wer vermag es, alle die stillen und lauten Siege aufzuzählen, welche von einem Jahr zum andern und von einem Tag zum andern das herreliche Licht des Evangeliums in den Finsternissen einer







unser Gott uns würdig mache des Bernfes, und erfülle alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft, auf daß an uns gepriesen werde der Name unsers Heren Jesu Christi, und wir an Ihm, nach der Gnade unsers Gottes und des Heren Jesu Christi. Amen. 2 Thess. 1, 11, 12.

151 1/1

## Inhalts=Anzeige.

# Abschieds Briefe des Missionars W. Ward über Indien.

| Borerinnerung.                                                                                      | Etite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erfter Brief. Ankunft in England                                                                    | 342    |
| Zwenter Brief. Der sittliche Zustand der Welt in unsern Tagen                                       | .345   |
| Dritter Brief. Werden denn die Heiden ver-<br>dammt?                                                | 352    |
| Vierter Brief. Ueber die Philosophie der Hindus                                                     | 355    |
| Fünfter Brief. Der Volks - Aberglaube der hindus                                                    | 361    |
| Geschlechtes in Indien                                                                              |        |
| Siebenter Brief. Die Menschen - Opfer in<br>Indien                                                  | 373    |
| Achter Brief. Blicke in das gesellige Leben der Hindus                                              | 378    |
| Neunter Brief. Die religiöse Aengstlichkeit der hindus                                              | 391    |
| Zehnter Brief. Die Nothwendigkeit des Ge-<br>betes um den Benstand Gottes zum Mis-<br>sions - Werke | 887    |
| Eilfter Brief. Die Hindernisse der Mission in<br>Indien und ihre allmählige Wegräumung              | 7.5    |

|                                                                                                                            | Bille. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zwölfter Brief. Der Charafter der bekehrten<br>Hindus                                                                      | 406    |
| Drenzehnter Brief. Ueber den Fortgang der<br>Bibel - Uebersepungen in Indien                                               | 412    |
| Vierzehnter Brief. Ueber den Fortgang der Schulen in Indien                                                                | 419    |
| Fünfzehnter Brief. Fortschritte des Christen-<br>thums in Indien                                                           | 423    |
| Sechszehnter Brief. Ueber die Beränderung,<br>welche das Christenthum in dem Gemüthe<br>und Leben eines Hindu hervorbringt | 431    |
| Siebenzehnter Brief. Der gewisse Sieg bes Evangeliums                                                                      |        |
| Achtzehnter Brief. Einige freundliche Winke<br>für Missions - Böglinge                                                     | 443    |
| Dem Gott der Heiden. Ein Missions - Lied                                                                                   | 451    |
| Jahres Bericht der evangelischen<br>Missions Gesellschaft zu Basel,<br>vom Mugust 1822 bis May 1823                        |        |

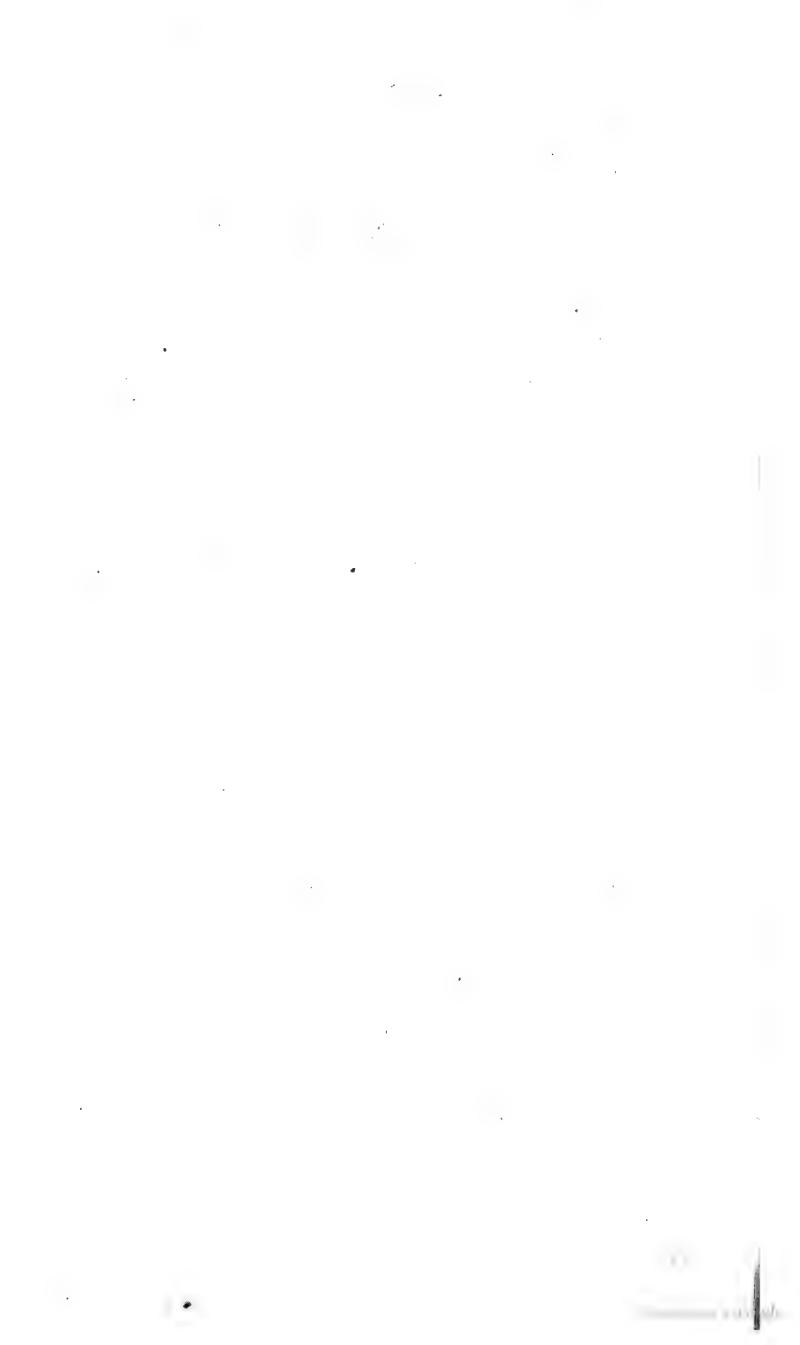

# Schriftproben

Orientalischer Bibel Übersezungen Non Math. 16. 16. Sunoskritisch.

ग्रत्यकारेष्यियां ने लोका महालेकम्या चुम्हत्येहियो कायाया द्वायविष्यतः प्रति आ लेक उरेति।—

Mahrattisch.

ने प्रेम खंद्राननीं घ्रष्ठे घरारा सार्घां प्रोठा कीनेड पा घीन पाणी ने मसुत्रे चे शांरा पाणी सार्वे छायें रा प्रस्रेरा सार् कीनंने नपळ कनेंड प्रश्पष्ठरा सार्वे घोटे ।—

Bengalisch.

যে লোক অন্ধকারে বিনিয়াজিল তাহাবা মহাআলে। দেখিতে পাইয়াজে ঘাহারা মৃত্যুব দেশ ও জারায় বিদল তাহারদের নিকট আলো পুকুলিত। ইইয়াজে ।

Ooriya.

ट्रिस्ट स्विधि श्रेड भुभड़ जान्त्रैं विस्मृत खान्येह । द्रिस्ट प्राचित्र व्यक्ति । ज्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । ज्यक्ति । ज्यक्

Telinga.

అంధకారాలయందు ఈ చుణ్ లాకులు మహాతెజి స్తును చూశిరే మృతు్యవయొక్క దెశమందు నీడయం చూడు మాచుకన్న వారేనిమాచిక పెలుగు ప్రాడులూడే శ్వది 1—

### Vorder = Indien.

Achter Jahrgang. Biertes Quartalheft.

Machet die Thore weit, und die Thuren in der Welt hoch, daß der Rönig der Ehren einziehe. Wer ist derselbe Rönig der Ehren? Es ist der ZErr, stark und machtig; der ZErr, machtig im Streit. Psalm 24, 7. 3.

1823.

### 1.

### Einige Notizen über Indien.

Judien, das im Gegenfape gegen Westindien, in der fpatern Beit Ditindien genannt murde, gerfällt in gwen große Salbinsein, welche der Fluß Ganges von einander trennt, und die wohl am richtigsten mit bem Namen Worder - und hinter - Indien bezeichnet werden, wovon das Erfte dem größten Theile nach auf der westlichen, das Andere auf dem öftlichen Ufer des Ganges liegt. Borber - Indien, auf das junachft die Aufmerkfamfeit der Miffionsfreunde in der neuesten Zeit fich bingelenft hat, und über welches wir hier einige geographische Notigen gum beffern Verständniffe der Miffionsberichte mittheilen, wird gewöhnlich wieder in zwen große Theile abgetheilt, wovon der eine meift an den Ufern des Ganges in nordwestlicher Richtung gelegene Theil das Reich Sinduftan, ber andere, welcher die See-Provingen in fich fagt, Detan genennt wird. Bende faffen einen Flächenraum von bennahe 60,000 geographischen Quadratmeilen in fich, und ihre größte Länge von Norden. nach Guben beträgt etwa 380, die größte Breite von Often nach Westen 300 geographische Meilen. Reise von Cabul in Morden bis zur füblichsten Spipe des Caps Comorin herab wird demnach benläufig 800, und von den Mündungen des Ganges bis zu dem Ausflusse des Indus etwa 600 deutsche Stunden betragen.

Ein ungeheures Gebürge, himalih genannt, das höchste der bekannten Erde, zieht sich am nördlichen Saum von Border - Indien von Often nach Westen quer durch die Sochebene von Mittelaffen bin, und bietet den Caufafischen Gebürgen im Nordwesten die Sand. Diese mit ewigem Schnee und Gis bedeckten Alpen, an deren Fuß fich die weiten Gbenen Border - Indiens bis an den Meerestüften binabziehen, liefern denfelben bie gabireichen Wafferströme, welche bas Land nach allen Richtungen durchfreugen, und fich am Ende in den bren großen Strombeeten des Sind oder Indus, des Banges und bes Bramaputra fammeln, und ins Meer ergießen. Im Allgemeinen ift der Boden Borber - Indiens ungemein fruchtbar, besonders in den Aluggegenden, welche auch die bewohntesten sind; und da der Längenlauf des Gind 340, des Bramaputra 320, und bes Ganges 300 deutsche Meilen beträgt, so fehlt es auch diesen ungebeuren Länderflächen fast in keinem Theile derfelben nirgends an einer Ergiebigfeit ber Erderzeugniffe, welche die ohnehin fehr beschränften Bedürfnisse der gablreichen Bevolferung ohne Muhe jum Ueberfluffe bectt.

Border- Indien liegt zwischen 8° bis 35° nördlicher Breite, mithin dem größern Theile nach im heisen Erdgürtel; es ist daher natürlich, daß in den südlichen Theilen des Landes das Clima sehr heiß ist, und der Thermometerstand gewöhnlich zwischen 70° Fahrenheit des Nachts, und 90° — 100° Fahrenheit im Mittage (von 18° — 30° Neaumür) abwechselt. Ungleich gemäßigter ist die Wärme in den nördlichen Thälern Sindusans, am Fuße des Hochgebürges, in denen bereits eine Art von Winter anzutressen ist. Die Luft ist überall gefund, selbst in den niedern morastigen Umgegenden des Ganges, in denen, ob sie gleich früher der Kirchhof der Europäer hießen, nun auch diese ben gehöriger Borsicht ihre Gesundheit und ihr Leben leicht fristen können.

- South

Dieses febr milbe Klima, bas die Bewohner Border-Indiens in allen Gegenden des Landes einnehmen, macht Die Lebensweise ber Ginwohner ungemein einfach, und fie bedürfen gar wenig, um alle erforderlichen Lebensbedürfniffe zu gewinnen. Schon ihre Bungolos (Sütten) machen weder bedeutende Roften noch große Mübe. Zwar ift mehrere Monate lang die Sipe ungemein groß, aber ber Schatten eines Baumes ober ein einziges Blatt des indischen Arum, das fich der Ginmobner über den Ropf balt, gibt ibm auf feinen Reifen, felbst ben einer Sipe von 120° Fahrenheit Schatten Monate lang wohnt er des Rachts unter einem leicht bedeckten Behalter, das er mit einigen Bambusröbren aufgerichtet bat, und nicht über 4 Rug boch ift. Biele schlafen unter frenem himmel oder auf der Terraffe eines Saufes, und geht man Morgens fruh burch Die Straffen von Calfutta, fo fieht man fast bad gange Sabr hindurch Sunderte vor den Saufern liegen und schlafen. Mur wenige Thaler reichen gu, dem Ginmobner eine Wohnung aufzurichten, die feinen Bedürfniffen vollkommen genügt. Darum macht fich jeder felbit feine Bungoloun, so gut er kann, und er hat fich obne weitere Roften bauslich angesiedelt.

Auf nicht minder leichtem Wege kommt der Hindu zu seiner Aleidung. Sein Körper bedarf keinen Schütz gegen die Witterung, und kleidet er sich, so thut er es nur so weit als Anstandsgefühl oder Putz es verlangen. Da ihre ganze Lebensweise überaus einfach ist, und ihre Aleidung, ohne der Mode zu dienen, Jahrhunderte lang dieselbe bleibt, so ist auch hier der Auswand höchst unbedeutend. Alle Männer gehen mit entblöstem Haupte, die Frauen tragen einen leichten Schlener. Bon einer Fußbedeckung weiß der Hindu nichts, er geht barfuß, wirst einent leichten Mantel um die Lenden, der den Unterleib bedeckt, und in dieser Aleidung darf er sich in jeder Hindu. Gesellschaft sehen lassen.

- 5 m b

Nuch das Hansgeräthe ist auf den einfachsten Juß eingerichtet. Bon einem Bette weiß der Hindu nichts; eine Matte auf dem Boden, und das erste beste, was in der Nähe steht, unter den Kopf, ist sein gewöhnliches Lager, das er jedem europäischen Bette vorzieht. Das innere milde Clima veranlaßt ihn, den ganzen Tag vor seiner Thüre zu sissen, oder unter dem Schatten eines mahen Baumes seine kleinen Geschäfte zu verrichten. Tisch und Stuhl sind überstüssig; denn der Boden reicht für alles zu. Selbst der Vermögliche unter ihnen hält alles Uebrige für überstüssig; Kleidung und Hausgeräthe sind auch ben ihm kaum einige Rupien werth, indeß er an seinen Urmen und Ohren oft Zierrathen trägt, die auf Hunderte von Rupien sich belausen.

Auch seine Nahrung erfordert keinen Auswand. Sine Handvoll gesottenes Reis, einige Baumfrüchte oder Wurzeln, welche die Natur im Ueberstusse darbietet, sind seine gewöhnliche Speise. Diese zu erwerben koste ihn keine große Mühe. Hat er keinen Vorrath in der Nähe, so quartirt er sich ben seinem Nachbar ein, und sind seine nächsten Umgebungen seiner überdrüssig, so hat er nicht weit zu gehen, um seinen Hunger zu stillen.

Dieß ist die Geschichte von Millionen, die von der Sorge, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir und kleiden, nichts wissen. So erleichternd für das Leben diese Wirkungen des milden Klimas und des fruchtbaren Bodens sind, so liegt doch eben gerade in ihnen die gänzliche Erschlassung des Körpers und der Seele, welche ben den Hindus allgemein augetrossen wird. Sie haben keine Ursache, weder den Geist noch den Körper anzustrengen, und haben ihn eben darum auch nicht geübt. So sind sie von jeher eine leichte Beute der Unterjochung und des Aberglaubens gewesen, da sie sich Jedem, der sich ihrer bemächtigt, ohne großen Widersand hingeben, und schen gegen jede Geistesanstrengung jedem Priester glauben, der ihre Einskildungskraft mit Fabeln zu beschäftigen weiß.



| • • •                            | Transport 16,000,000                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 4. Das Gebiet von Guicot         | vat 2,000,000                           |
| 5. Kotah, Booudee und B          | opaul 1,500,000                         |
| 6. Der-Rajah von Mysore          | 3,000,000                               |
| 7. Der Rajah von Sataro          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 8. Der Rajah von Travanc         | ore und der von                         |
| Cochin                           | 1,000,000                               |
| 9. Die Rajahs der Radsb          |                                         |
| fleine tributaire Für            | sten 15,000,000                         |
|                                  | Zusammen 40,000,000                     |
| **                               |                                         |
| II nahhänaiaa Staata             |                                         |
| Unabhängige Staate<br>Indien.    |                                         |
|                                  | Zusammen 9,000,000                      |
| Nämlich:                         |                                         |
| 1. Der Rajah von Nepaul          |                                         |
| 2. Der Rajah von Lahore          |                                         |
| 3. Scindia Rajah                 | 4,000,000                               |
|                                  | 9,000,000                               |
| Chie Ct of amount free UVE annua | A Catallina mate Complete m             |
|                                  | g betrüge nach Hamilton:                |
| 1. Brittische Unterthanen        | ,,                                      |
| 2. Brittische Tributair - Si     |                                         |
| 3. Unabhängige Staaten -         | 9,000,000                               |
| The second second                | Zusammen 132 Millionen.                 |
| Diele unashanne matten           | Alla matche Manhan Chubian              |
|                                  | rasse, welche Vorder-Indien             |
|                                  | bsicht auf die verschiedenen            |
| gendermaßen abtheilen:           | ien sie angehören, etwa fol-            |
| Benretunben nathetten:           |                                         |
|                                  | I.                                      |
| Seidnische                       | Religionen.                             |
|                                  |                                         |
| 1. Brahmanen oder Anhäng         |                                         |
| ismus                            | 109,635,000                             |
| 2. Eiths                         | 4,500,000                               |
|                                  | 114,135,000                             |

| Transport 114,135,00 3. Sabäer 150,00           |
|-------------------------------------------------|
| 4. Buddhisten oder Verehrer des Buddha 45,00    |
| Seclen 114,330,00                               |
| · II.                                           |
| Bekenner des Islams.                            |
| Muhamedanische Mongolen und Andere 16,150,00    |
| III.                                            |
| Betenner der Mosaischen Religion                |
| Zerstreute Juden 100,00                         |
| IV.                                             |
| Berschiedene christliche Religioni<br>Parthien. |
| 1. Mitglieder der anglikanischen Kirche 500,00  |
| 2. Lutheraner 20,00                             |
| 3. Mitglieder der römischen Kirche 600,00       |
| 4. Jakobiten (Sprer) 200,00                     |
| 5. Thomas - Christen 50,00                      |
| 6. Armenier 50,00                               |
| 1,420,00                                        |

Zusammen 132 Millionen.

Ueber jede einzelne dieser Religions - Abtheilungen hier nur ein paar erläuternde Worte, so weit sie zur richtigen Darstellung ihres Zustandes in Vorder-Indien dienen mögen.

Die Brahmanen oder Hindus, das Hauptvolt, welches Vorder-Indien bewohnt, theilt sich seit den ältesten Zeiten in Casten ab, die auf das Junigste in seine Verfassung verwebt sind. Ihre heiligen Bücher erzählen, das Brahma, der Erstgeborne des höchsten Wesens, um die Erde zu erhalten, aus seinem Munde die Brahminen (Volkslehrer), aus seinen Schultern die Tschetris (Regenten, Fürsten und Krieger), aus

seinem Leibe die Waischis (die Mitglieder des Nährstandes, besonders Handelsleute und Ackerbauren), aus seinen Füßen die Schuders (Handwerker und Dienstboten), mithin die 4 edeln Casten der Hindus, wie sie seit Jahrtausenden bestehen, hervorgehen ließ. Diese Casten dürfen nie ineinander heurathen, miteinander essen, oder sonst freundlichen Verkehr mit einander haben; sondern Jeder muß in der Caste und mit der

Cafte leben, in welcher er geboren ift.

Die Religionsweise der Brahmanen ist aus ihren heiligen Büchern (Wedas oder Schasters) geschöpft, die ein hohes Alterthum haben, und denen unstreitig aus der frühesten Urzeit einzelne traditionelle Grundbegriffe des ältesten Offenbarungsglaubens, und hie und da gesunde moralische Begriffe zu Grunde liegen. Allein diese Urfunden der frühesten Zeit, welche deutlich auf den Glauben an den allein wahren Gott hinweisen, wurden mit den abenteuerlichsten Fabeln entstellt, und arteten in sinnliche Vielgötteren aus, die schon in den Zeiten vor Woses und selbst im Zeitalter Abrahams unter

ihnen Statt gefunden haben muß.

Unter diesen Millionen Göpendienern haben bisber die verschiedenen protestantischen Missions-Gesellschaften gearbeitet, und es ift ihnen gelungen, mit dem Worte Gottes bereits große Schaaren derfelben ju erreichen. Da die evangelischen Missionarien mit Recht mit der Ertheilung der Taufe fo lange jurudhalten, bis fie ben jedem Einzelnen mabrhaftige Früchte ber Bufe mabrgenommen haben, so läßt sich nicht, wie ben den frühern Missionen der römischen Kirche, ihre Beute auf Taufende und Hunderttausende berechnen, welche gleichsam auf einen Tag für die äusserliche Kirche geboren werden. Indeg im Gangen nur einige Sausende derselben bisher würdig erfunden wurden, durch die beil. Taufe als Mitglieder in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen zu werden, sind es wohl mehr als hundert-Tausende derselben, welche entweder durch das Lesen

des M. Testamentes, oder einer christlichen Schrift, oder der Predigt des Evangeliums, oder den sich unaufhaltsam ausbreitenden Schul-Unterricht mit der Sache Shristi mehr oder weniger in Berührung kamen, und unter welchen sich, wie im Sauerteige die Gährung, eine große Wiedergeburt durch die Kraft Christi vorbereitet.

Die Religionsweise der Siths ist erst seit 1469 entstanden, und von einem gewissen Nanak, der für einen Propheten gehalten wird, gestistet worden. Sie enthält eine wunderbare Mischung von der brahmanischen und mahomedanischen Religionsweise, in der selbst mannigfaltige Spuren eines verfälschten Christenthums anzutressen sind. Die Siths neigen noch mehr als die Hindus zum Deismus hin; sie erkennen zwar die Hindusschen Wedas, wie auch den Koran, als heilige Bücher an, behaupten aber, daß die Religion der Hindus durch Einführung der Vielgötteren verdorben sen, und daß die Anbetung der Bilder die Völker von der Anbetung des wahren Gottes entsernt habe.

Auch unter dieser Hindusekte haben seit einiger Zeit die evangelischen Missionarien mit sichtbarem Segen gearbeitet, und die heiligen Urkunden der Christen haben viele Freunde unter ihnen gefunden. Unsere Leser werden mit Vergnügen die neuern Verichte vernehmen, die von ihren Arbeiten unter diesem Volke von den Missionarien eingegangen sind.

Der Sabäismus oder Feuerdienst, ist die Religionsweise, zu welcher sich die Parsen bekennen. Ihr heiliges Buch heißt Zend Avesta, ihr großer Lehrer ist Zerduscht, in Europa unter dem Namen Zoroaster bekannt. Die Parfen sind hauptsächlich in Persien zu Hause, wo ihr heiliges Feuer brennt, welches sie verehren. Ihre Priester heisen Magier. Sie sind bis jest noch selten mit den evangelischen Missionarien in Berührung gekommen.

Die Buddha-Religion ist in Hinter-Findien, und besonders in Tibet, China und den angrenzenden Ländern zu Hause, und es sind Chinesen, Birmanen, Siamer und Malanen, die in Vorder-Judien zerstreut wohnen, und sich zu dieser mit dem Brahmanismus verwandten Religionsweise bekennen. Unter den Sensonesen (Bewohnern der Insel Censon) welche gleichfalls dieser Art des Gößendienstes angehören, so wie unter den Malanen auf dem asiatischen Continent hat das Evangelium schon herrliche Dinge außgerichtet.

Bum Islam bekennen fich in Borber - Indien alle Mongolen und deren Abkömmlinge, so wie die Afghanen, Baludschen und Araber, die sich in den vorder-indischen Provinzen angesiedelt haben. Ghe Vorder - Indien fich unter die brittische Oberherrschaft beugte, fag der 36. lamismus auf dem Raiserthrone, und beherrschte mit eifernem Scepter die gutmuthigen hindus. Unter ben frühern mabomedanischen Fürften mußte fich es der hindu eben barum gefallen laffen, wenn die türkischmongolische Moschee da und dort ihre Pagoden verdrängte, und wenn fich ber hinduismus vor dem Schwerte des wilden Mongolen beugen mußte. Es war nahe daben, daß der Islam in Border-Indien den Brahmanismus allenthalben verdrängte, und sich als allgemeine Landes - Religion veftsette: als der mongolische Fürsten-Thron dem Seepter ber Britten weichen mußte. Dhne daß die Welt es wußte ober wollte, batte um diefe Zeit das Reich Christi den herrlichsten Sieg gefenert. Mit dem Umfturg der Moslemiten Herrschaft mußte auch der Islam seine Eroberungen aufgeben und fich, fo gut ers vermag, auf die Erhaltung feines Bebietes beschränken. Die Moslemim in Border-Indien durfen daber die Intolerang nicht ausüben, welche wir im Gebiete der Osmanen antreffen; auch find fie ben weitem ausschweifender und in allen Arten des Genuffes verfuntener als die hindus. Aber eben darum gelangen fie auch schwerer jum Reiche Gottes, obgleich Ginzelne unter ihnen nach demfelben fragen. Ihre große Die

dergeburtsstunde scheint nur dann erst gekommen zu fenn, wenn ihr Stolz im Mutterlande gebeugt senn wird.

Ju dem Mosaismus bekennen sich die weißen und schwarzen Juden, welche in Indien zerstreut umher wohnen. Auch ihnen haben die Freunde Christi ihre menschenfreundliche Ausmerksamkeit zu widmen begonnen. Es ist ein trauriger Gedanke, daß auch in diesen weiten Ländergebieten, wie überall in der Welt, 100,000 Nach-könmlinge Abrahams umherirren wie Schaafe, die keinen Hirten haben. Noch ist ihr Loos nicht erfüllet, das einer mächtigen Catastrophe im kommenden Reiche Christi vorbehalten ist. Wenn Christus, unser Leben, wird offenbar werden, dann werden auch sie den Triumpfwird offenbar werden, dann werden auch sie den Triumpfzug seines Evangelit durch die Völker der Erde mit ihren Schaaren verherrlichen.

Schon in den frühern Jahrhunderten hat das Christent um in Worder-Indien Wurzel gefaßt, und Schaaren von Gößendienern in eine Gemeinde Christivereinigt. Bis zu den Zeiten der Apostel steigt die alte Kirchensage Indiens hinauf, und zeigt uns mannigsaltige Spuren früher Wirksamkeit des Evangeliums Christiauf diesen Usern des Weltmeeres. Aber nicht einem Lebensstrome, der das Land befruchtet, sondern einem kebenden Sumpswasser ward nur allzubald die Kirche Christiähnlich, das vewegungslos nur das sinstere Mebelgewölfe im Lande vermehrt. Ihre verschiedenen firchlichen Abtheilungen sollen hier kurz aufgezählt werden. In Border-Indien besinden sich

2.) Die alten Thomas christen, welche ihre Bekehrung dem Apostel Thomas zuschreiben. Dieser soll, nachdem er von Palästina und Persien aus seine Evangelistenbahn durch Asien gemacht hatte, bis nach Meliapur unweit Madras gekommen senn, und dort durch einen Brahminen den Märtyrertod erlitten haben,

consti

daher auch seine Gebeine auf dem St. Thomasberge in der Nähe ausbewahrt werden, zu denen große Schaaren von Christen wallsahrten. Was auch immer an dieser Legende senn mag (ihr Ungrund ist noch nicht bewiesen worden) so ist so viel gewiß, daß die Thomaschristen schon in den frühesten Zeiten in Indien einheimisch waren, indem schon 883 Alfred der Große einen Bischoff zu ihnen gesendet hat. Ihre Umgangssprache ist das Malanalim, in welcher so wie in ihrer Kirchensprache, der Sprischen, in unsern Tagen die Bibel ihnen gegeben wurde. Ihre Gebräuche sind von denen der römischen Kirche sehr verschieden, und ungleich ältern Urssprungs als dieser.

Als die Portugiesen nach Vorder-Indien kamen, wendeten sie alle Mittel an, diese alten Thomas-Chri-

ften mit ber romischen Rirche gu vereinigen. fortgefesten schweren Mißbandlungen und Verfolgungen fuchte man fie in römische Proselyten umzuwandeln, die Kirchen wurden mit Gewalt wie eine feindliche Bestung erstürmt, und die Bischöffe und Priefter Diefes harmlofen Christenvölfchens genöthigt, die Oberherrschaft des Babftes anzuerkennen. Indef riffen fie fich bald wieder von dieser aufgedrungenen Abhängigkeit los, und flüchteten fich in ihre Gebirge, wo fie in stiller Berborgenheit lebten. Aber der Zunder der Zwietracht, der unter fie ausgestreut worden war, ließ sie Jahrhunderte lang den alten Frieden nicht wieder finden, bis fie in der neueften Zeit unter bem Schupe ber brittischen Regierung wieder in ihre alten Borrechte verfest und die beilfamften Unstalten zu ihrer Erleuchtung getroffen murden, welche unter dem Segen Gottes reiche Friichte tragen werben.

Weit zahlreicher als die Thomaschristen sind in Vorder- Indien

2.) Die Jakobiten. Man kann ihre Gemeinden, die sich noch nicht mit der römischen Kirche vereinigt haben, auf 200,000 Seelen anschlagen. Sie besipen allein in der Provinz Malayala 55 Kirchen, wo der

Gottesdienst in sprischer Sprache gehalten wird; ihre Landessprache aber ift die Malabarische. Bu Merenam, im Reich Travancore, residirt ein Jakobitischer Bischoff, unter deffen Aufsicht 32 Kirchen steben. Als Oberhaupt erkennen die Jakobiten den Patriarchen zu Antakia (Antiochia in Syrien) an. Auch diefer alten Christengemeinde ift das Wort Gottes wieder jugefendet, und es find beilfame Unstalten getroffen worden, in Berbindung mit ihrer Beiftlichfeit dem zerfallenen firchlichen Bustand dieser ehrwürdigen Kirche des Alterthums wieber aufzuhelfen. Der selige Doftor Buchanan war der Erfte, welcher die Aufmerksamkeit der protestantischen Rirche auf diese sprischen Gemeinden hinlenfte, und die erfte Grundlage ju den segensreichen Bersuchen legte, welche in unfern Tagen ju ihrer Wiederbelebung getroffen merben.

3.) Die Armenier werden in ganz Assen angetroffen. Sie sind die Raufleute des Orients, welche jedes
Jahr von Calcutta bis nach Astrachan herauf ihre Reisen
machen. In Vorder-Indien wird ihrer eine große
Zahl angetroffen.

Die Begierde, mit welcher von Nielen derselben das Wort Gottes in ihrer Muttersprache aufgenommen wird, welches ihnen die menschenfreundliche brittische Bibel gesellschaft nicht ohne bedeutenden Kostenauswand drucken ließ, läßt auch von dieser alten Kirche das Beste hossen, welche sich durch die lange und surchtbare Nacht der beidnischen und muhamedanischen Finsterniß hindurchgerettet hat. Tausendmal wäre sie von der sie allenthalben umgebenden Gewalt des rohen Aberglaubens schon längst erdrückt worden, hätte sie die Vorsehung Gottes nicht zu der seligen Bestimmung ausbewahrt, das Licht des Evangelii in Usen anzünden zu helsen.

4.) Dem Namen nach am zahlreichsten scheinen noch in Vorder- Indien die Mitglieder der römischen Kirche zu senn. Diese hat sich seit der Ankunft der Portugiesen daselbst, 1656, in den westlichen und südlichen

Länderstrecken Assens einheimisch zu machen gesucht nachdem der Pabst Alexander VI. Portugal in einer fenerlichen Schenfungsafte alle Länder des Drients vermacht hatte. Als die römische Propaganda die alten Christengemeinden der Thomas - Christen und Jatobiten. daselbft befriegt, und mit Gewalt Biele derselben, ben Pabft als ihr Oberhaupt anzuerkennen genöthigt hatte, und nachdem dieselbe durch Ginrichtung eines Inquintions - Gerichtes zu Goa der romischen Mission einen veften Bohnfit und ein durchgreifendes Befehrungsmittel vestgestellt batte, murden auch in der Beidenwelt die Miffionsversuche mit viel Nachdruck betrieben. Es würde ungerecht fenn, allen Missionarien, welche bie römische Propaganda nach Indien fandte, denselben Geift der weltlichen Berrschsucht zuzuschreiben, der fich fo oft ben ihren Unternehmungen in Bewegung feste. Es gab unter den Ausgesendeten auch einige mahrhaft ehrmurdige Charaftere, die fich vortheilhaft von ihren Mitbrüdern auszeichneten, unter denen wir besonders den Jesuiten Frang Zavier nennen, beffen Name noch immer in Indien hochgeachtet wird. Allein es bleibt immer noch zweifelhaft, ob die Eroberungen, welche die romische Rirche in dem heidnischen Indien gemacht bat, als Gewinn oder als Verluft der Kirche Christi zu betrachten Bo immer in der Beidenwelt fein gründlicher Unterricht im Christenthum dem Bolfe gegeben, ma feine Schulen jur Bildung der Jugend errichtet, mo. feine Unstalten jur Erleuchtung der Erwachsenen getroffen werden, wo das Lefen des Wortes Gottes bem Bolte verboten und dieses angewießen ift, in der Berrichtung von ein paar äußerlichen Ceremonien ihr ganjes Christenthum zu finden: da hat die Kirche Christ noch keinen vesten Fuß gefaßt, und kann sich keiner Daber ift in Siege jum Bobl ber Meuschheit freuen. den meisten Missionsgemeinden der römischen Rirche das Spriftenthum noch febr unrein und mit, hinduschem Aberglauben vermischt, so daß nicht selten auf einem und

und demselben Altare das Erneisig und Marienbild und die Göpenbilder von Wischnu und Schiwa nebeneinander stehen, und verehrt werden. Der Erzbischoss von Goanennt sich zwar den Primas von Indien, und besitzt einen großen Sprengel, der etwa 2000 Aleriker in sich faßt; allein die römische Missionen in Indien besinden sich in sichtbarem Zerfall, und die brittische Oberherrschaft hat es ihnen unmöglich gemacht, mit Gewalt zu Werke zu gehen.

5.) Zu der Anzahl der brittischen Christen, welche in Borderindien fich befinden, werden nicht blos diejenige gerechnet, welche vom Mutterlande (England) ber fich eine Zeitlang dafelbst niederlassen, und wieder nach England juruckfehren, sondern besonders auch die jahlreichen Nachfömmlinge von protestantischen Guropäern, welche in Indien geboren find, und fich für immer daseibst niedergelassen haben. Die Anzahl der Erstern belauft sich im Durchschnitt auf 30,000 bis 40,000 Individuen, die der Lettern ift ungleich größer, und wird verschieden angegeben. Man rechnet sie in neuerer Zeit auf nicht weniger als 760,000 Seelen. Diese lette Menschenklasse war bis auf die neuere Zeit auf eine beflagenswerthe Weise versäumt worden, und viele derfelben find in der bitterften Armuth untergegangen oder haben fich im Beidenthum verloren. Diese Thatsache ist eine bleibende Schmach des evangelischen Christennamens. Erft das Aufwachen des protestantischen Misfionsgeistes in Vorder - Indien bat die Aufmerksamkeit christlicher Menschenfreunde auf diese verirrten Schaafe bingelenkt, von denen die Meisten in der Wildnif des Lebens zu Grunde gingen. In neuerer Zeit find mancherlen heilsame Anstalten getroffen worden, dieser Unglücklichen fich hülfreich anzunehmen. Gin fehr wirkfames Mittel, der evangelischen Kirche in Indien einen bleibenden Wohnsit daselbst zu bereiten, ift die Errichtung eines anglikanischen Bigthums zu Calcutta, welches im Jahr 1813 gestiftet wurde, und dem in den ver-8. Bandes. 4. Seft. n se

a a tate II

seite stehen. Sein bischöfflicher Sprengel umfaßt das ganze brittische Indien mit Einschluß der affatischen Inseln. Auf diese erste Grundlage der Kirche Christi in Indien bleibt noch unendlich Vieles aufzubauen übrig. Nur ein kleiner Anfang ist in diesem Werke Gottes gemacht. Sine neue Periode der Wirksamkeit ist den protestantischen Missionen in diesen Länderstrecken seit dem Jahre 1813 angebrochen, in welchem durch eine Parlamentsakte die Anlegung protestantischer Missionen von der brittischen Regierung in Indien gestattet ist. Seit dieser Zeit hat sich in diesen Ländern von Jahr zu Jahr eine christliche Anstalt an die Andere gereiht, und Alle wetteisern, die große schuldvolle Versäumniß verstossener Jahrhunderte durch muntere Thätigkeit möglichst einzuholen.

Aus diesem mächtigen Umschwunge der religiösen Ansicht und Wirksamkeit in Indien hat unter dem Benstande des Herrn unstreitig der selige Doktor Buchanan um diese Zeit das Meiste bengetragen, und der Herausgeber des Magazins behält sich vor, für die höchst interessante Biographie dieses ausgezeichneten Anechts Christieine passende Stelle in diesen Annalen der neuesten

Missionsgeschichte aufzusuchen. Noch verdienen

6.) Die Lutheraner in Vorderindien besonders angeführt zu werden. Nun sind es 100 Jahre, seit das dänische Missions Sollegium zu Sopenhagen in Verdindung mit der Direktion des Hallischen Waisenhauses den ersten Versuch machte, die Erkenntniß des Evangelis auf den südlichen Usern Vorderindiens auszubreiten. Von Tranquebar aus, wo sich diese deutschen Missionatien zuerst niederließen, hat die evangelische Kirche im Laufe des verstossenen Jahrhunderts unter den Singebornen ausenliche Fortschritte gemacht. Es haben sich auf der weiten Küse Koromandel deutsche Missionarien von Tranquebar aus zu Wöpern, Suddelore, Tritchinapoly, Tanjore und in andern Gegenden angesiedelt, und die letzte Mission allein umfaßt in mehreren Ge-



4.) Die Missions-Gesellschaft in Nord-Amerika.

Gang Border-Indien, so weit dasselbe den Britten zugehört, wird in die 3 Prafidentschaften Calfutta, Madras und Bomban eingetheilt. Die Sauptstadt Calfutta ift jugleich die Residenz des brittischen General. Gouverneurs, dem die benden andern Gouverneurs von Madras und Bombay untergeben find. Calfutta find die öftlichen und nördlichen Provinzen des Landes, Madras die südlichen und Bomban die westlichen zuge-Mach diefer politischen Landeseintheilung haben auch die Miffions. Gefellschaften ihre Centralpunfte eingerichtet. Calfutta ift der Mittelpunft fammtlicher nordöftlicher, Madras der südlichen und Bomban der weftlichen Missions-Stationen. In Calkutta und Madras befinden fich daber gur Erleichterung der Muttergefell-Schaft der anglikanischen Rirche Sulfe - Committeen, unter dem Namen von forrespondirenden Committeen, welchen die unmittelbare Leitung der Missions-Stationen aufgetragen ift, und die von Zeit ju Zeit ihre Berichte und Borschläge an die Muttergesellschaft machen. Der Hauptsit der Baptisten-Missions-Gesellschaft ift Gerampore ben Caltutta, mit dem alle Baptiften - Miffions-Stationen in Border-Indien verbunden find. Auch die Londner Missions-Gesellschaft hat ihren haupt Dperations-Punkt in Calkutta ausgeschlagen, indeß die indischen Missionen der Methodisten von Madras und die der amerikanischen Missions - Gefellschaft von Bombay Auf diese Weise ift die ganze unermegliche Länderstrecke Border-Indiens, die 132 Millionen Menschenseelen in sich schließt, von dem menschenfreundlichen Miffions - Gifer protestantischer Miffions - Gesellschaften umfaßt, indeß die brittische Bibelgesellschaft mit unermudeter Thatigkeit und großem Kraftaufwande geschaftig ift, in 25 indischen Sprachen allen Missionsstationen Indiens in reichen Vorrathen das Wort Gottes in die Hände zu liefern.

## II.

Uebersicht sämmtlicher evangelischer Missions.
Stationen in Unter-Assen im Jahr 1822.

I. Ehina,

Londner Missions - Gesellschaft. 1807. Doktor Robert Morrison, Missionar.

Eine Schule ist in Canton von einem National. Gehülfen Rosen Sang eröffnet worden. Herr Morrison
ist hauptsächlich mit seinen literarischen Borarbeiten für
die chinesische Mission und besonders mit seinem chinesischen Wörterbuche beschäftigt. Noch immer arbeitet er
auf Hoffnung, und oft unter Umständen, da nichts zu
hossen zu senn scheint. "Wir hatten, schreibt er, in
diesen Ländern manche Zeichen der Zeit, welche die Ausmerksamkeit der Heiden erregte; z. B. sehr zerstörende
Ueberschwemmungen des gelben Flusses, mancherlen
Erdbeben, in denen Viele das Leben einbüsten, der
schnelle Tod des Monarchen u. s. w. Es scheint indessen
nicht, daß die Chinesen darum weniger an ihre blinde
Göhen angekettet sind."

Ueber den plöplichen Hinscheid des Kaisers Ki-King im Sept. 1820, im 61sten Jahr seines Lebens, macht Herr Morrison folgende Bemerkung: "Wir wissen hier nicht, ob er eines natürlichen oder gewaltsamen Todes gestorben ist; denn die Gerüchte sind sehr widersprechend. Sein zwenter Sohn hat unter dem Titel "Taan Kwang" d. h. "Die Herrlichseit der Vernunft," den Thron bestiegen, und er scheint durch diesen Bennamen anzudenzten, daß seine Regierung ein glorreiched Zeitalter der Vernunft werden soll."

- 5 pt 1

Wir stimmen in den Wunsch der Direktion und in die Hoffnung derselben von Herzen ein, wenn sie bemerken: "Die mannigfaltigen Zubereitungen, die mit allem Nacht druck getrossen werden, um die göttlichen Offenbarungen in China allgemein bekannt zu machen, lassen uns mit vollem Necht hoffen, der Wunsch des Kaisers werde im weitesten Umfang in Erfüllung gehen; denn wo die Offenbarung Gottes von Herzen angenommen wird, da kann die Nücksehr des Zeitalters der Vernunft im edelsten Sinne des Wortes nicht ferne senn."

Diese Mission erhält sich meist durch die literarischen Erwerbnisse des Herrn Morrison. Die Missions-Gesellschaft gab zu Bestreitung der Kosten im verstossenen Jahr nur f. 1700 her.

### II.

## Sinter = 3ndien.

#### 1.) Malacca.

Die Hauptstadt auf der Halbinfel Malacca, mit etwa 12,000 Ginmobs nern, unter denen etwa 5000 Chinesen und 6000 Malapen find.

Londner Miffions-Gefellschaft. 1815.

Missionarien: Dr. W. Milne, C. H. Thomsen und Nob. Flemming. Kürzlich sind als ihre Gehülfen die benden Missionarien, J. Humphrens und David Collie, ihnen zugesendet worden. Auch besindet sich Herr G. H. Huttmann zur Besorgung der Druckeren ben ihnen.

Sehr wohlthätige Anstalten sind kürzlich hier von der holländischen Regierung nicht nur zur Abschaffung der Sklaveren, sondern auch zur Abstellung des schänd-lichen Mißbrauches gemacht worden, nach welchem Schuldner, die nicht zahlen können, ihre Kinder den Gläubigern zu Sklaven geben müssen. Eine Stelle im Jahres Berichte der Missions Gesellschaft können wir hier nicht übergehen. "Zu der Malayen-Abtheilung der hiesigen kleinen Christen Gemeinde gehören auch 10

Malayen-Jünglinge, die der Missionar Thomsen von der Sklaveren loskaufte, indem er seine Besoldung, die er von der kleinen holländischen Gemeinde für seine Dienste bezieht, edelmüthig für sie als Lösegeld hingab. Sie erhalten nun von ihm Unterricht im Christenthum, und der süßeste Lohn, den dieser würdige Anecht Christi für seine Ausopferung und Mühe bereits einerntet, ist die freudige Zuversicht, daß einige derselben von der noch schnödern Herrschaft der Sünde durch den Glauben an Christum erlöst worden sind.

Herr Thomsen macht hieben die richtige Bemerkung: "Richts ist für den Missionar von größerer Wichtigkeit, als das Zutrauen und die Liebe einiger Heiden Füng-linge zu gewinnen. Durch sie hat er die beste Gelegenheit, den sittlichen Zustand des Volkes, unter dem er arbeitet, kennen zu lernen. Kann er diese Jünglinge daben überzeugen, daß er es gut mit ihnen mennt, daß seine Beweggründe lauter sind, und es ihm blos um ihr zeitliches und ewiges Heil zu thun ist: so wird er nicht vergeblich arbeiten. Unter diesen Losgekausten besinden sich die Erstlinge der Malanen - Mission. Sin Bruder und eine Schwester haben seperlich dem Mahomedanismus entsagt, und 2 jüngere Schwestern geben die beste Hossnung von sich. Mehrere andere Malanen sind Tauf-Candidaten.

Die Arbeiten der Druckeren gehen glücklich von Statten. Herr Milne hat fürzlich eine sehr interessante Geschichte der letzten zehn Jahre der Mission in China herausgegeben, welche eine sehr fruchtbare Uebersicht aller bisherigen Missions – Arbeiten auf diesem Gebiete liesert. Derselbe verkündigt an den Sonntagen 2 Malso wie am Donnerstag Abend in Chinesischer Sprache im Mandarinen-Dialekt das Evangelium. Herr Thomsen predigt jeden Sonntag Malanisch, und hält zugleich den holländischen Gottesdienst. So lange Herr Medhurst hier war, der nun nach Penang abreiste, predigte dersselbe im Fosien-Dialekt drenmal in der Woche. Indess

tou to

ist die Zahl der Chinesen, die dem Gottesdienste benwohnen, noch immer sehr klein. Der nüplichste Verkehr mit den Heiden besteht darin, sie in ihren Wohnungen aufzusuchen.

Die auf diese Mission von der Gesellschaft vom März 1821 bis März 1822 verwendeze Summe beläuft sich

auf £. 14,335.

#### 2.) Sincapore.

Eine kleine Insel an der südlichen Svipe ber Halbinsel Malacca, die ungefehr 10,000 Einwohner hat, und deren Bevölkerung ungemeinzunimnt.

Londner Missions - Gesellschaft. 1819. Wissionar: Samuel Milton.

Hier wurde eine Wohnung aufgerichtet, die zum Schulhans und zur Kapelle dient. Herr Milton predigt jeden Sonntag im Fokien, und Mandarinen "Dialekt. Er lernt gegenwärtig das Malayische. Eine chinesische und malayische Schule ist hier errichtet worden. Die Zahl der Schüler ist zwar noch gering, aber sie machen ansehnliche Fortschritte. Gouvernenr Naffles und Colonel Farquhar leisten der Mission wichtige Dienske. Diese Insel scheint sich zu einem der wichtigken Stappelpläße in diesem Meere zu erheben; nicht weniger als 173 meist chinesische Schiffe sind innerhalb 2 Monaten von hier aus, und eingelaufen. Da die Insel brittisch ist, so hat die evangelische Mission die freneste Wirksamkeit, zu welcher ihr der große Handelsverkehr mit China die schönsten Gelegenheiten darbietet.

Die Kosten dieser Mission vom März 1821 bis März

1822 beliefen sich auf L. 5,353.

3.) Rangoon, im burmanifden Reich.

Der bebeutendste Geehafen biefes Reiches, etwa 260 Stunden fubofflich bon Calfutta gelegen.

Amerikanische Baptisten Mission. 1815. Missionar: Adoniram Judson.

Wir werden Gelegenheit haben, entscheidende Auftritte in der merkwürdigen Geschichte dieser Mission zu erzählen. Nach einer peinlichen Audienz der Missionarien ben dem Kaiser, die mit sichtbarer Todesgefahr verbunden war, ward ihnen der Aufenthalt im Reiche verboten. Duldung für Fremdlinge, und Gestattung, ihre Religion für sich zu behalten, aber Tod jedem Burmanen, der die Religion seiner Väter verläßt, scheint Regierungs-Maxime des neuen Kaisers zu senn.

Ben der Rückfehr der Miffionaren vom faiferlichen Hofe zu Ava nach Rangoon, am 18. Febr. 1820, fanden fie die 3 getauften Burmanen von der drobenden Gefahr unbewegt; diese baten fie vielmehr dringend zu bleiben, und ihre Miffions - Berfuche fortzuseten, indem fie versicherten, daß noch andere Burmanen, wie febr es auch der Raifer verbote, das Evangelium annehmen würden. Sie brangen in die Missionarien, wenigstens fo lange ju bleiben, bis 10 Burmanen unter die Fahne Christi gefammelt, und einer von ihnen im Stande fenn murde, ihr Lehrer zu senn. Da sich wirklich ein Geist des Nachfragens ben Mehreren zeigte, so beschlossen die Miffionarien, daß einer von ihnen gu Rangoon bleiben folle. Sie hatten aus verschiedenen Gründen die nächste Grenzstadt im brittifch-indischen Gebiet, Chittagong, als Zufluchtsort ausersehn, wo man ihrer Sulfe fehr begehrte, wo ein verwandter Dialett gesprochen wird, und von wo aus dem zurückgebliebenen Missionar und ihren burmanischen Brudern, im Fall einer Verfolgung, Hülfe verschafft, und zugleich mannigfaltig und leicht auf Burman gewirket werden fonnte.

Unter diesen Umftanden faßten fie den Entschluß, daß Missionar Judson länger in Burman bleiben, Diffionar Colman aber mit feiner Gattin nach Chittagong reifen follte, was im März 1820 wirklich geschab. Nicht lange nach ihrer Abreise überfiel Frau Judson eine Leberfrankheit, welche so fehr zunahm, daß er in ber Mitte des Julius 1820 fich genöthigt fab, mit berfelben nach Bengalen zu ziehen. Es war für bende eine bochft schmerzhafte Pflicht, Diese Station zu verlaffen, benn es hatte Gott wohl gefallen, innerhalb weniger Monate die frommen Bunfche ihrer neubefehrten Brifber zu erfüllen. Sechs Männer und eine Frau waren getauft worden, und hatten fo das burmanische Chriftenhäuffein auf 10 vermehrt, und ben Allen war fichtbar ein Leben aus Gott in ihren Bergen und ihrem Wandel wahrzunehmen, während ben manchen Andern die hoffnungsvollsten Spuren sich zeigten, und Tausende ihre Abreise betrauerten.

Nach einem kurzen Aufenthalt zu Serampore war die würdige Frau Judson, welche unter dieser ganzen Geschichte einen christlichen Heldenmuth gezeigt hatte, so weit hergestellt, daß sie mit ihrem Gatten wieder nach Nangoon ziehen konnte. Kann sich Herr Judson hier halten, so wird ihm eine Buchdruckerpresse mit einem Buchdrucker zugesendet werden. Indessen hat noch ein junger Arzt, Herr Doktor Price (Preis), sich entschlossen, sich ben ihnen zu Nangoon niederzulassen.

### III.

## Border - Indien.

Treten wir aus dem wilden Burman heraus, wo das kleine Häustein der Gläubigen unter dem Schwerte der Verfolgung seufzt, so führt uns der Weg an der südbistlichsten Spipe in Vorder-Indien ein, das unter der brittischen Regierung jest ein Land der bürgerlichen

und religiösen Frenheit geworden ist. Von hier an bis zum persischen Meerbusen hinauf, durch eine Strecke von 750 Stunden hin, haben wir nun auf unsern Missionswanderungen nicht mehr zu fürchten, durch das Machtwort eines heidnischen Despoten über die Grenzen des Landes gejagt zu werden.

Der erste brittisch- indische Distrikt, in den wir eintreten, und der bereits zu Bengalen gehört, ist

### 1.) Chittagong.

Dieser Difirift ist sehr gebirgig, wird von 3 Flüssen bemassert, und zählt gegen 1,300,000 Einwohner, worunter 700,000 Mostemimen, 500,000 Hindus, und 100,000 Mughs sich befinden. Lettere sind aus Burman hier eingewandert, und haben sich hier unter brittischem Schupe angesiedelt. Die hauptstadt dieses Districts ist Islamaba, und wird sonst auch Chittagong genannt, und liegt erwa 110 Stunden von Cabeutta entfernt. hier besinden sich folgende Missionen.

# (a) Baptisten Missions-Gesellschaft. 1812. Iohannes, ein Schullehrer.

Eine Christen-Gemeinde von 100 bekehrten Eingebornen hat sich hier gesammelt, die ihre gottesdienstlichen Bersammlungen hält, ob sie gleich seit dem Tode des seligen De Brunn keinen Prediger gesehen hat. Ein Hindu-Jüngling, Johannes, der seine Erziehung in einer wohlthätigen Anstalt zu Calkutta erhalten hat, versieht die Schule.

# b) Amerikanische Baptisten-Gesellschaft. Missionar: James Colman.

Die Ankunft des Herrn Colman, der von Rangoon ber hieher gekommen ist, war unter obigen Umständen ungemein erwünscht. Derselbe schreibt vom Dez. 1820: "Meine Aussichten sind hier im Ganzen erfreulich. Nicht der geringste Widerstand von Seiten der Regierung sieht meiner Arbeit im Wege; vielmehr ist alles friedlich und wohlthuend. Ich hatte kürzlich zwen lange Unterhaltungen mit einem Budhisten - Priester; es waren meine ersten Versuche in der burmanischen Sprache. Frensich

A Count

gings noch schlecht, aber er verstand mich doch, und ich durfte sehen, was für eine mächtige Wasse das Wort Gottes ist. Der Mann zog mich sehr an, die künstige Zeit wird über ihn entscheiden."

#### 2.) Roacolly.

Eine kleine Stadt im Distrikt Tiperah, der südlich an Chittagong und östlich an das burmanische Reich angrenzt, und 750,000 Einwohner zählt, wovon 4/7 Hindus und 3/7 Mahomedaner sind.

Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erfenntniß. 1821.

Auf diese entfernte, kaum dem Namen nach bekannte Station wurde die Aufmerksamkeit dieser Gesellschaft durch einen reichen und frommen Englander, Berrn T. Plowden, hingelenkt, der zu Roacolly fich niederge-Dieser errichtete daselbit eine bengalische Schule, die von 70 Anaben besucht wird. Bon ben zahlreichen Abkömmlingen europäischer Christen, die in der dortigen Nachbarschaft wohnen, und sich febr vermehrt haben, schreibt herr Plowden: "Gine große Unzahl eingeborner Christen wohnt in dieser Gegend umber, welche von Portugiesen-Familien abstammen, die sich vor 100 Jahren zu Chittagong niedergelassen haben. Diese zahlreichen Abkömmlinge, die auf den Dörfern umber wohnen, haben sich so naturalisirt, daß sie sich durch nichts mehr von den hindus als durch ihren Namen unterscheiden, indem sie sich noch immer Feringis (Christen) nennen. Gie geboren ber niedrigsten Bolts-Klasse an, und sind fehr arm. Rur wenige berfelben können das Bengalische lesen und schreiben. Db sie sich gleich zur römischen Rirche bekennen, so find fie doch in Denfart, Sitten und Gebräuchen Beiden. Mur einmal im Jahre besucht sie ein römischer Priester. Auch ihre Kinder nehmen an dem Schul - Unterrichte Theil, der jest den Seiden-Kindern dort gegeben wird." -

#### 3.) Dacca.

Ehmals die Haupistadt von ganz Bengalen, und jest eine der besteutendsten Distriktstädte, die 200,000 Einwohner zählt, von denen die Mehrzahl dem Mahomedanismus angehört, die Andern Hindus sind. Dacca ist an einem Arme des alten Ganges hin gebaut, und liegt etwa 70 Stunden non Calkutta.

Baptisten Missions. Gefellschaft. 1816. Missionar: Leonbard. National - Gehülfe: Ramprusad.

Die Schulen unter der zahlreichen hindujugend gedeihen sehr. Mehrere bekehrte hindus sind durch die heil. Taufe in die Gemeinde der Christen aufgenommen worden.

#### 4.) Saherguni.

Die hauptstadt im Distrikt Jessore, das 1,200,000 Einwohner in sich faßt, wovon die größere hälfte Mahomedaner, die Andern Brahomanen sind. Die Stadt liegt etwa 32 St. nord-östlich von Calkutta.

Baptisten Missions-Gesellschaft. 1807. Missionar: Wilhelm Thomas, ein Portugiese mit mehreren National-Gehülfen.

Die Missionswanderungen werden in diesem volkreischen Distrikte fleißig fortgesetzt; und den hindus und Mahomedanern jede Gelegenheit bereitet, mit dem Evangelio Christi bekannt zu werden. Die Einwohner eines ganzen Dorfes in diesem Distrikt haben kürzlich förmlich ihr Berlangen ausgedrückt, dem Göpendienste zu entsagen und Christen zu werden.

#### 5.) Barripore.

Ein großes Dorf, 7 Stunden füd öftlich von Calfutta.

Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß. 1820.

Ein Herr A. C. Plowden, Regierungs - Agent an diesem Orte, hat der Gesellschaft Gelegenheit verschafft, bier einige Schulen unter der Hindu-Jugend anzulegen, welche unter seiner eifrigen Mitwirkung aufblühen, und ein Segen für diese bevölkerte Gegend zu werden die Hoffnung bereiten.

#### 6.) Calfutta.

Sauntftadt bes gangen brittifden Borber Intiens, Refibeng bes Gegeral-Gouverneurs, und der höchsten Collegien und Mittelpunft famme lider evangelischer Diffionen in Indien. Gie breitet fich an einem Urme des Ganges, bem hooglen, etwa zwen Stunden in einer ungefunden Gegend bin, und fagt mohl 90,000 Säufer mit 800,000 bis 900,000 Menfchen in fich. Gie befieht 1.) aus ber Stadt ber Guropaer ober weißen Stadt, 2.) ber Stadt ber hindus ober ichwarzen Stadt und 3.) aus weitläufigten Auf der fühmeftlichen Geite der Stadt liegt das Fort Wil liams, bas fie beckt. Reben ben gabilofen heibnischen Pagoben und muhamebanischen Doscheen befinden fich bier 2 Rirden der Epistopalen, 1 Rirche der Presbyterianer, mehrere englische Capellen, 1 romisch portugiefiide, 1 griechische und 1 armenische Rirde. Das Huge bes driftliden Menschenfreundes ift immer zuerft auf biesen großen Centralpunkt bingerich. tet, wenn von indischen Miffionen die Rebe ift. Geit bem Jahre 1813 ift fie jugleich ber Wohnsig eines protestantischen Bischoffes von Indien geworden, und mit jedem Jahr haben fich bier die Anstalten gur driftlie den Civilifation Indiens in ber neueften Zeit auf eine hochft erfreuliche Weise vermehrt. Ginige dieser Unstalten sollen hier namhaft gemacht werben.

### a) Bülfe . Bibel . Wefellichaft.

Dieses treffliche Institut, das mit der Mutteranstalt in London in der engsten Verbindung steht, hat ihr eilftes Jahressest gefenert, und an sie haben sich bereits zahlreiche indische Hülfs-Vereine zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit für die Ausbreitung des Wortes Gottes angeschlossen. Wir werden Gelegenheit sinden, von ihren Arbeiten noch besonders zu reden. —

# b) Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangelii.

Diese Geselschaft, deren Direktion in London sich besindet, hat ihre menschenfreundliche Absicht hauptsächlich dahin gerichtet, unter der Leitung des Bischoffs zu Salcutta ein Collegium zur Bildung von Geistlichen für das weite Indien zu errichten. Ueber den Zweck und Plan dieser Anstalt ist schon früher die Rede gewesen, Aus einem Briefe des Bischoffs an obengenannte Gesellschaft, der sich auf dieses Collegium bezieht, heben wir Laende Stelle aus.

"Alle Erfahrungen, welche ich bisher gemacht habe, begründen meine Ueberzeugung, daß der Plan, der und ferm Collegium zu Grunde liegt, der richtige ift, und daß wir unter dem Benstande Gottes einen segensvollen Erfolg hoffen dürfen.

Damit will ich nun gar nicht behaupten, daß wir rasche Fortschritte in dem Werke der Bekehrung erwarten dürfen. Diese Erwartung müßten alle übertrieben sinden, welche die Hindernisse kennen, die diesem großen Werke im Wege stehen. Aber es liegt in dem Nathschlusse unsers Gottes, daß wir zur Erreichung dieses herrlichen Zieles alle die zweckmäßigen Mittel anwenden, welche Er uns hiezu in die Hände gelegt hat.

Es kann nicht geläugnet werden, daß unter den vorliegenden Umständen eine solche Anstalt ein dringendes Bedürfniß für Indien war, und daß sich von derselben unter dem Benstande Gottes ein vielfacher Segen für die Ausbreitung des lautern Christenthums in diesen weiten Länderstrecken erwarten läßt; so wenig sich die Zeit und das Maaß berechnen läßt, wann und wie weit es in die Sichtbarkeit treten wird."—

Außer den bedeutenden Summen, welche die Mutter-Gesellschaft auf die Begründung dieser Anstalt jährlich verwendet, hat die brittische Bibelgesellschaft zum
Behuf der indischen Bibelübersexungen derselben eine Unterstützung von 55,000 Gulden und die Missions-Gesellschaft der anglikanischen Kirche die gleiche Summe
für den Zweck der Bildung evangelischer Prediger für
Indien zugesendet, auch sich zu einem jährlichen Bentrag von 11,000 Gulden anheischig gemacht.

Diese Gesellschaft, welche zugleich die dänisch hallissche Mission auf der Küste Coromandel unterstützt, scheint sich 3 Zwecke in Indien vorgesetzt zu haben. Sie ver-

c) Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß. 1815.

breitet Bibeln in verschiedenen Sprachen, sie theilt nützliche Schriften aus, und errichtet Schulen zum Unterrichte der Jugend. Um dem lettern Zweck näher zu kommen hat sie Herrn Ban Gricken als Schul-Inspektor aufgestellt. Dieselbe hat bereits unter Gottes Segen mehrere Schulsprengel für ganze Distrikte angelegt, und dehnt dieselbe immer weiter aus. Nicht minder segensvoll wirkt dieselbe durch die Vertheilung sehr zweckmäßiger Schriftchen unter das Volk, welche zur Absicht haben, die Heiden auf das Lesen des Wortes Gottes vorzubereiten, und demselben den Weg in die Wohnungen und Herzen der Heiden zu bahnen.

d) Baptisten. Missions. Gesellschaft. 1801. Missionarien: J. Lawson, E. Caren, W. Yeates (Yits), J. Pennen, W. H. Pearce (Pihrs) und W. Adam. National. Gehülfen: J. Peter, ein Armenier, mit einigen Andern.

Diese Gesellschaft hat in Calkutta eine neue Kirche erbaut, auch halten fie an fieben verschiedenen Stellen Gottesdienst für die hindus. Bon dem Segen ihrer Arbeit fagt der Bericht: "Mancherlen Fälle von Menschen allerlen Art kommen in ihren Tagebüchern vor, die eine Zeitlang mit viel Angelegenheit die Lehren des Evangeliums boren, und laut ihre Bereitwilligfeit erflären, daß fie dem Göpendienst entsagen und das Christenthum annehmen wollen, die aber bald zurückgeben und nicht mehr mit ihnen wandeln. Erfahrungen diefer Art konnen nicht anders als febr schmerzhaft für Anechte Christi fenn, deren Bergensverlangen und Gebet nur dabin gerichtet ift, daß diese arme Beiden felig werden mögen, und die täglich die schändlichen Gräuel vor Augen haben, in denen fie gefangen liegen. Und gerade diefes scheinbare Zögern der lebendigmachenden Kraft des beil. Beifles, die jum Miffionsberufe fo unentbehrlich ift, follte alle Jünger Christi ju defto größerem Ernst entflammen,

SHOUGH

um die überschwänglichen Reichthumer der Gnade Christi

für die heiden zu erfleben." -

Desto frästiger aber sühlen sich die Missionarien gestärft durch das Wachsthum der christlichen Religiosität unter der Armee, und die lieblichen Fortschritte der Jugend in den Schulen, in denen überall nunmehr der christliche Religions. Unterricht eingeführt ist, ohne das die Zahl der Schüler sich, wie man befürchtete, vermindert hätte. Auch die Töchter. Schulen — eine in ihrer Art einzige Erscheinung für Indien — schreiten vorwärts. Sichtbarlich gewinnt der Schul. Unterricht die allgemeine Liebe des Volks, was den segensvollsen Erfolg hossen läßt. Heidnische Nachbarn treten nun freywillig zusammen, und bezahlen den Lehrer, der ihre Kinder unterrichtet; und diese Lehrer stehen sämmtlich unter der Aussicht und Leitung der Missionarien.

Im Jahr 1820 sind 16000 Schriften in bengalischer, hindustanischer und Sansfrit Sprache von denselben

gedruckt und vertheilt worden.

e) Mission der anglikanischen Kirche. Missionar: Deokar Schmid. Schul-Inspektor Sandys und Schullehrer Parker.

schaft, welche sehr bedeutende Missions. Anlagen seit einigen Jahren hier begonnen hat. Die aus Europa ankommenden Missionarien werden hier vorbereitet, Andere, die des Tages Last und Hise geträgen haben, ruhen hier von der Arbeit aus, und sammeln neue Kräfte. Da der Jahres-Bericht über die hiesigen Missions-Anlagen vollständige Kunde gibt, so können wir unsere Leser auf denselben verweisen. Ein wichtiger Punkt dieser Mission ist das benachbarte Dorf Kidderpore, wo bedeutende Schulen sind.

SHOUND

Missionarien: J. Keith und S. Trawen.

Gehülfen: J. Harle und Ed. Ran.

Georg Gogerly, Drucker.

Diese Gesellschaft hat hier eine neue Rirche errichtet, welche sie die Union - Capelle nennt, und die am 18. April 1821 eingeweiht murde. Den größern Theil der Baufosten batten die Christen in Indien getragen. Calfutta und den Umgebungen derselben bat jest die Gesellschaft 21 Stationen inne, auf denen in bengaliicher Sprache gepredigt wird. Auch haben fie angefangen, an den volfreichsten Orten der Stadt, auf öffentlichen Pläten das Evangelium zu verfündigen. Einwohner von Calfutta find bem größten Theile nach geneigt, die Unterrichtskosten für ihre Kinder felbst zu übernehmen, und darum bat fich bier eine eigene Schul Gesellschaft gebildet, welche dieses wichtige Geschäft Meber 90,000 Exemplare nüplicher Schriften in verschiedenen Sprachen hat diese Mission unter den Singebornen in Umlauf gefest. Es bilden fich eine bedeutende Anzahl von Missions - Bereinen. Unter den Missionarien herrscht Eintracht und Liebe; ihre Birfungsfreise erweitern fich immer mehr, und ihre Musfichten auf segensvolle Thätigkeit hellen fich mit jedem Jahre lieblicher auf.

## g) Berein für Verbreitung von Schul-Büchern.

Diese Gesellschaft arbeitet seit 3 Jahren in großem Segen, und hat im letten Jahr für 23,000 Rupien nütliche Schul-Bücher in verschiedenen Sprachen vertheilt. Der König von Oude ließ derselben durch den brittischen Residenten zu Lufnow seinen Bentrag von 1000 Rupien zustellen.

Die Gesellschaft hat in verschiedenen indischen Sprachen gemeinnütige Schul- und Lehrbücher ausgearbeitet und jum Druck befordert, und fieht bereit, jede neu errichtete Schule in Bengalen mit dem Bedarf von Schul - und Lesebüchern zu verseben. Gie liefert eben damit den wichtigsten Bentrag, welcher zur allgemeinen Einführung eines zweckmäßigen Schul - Unterrichtes in Indien geleiftet werden fann, und hat unter dem fichtbaren Segen des Berrn das mächtigste hinderniß gehoben, das bisher der Errichtung von Schulen unter ben hindus im Bege ftand. Daben geboren ihre Arbeiten unftreitig zu ben zweckmäßigsten, welche je für einen nüplichen Schul-Unterricht geliefert worden find. Unfer würdige Landsmann, herr Prediger Deofar Schmid, hat bisher an denfelben einen wesentlichen Untheil genommen, und sich auch von dieser Seite ber für die Ausbreitung des Reiches Gottes in Indien vielfach verdient gemacht.

Die Gesellschaft bemüht sich, ähnliche Institute zur Förderung des Schul-Unterrichtes in Madras und Bomban zu veranlassen. Sie bemerkt hierüber in ihrem neuesten Berichte: "Die Vortheile, welche von der Erzichtung verschiedener Gesellschaften für die Verbreitung von Schul. Büchern entspringen, und welche auf die schnelle Förderung der Schul. Einrichtungen in Indien hinzielen, sind in die Augen fallend. Jedes Institut dieser Art kann die Arbeiten des Andern in der arabischen, persischen, hindustanischen und Sanskrit-Sprache benüßen. Auch lassen sich mit vereinter Hülfe nach und nach größere Lehrbücher in Arbeit nehmen, und durch gemeinschaftliches Zusammenwirken dem Neiche Gottes der Weg in die heidnischen Finsternisse gebahnt werden."

Die Arbeiten dieser Gesellschaft sind für die Sache des Christenthums um so wichtiger, da es bis jetzt noch so sehr an Christlichen Schullehrern mangelt, und meist Brahminen als Lehrer in den Schulen angestellt werden müssen. Diesen wird in den Schulbüchern der Gesellschaft

D 0 2

der Weg des Unterrichtes Schritt für Schritt vorgezeichnet, und die Missionarien, unter deren Aufsicht sämmtliche Schulen gestellt sind, wachen darüber, das von diesem Wege nicht auf heidnische Weise abgewichen werde.

## h) Schul-Gesellschaft in Calfutta.

Geit einigen Jahren hat fich auch dieser menschenfreundliche Berein in der hauptstadt Border - Judiens in der Absicht gebildet, um Rationalschulen im gangen Lande zu errichten, in denen die hindujugend nach den Grundfäten ber wechselfeitigen Methode unterrichtet wird. Die angesehensten englischen Staatsmänner in Indien nicht nur, sondern auch eine große Anzahl vermöglicher Hindus nimmt an diesem Vereine Theil, und unterftust die Zwecke desselben. Es sind bereits 86 Schulen von demselben errichtet worden, in denen ben 3000 Kinder ber Eingebornen unterrichtet werden. Gben fo bat derfelbe in der neuesten Zeit angefangen, diese Wohlthat auch über das weibliche Geschlecht auszubreiten. die Ausgaben dieses Bereins feine Ginnahmen in den letten Jahren überstiegen, fo haben einige Diffions. Gesellschaften denselben eine Anzahl Schulen abgenommen.

Wir schließen diesen Abschnitt über die wohlthätigen Anstalten Salkuttas mit einer Bemerkung, die einer der würdigsten Missionarien Indiens, Herr Caren, in einem Briese an einen seiner Freunde gemacht hat. "Unter allen Abtheilungen von Christen in Indien sind die Segensspuren unsers Gottes bemerklich, welche die Anwendung christlicher Erleuchtungsmittel begleiten. Ich bin im November 1793 nach Indien gekommen. Vergleiche ich den gegenwärtigen Zustand der Dinge mit dem damaligen, so muß ich verwundernd ausrusen: Das hat Gott gethan! Damals stellte sich dem Auge nichts als Unglaube und rohe Lasterhaftigkeit vor; und man hätte es für



#### 7.) Dum . Dum.

Baptisten - Mission in den Umgebungen von Calkutte. Baptisten - Missions - Gesellschaft. Nammohun, Hindu-Prediger.

#### 8.) Barradpore.

Gine Stadt 6 Stunden öfflich von Calfutta.

Gefellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß. 1821.

Die Gemahlin des General-Gouverneurs hat hier eine blühende Hindu-Schule gestiftet, deren Kosten sie trägt.

#### 9.) Serampore.

Eine gutgebaute Stadt auf der Westscite des Hooglen, 6 Stunden von Calkutta, die eine Besitzung der Dänen ist. Da die Baptisten Missionarien, welche von England nach Indien kamen, von der damaligen Regierung keine Erlaubniß erhalten konnten, auf brittischem Gebiet ihre Missionsversuche zu beginnen, so wurden sie in dieser dänischen Nieder-lassung freundlich aufgenommen. Der unsterbliche Preis ist daher der dänischen Regierung zu Theil geworden, sowohl hier, als 70 Jahre früher zu Tranquebar, dem Christenthum den Weg zu den indischen Lölkern zus erst gebahnt zu haben.

Baptiften - Miffions - Gefellschaft 1799.

Missionarien: Doktor Wilhelm Caren, Dr. Josua Marschmann, Prediger W. Ward.

Schul - Inspektor: J. Marschmann.

Gehülfen: J. Fountain, und J. R. Douglas.

Serampore ist der Centralpunkt aller Baptisten-Missionen in Judien, und an diese Niederlassung sind bereits in verschiedenen Theilen Bengalens nicht weniger als 20 Missions-Stationen angeknüpft. Diese Missions-Station, so wie sie die älteste in den Gegenden des Ganges ist, so war sie bis jest auch die fruchtbarste; und erst in der neuesten Zeit fängt Calkutta an, eine steigende Wichtigkeit für die Missionssache in Indien zu gewinnen.

Die Baptisten. Institute zu Serampore haben mit den kräftigen Unterstüßungen der brittischen Bibelgesellschaft den vorderindischen Bölkern in 25 Sprachen die heil. Schrift durch Uebersetung und Druck in die Hände geliefert; und durch die grammatische und lexikographische Bearbeitung dieser Sprachen den evangelischen Missionarien den Weg zu diesen zahlreichen Bölkern geöffnet.

Von Serampore aus sind unter dem sichtbaren Segen des Herrn die ersten und kräftigsten Versuche zur Anlegung von indischen Volksschulen gemacht worden, welche in unsern Tagen einen der wichtigsten und fruchtbarsten Zweige der Missionsthätigkeit bilden. Auch sind von ihren Pressen die ersten Schul-Elementarbücher für die indische Jugend hervorgegangen.

Die Baptisten-Mission zu Serampore hat den ersten Versuch gewagt, Schulen für die Vildung des weiblichen Geschlechtes in Indien anzulegen, und dieses Vedürsniß so mächtig anzuregen, daß mit allgemeinem Wetteiser nun auch an andern Orten auf die Vefriedigung desselben Bedacht genommen wird.

In ihrem fruchtbaren Schoofe keimte unter Gottes Benstand zuerst der Gedanke auf, eine allgemeine Erzieshungs und Unterrichts Anstalt zur Bildung tauglicher Hindu Jünglinge zum evangelischen Prediger Berufe anzulegen, eine Anstalt, die in unsern Tagen unter der pflegenden Hand dieser treuen Diener Jesu Christi so lieblich aufblühet, und eine schönere Zukunft dem Oriente verheist.

Wenn einst das Evangelium, das sie am Ganges zuerst verkündigten, in ganz Indien wird verkündigt werden, so wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, das sie, nach dem musterhaften Vorgange ihrer deutschen Brüder auf der Küste Coromandel, die glücklichsten Versuche gemacht haben, einen großen Theil der Missions-Kosten selbst zu tragen, und mit nachahmungs-würdiger christlicher Weisheit einen solchen Gebrauch von den ihnen anvertrauten Talenten und Gelegenheiten

zu machen, daß, indem sie mit ihren Gaben große Geldsummen erwarben, nicht nur diese Erwerbnisse, sondern ihre Arbeiten selbst der Missions. Sache ohne Ausnahme geheiligt waren.

Dieser ansehnlichen Benhülfen und Erleichterungen ungeachtet hat die Baptisten Missions Gesellschaft in England dieses hossnungsreiche und fruchtbare Werk ihrer Arbeiter in Indien in dem Jahre 1821 mit einer Geldsumme von 121,600 Gulden unterstützt, welche die christliche Liebe ihrer Brüder in Großbrittanien ihnen zugesendet hat.

Da der Jahresbericht dieser Gesellschaft, welcher in diesem hefte im Auszug mitgetheilt wird, von diesem Centralpunkte ihrer Wirksamkeit ausführlich spricht, so dürften ben dieser Uebersicht des Ganzen diese allgemeisen Andeutungen genügen.

#### 10.) Chinfurah.

Gine hollandifde Riederlaffung, 10 Stunden nördlich bon Calfutta.

2) Londner Missions. Gesellschaft. 1813. Missionarien: H. Townsen, J. D. Pearson und G. Mundy.

In den Umgebungen von Chinsurah besinden sich 24 Hindu-Schulen, welche von benläusig 2500 Schülern besucht werden. Nüpliche und erbauliche Schriftchen werden in weiten Umlauf gesetzt, und kein Tag vergeht, an dem nicht zahlreiche Nachfragen nach denselben geschehen. Nach den Gottesdiensten ist der Andrang des Wolfes nach denselben oft so groß, daß kaum Ordnung gehalten werden kann. Das "Evangelische Magazin," das in Calkutta in bengalischer und englischer Sprache monatlich erscheint, hat in dieser Gegend unter den ausgesehenen Hindus 200 Subscribenten gefunden.

Für die Eingebornen, welche englisch verstehen, werden regelmäßige Gottesdienste in der hiesigen Kirche ge-Halten. Ausserdem wurde noch eine Bungalo (nach

indischer Art gebaute) Capelle aufferhalb der Stadt erbaut, und hier sowohl als auf der großen Landstraße find die Missionarien täglich auf ihrem Posten. Art dieser Christlichen Unterrichtsweise daselbst beschreibt Missionar Pearson also: "Auf einer kleinen Erböhung wird nach Sonnen-Untergang ein Tisch, ein Stuhl und ein Licht aufgestellt. Die Sindus sammeln sich um das. felbe ber, und Jeder sucht fich feinen Sip zu machen. Der Miffionar öffnet die Bibel, liest, spricht ein paar Worte der Erflärung und Anwendung, und betet. Und nun beginnt er mit seinen Zuhörern eine Unterhaltung über das, mas Er gelesen hat. \*) Oft möchte ich Nacht und Tag figen bleiben, um mit diefen Lenten über die wichtigste Angelegenheit des Menschen auszureden. gefeben von dem Guten, bas unter dem Gegen Gottes Diese Unterrichtsweise fiften kann, und gewiß auch ftiften wird, fo ift fie für mich die befte Bildungs. Schule, die ich finden fann. Ich lerne dadurch Die Sprache des Bolfes fennen, die eine gang andere ift, als die gewöhnliche Büchersprache, in der wir zu reden pflegen. Ich werde mit den berrfchenden Borurtheilen und falfchen Begrif. fen des Bolfes befannt; ich finde Belegenheit, Diefe Bahnbegriffe gu berichtigen, die dem Christenthum überall im Wege stehen, und ich gewinne das Zutrauen meiner Zuhörer. Es ift eine Hebung des Glaubens und der Liebe. Bloge

- Sam h

eine solche Weise des driftlichen Bolts. Unterrichtes müßte auch unter und die trefflichften Dienste leiften. Dieses Bedürfniß fühlt Jeder, dem die Religion keine gleichgültige Sache ift; er will sich darüber mit seinem Lehrer und seinen Brüdern aussprechen. Daher füllen die Privar. Erbauungs. Unstalten eine we sent liche Lücke aus, welche auch die beste Predigt nicht auszufüllen vermag, sondern nur um somehr im herzen des Menschen anregt. Es würde unstreitig besser, gethan senn, diese Privat, Erbauungs. Unstalten zu leiten, und vor Abwegen zu bewahren, statt sie anzuseinden und zu verfolgen. Was Interesse für den Geist und das herz des Menschen hat, muß auch Belegenheit haben, sich auszusprechen, wenn es nicht ersterben sollt.

einseitige Beweise, die den Zuhörer mundtodt lassen, und ben denen er seine Ansichten nicht aussprechen darf, sind gleich harten Steinen, welche zermalmen, aber

nicht überzeugen und nicht beffern."

Die Versammlungen werden zahlreich besucht, und die Leute sind aufmerksam. Missionar Mundy schreibt: "Weil wir seit einiger Zeit so häusig unter den Eingebornen sind, so sind wir allgemein bekannt geworden. So wie wir über die Straßen gehen, deuten die Hindus mit Fingern auf uns, und sagen: Da gehen die Jesus Christ-Männer!"

# b) Niederländische Missions-Gesellschaft. 1821.

Missionar: F. La Croix.

Es verdient mit inniger Freude bemerkt zu werden, daß die Niederländische Missions - Gefellschaft in der neuesten Zeit angefangen bat, ihre vorder-indischen Befigungen auch als Stappelplat für das Evangelium Christi zu benüten. Ift's doch Recht und Christen-Pflicht, Geiftliches da auszusäen, wo man Leibliches schon lange geerntet bat. Nicht umsonft ift der größte Theil der blinden Seidenwelt protestantischen Bolfern jum Erbe gegeben. Sie find eben darum Saushalter Christi geworden, welche den hoben Beruf empfangen haben, in That und Wahrheit das Panier Christi in ihren Flaggen zu führen. Unter fehr günstigen Borbebeutungen und mit der freundlichsten Benbulfe des bolländischen Residenten an diesem Orte hat sich zum erstenmal die niederländische Mission bier angesiedelt, und wir dürfen hoffen, daß dieser erfte vielversprechende Bersuch noch eine Schaar frommer Evangelisten nachgieben wird. Bon hier aus wurde von derfelben bereits Die zwente Station Paliakatte ben Madras durch Miffionar Kindlinger in Befit genommen, von dem unten Di- "de werden wird.

S. ANTONIA

#### 11.) Burbwan.

Der Diftrikt gleichen Namens schließt eine Einwohnerzahl von 1,444,487 Seelen in sich, welche theils heiden, theils Muhamedance sind. Die Stadt Burdwan selbst hat 9805 häuser und 53,927 Einwohner. Sie liegt 20 Stunden nördlich von Calkutta, und steht in mannigfaltigem Verkehr mit dieser hauptstadt.

Missionarien: W.J. Dürr, J. A. Jetter und J. Perowne. Gehülfe: C. D'Anfelme.

Ein weites Feld hat fich hier vor den Missionarien aufgethan, und breitet fich täglich weiter aus. Ihre Thätigkeit ift hauptfächlich dem Unterrichte der Jugend gewiedmet. Die Zahl ihrer Schulen und ihrer Schüler wird mit jedem Jahre größer. Von dem Zustand derfelben im Allgemeinen und feinen Hoffnungen schreibt Missionar Jetter: "Blicke ich zurück auf die Zeit, wo ich in Burdwan ankant, so werde ich eine große Beränderung in dem Volke gewahr, mit dem wir zunächst in Berührung fommen. Damals wollten fie unfere beil. Schriften nicht einmal anrühren, weil sie dachten, sie muffen alsdann Christen werden. Jest nehmen fie das M. Testament in den Schulen auf, und lernen Stellen aus demfelben auswendig. Daben ift es eine traurige Thatsache, die wir täglich vor Augen seben, daß die Leute, ob fie schon die Bortrefflichkeit der R. Testamentlichen Lehren gerne zugeben, es doch für unnöthig halten, ihr Leben darnach einzurichten, indem fie fagen, daß auch ihr Weg fie jum himmel führe. Wir bedurfen ein zwentes Pfingstfest, eine neue Ausgießung des beil. Geistes, um diese armen Heiden von dem Schlaf ber Sunde aufzuwecken. Menschenmacht ift dazu gu furz; wir fonnen pftangen und begießen, aber Gott muß fein Gedeiben bagu geben. Es hält nicht schwer, einen hindu von der Thorheit seiner religiösen Ceremonien zu überzeugen, die er zur Ghre dieses oder jenes Gößen beobachtet. Aber ihn davon lebendig zu überführen, daß Jesus Christus der einzige Erlöser der Welt ift, und daß auffer Ihm fein Seil gefunden wird. dazu wird mehr als Menschenmacht erfordert." -

Comple

#### 12.) · & u t w a.

In deniselben Diffrift, am West ufer bes hoogly, etwa 30 Stunben pon Calfutta.

Baptisten Missions.Gefellschaft. 1804. Missionar: W. Caren, der Jüngere, mit Hindugehülfen.

Missionar Caren arbeitet nun etwa 10 Jahre an dieser Stelle. Innerhalb dieser Zeit sind etwa 70 Sindus durch die beil. Taufe der Christen-Gemeinde einverleibt worden. Seine Bemerkungen über diefe Reubekehrten find ohne Zweifel auf alle Andern in Indien anwendbar: "Ich habe alle Urfache zu glauben, schreibt er, daß der größere Theil derfelben mahre Schüler und Nachfolger Jesu Christi find. Einige derseiben find zu ibrer Rube eingegangen; und einige haben und verlaffen. Ich kann nicht läugnen, daß sie mir oft viel Gorge machen, und daß ich bismeilen über die Maagen betrübt bin über fie. Aber wenn ich mir denke, welche Kämpfe fie zu bestehen, welche Versuchungen fie zu überwinden, welche Vorurtheile fie abzulegen haben, fo fann ich mich nicht wundern, wenn sie uns bisweilen Rummer machen. Nach und nach nimmt ihre Erfenntniß zu; und so hoffe ich, werden auch diese liebel sich allmählig vermindern."-

Zu Entwa sowohl als in dem benachbarten Dewanguni sind die Versammlungen zahlreich besucht. Die meisten Abendmahlsgenossen leben zu Virboom, 24 Stunden entfernt, und nur mit Mühe kann sie Herr Caren jährlich einmal besuchen. Auf verschiedenen Jahrmärkten hören Tausende von Hindus das Wort, und erhalten nühliche Schriftchen.

Die Hindu - Gehülfen machen dem Missionar durch ihren Sinn und ihre Arbeiten unter ihren Landsleuten viel Freude. Seine Töchter - Schule wird fortgesetzt.

## 13.) Beorfchebabab.

Die zweyte Stadt in Bengglen, die, ehe Calkutta aufkam, lange die hauptskadt des Reiches war, in welcher auch jest noch der Nabob des Landes von der Pension lebt, die er von der brittischen Regierung bezieht. Sie dehnt sich dren Stunden lang an einem der heiligsten Urme Les Ganges aus, und schließt eine Zahl von 165,000 Einwohner in sich. Die Stadt liegt 52 Stunden von Calkutta entfernt.

Baptiften - Missions - Gefellschaft. 1816.

Miffionar: Stephan Sutton,

hindugehülfen: Surim und Bhomudgur.

Die Woche über ist Herr Sutton hauptsächlich mit den Eingebornen beschäftigt, und an den Sonntagen besucht er seine europäische Gemeinde zu Berhampore, an welche auch christliche Hindus angeschlossen sind.

Sein ununterbrochener Berfehr mit den Gingebornen hat ihm einen tiefen Eindruck von der furchtbaren Macht gegeben, womit der Aberglaube fie in Retten der Finfterniß dem Berderben entgegenführt; und unter diefen Umftanden fühlt er die gange Unentbebrlichfeit der besondern Gulfe des Geiftes Gottes, wenn das Wort Früchte tragen foll. Die Cholera Morbus, welche jeden Tag bennahe 100 Menschen in seiner Umgebung binwegraffte, hat fie noch tiefer in den Gögendienst bineingejagt. Er schreibt davon: "Statt fich durch diese furchtbare Landesplage zu dem lebendigen Gott hintreiben zu laffen, find fie in ihrem Gögendienfte noch mahnsinniger geworden, und haben fich neue Gopen gemacht. Sie halten die Cholera Morbus für einen mächtigen Gott, fie haben daber ibn in ein Bildniß gebracht, und nun suchen sie durch Opfer und Knieebeugen seinen Born gu versöhnen."

Die Hindugehülfen machen Herrn Sutton große Freude,

#### 14.) Malba.

Eine Stadt von 18,000 Einwohner im Diftrifte Dinagevoor, der von mehr als 3 Millionen hindus bewohnt ift. Gie treibt einen lebe daften handel, und liegt 70 Stunden nordöftlich von Calfutta.

# Baptisten. Missions. Gesellschaft 1818. Hindu-Prediger: Arischnu.

## 15.) Dinagepoor.

Diese Distriftsstadt gablt 40,000 Ginwohner. Sie liegt 96 Stunden bon Calfutta.

Baptisten - Missions - Gesellschaft. 1804. Missions - Gehülfe: Ignatius Fernandez, ein Portugiese. Die biesige kleine Hindu - Gemeinde zählt 40 Mitglie-

der. Mehr als 100 andere haben dem Göpendienft entfagt.

## 16.) Affam.

Gin großes Land, das fich außerhalb der Grenzen Bengalens am Sinfe Burramputer über 280 Stunden weit ben einer geringen Breite in die Länge gieht, und ben feinem meift unfruchtbaren Boben fehr gering bevölkert ift.

Allgemeine - Baptisten - Missions = Gesellschaft.

Missionarien: W. Bampton und J. Poggs.

Erst in der neuesten Zeit ist der erste Versuch gemacht worden, in diesem Landesstrich eine Mission anzulegen. Es werden mit Sehnsucht Nachrichten vom Erfolg der ersten Niederlassung dieser benden von ihren Brüdern weit abgeschnittenen Missionarien erwartet.

#### 17.) Monghnr.

Eine große Stadt, etwa 100 Stunden nordweftlich von Calfutta.

Baptiften - Miffions - Gefellschaft. 1816.

Miffionar: 3 Chamberlain.

Sindu-Gehülfen: Brindabund und Singham Miffer.

Heberseyung der beil. Schrift in die Brig. Bassa und

Hindi-Sprache, die eine Zeitlang unterbrochen war, hat wieder begonnen. Es hat sich hier eine Hülfs. Ge-fellschaft gebildet, um zu den Kosten der Schulen ihren Bentrag zu geben.

#### 18.) Gunab.

Sine beträchtliche Stadt in Bahar, etwa 106 Stunden nordwestlich von Calfutta, ju der viele heidnische Pilgtimme mahlfahrten.

Baptisten-Missions-Gesellschaft 1802. Hindu-Lehrer: Rughu.

Bis jetzt zeigen sich an diesem finstern Orte nur we nige Spuren von der Wirksamkeit des Evangelii.

#### 19. Digab.

Nicht weit von den Cantonierungen von Dinapore und etwa 130 Stunden von Calfutta gelegen.

Baptisten-Missions-Gesellschaft. 1809. Missionarien: Josua Rowe und W. Moore.

Erst fürzlich ward hier ein Bethaus für den Hindustanischen Gottesdienst erbaut. Auch hat man mit Einsführung von Töchterschulen nicht ohne große Schwierigsteiten den Anfang gemacht. Die Sache ist neu, und erregt daher viel Argwohn, da sie mit tief eingewurzelsten Vorurtheilen zu fämpfen hat. In allen Schulen sind 280 Knaben und 27 Mädchen.

#### 20.) Bugar.

Eine bedeutende Stadt am Ganges, gleichfalls in der Provinz Babardie eine Seelenzahl von 10,974,150 Einwohner in sich schließt. Buxar ist zugleich eine Vestung und liegt 26 Stunden unterhalb Venares.

Rirchliche Missions - Gesellschaft. 1819.

Der National-Gehülfe, der von Chunar hieher verfest wurde, ist sehr emsig in seinem Beruse, und unterrichtet das kleine Christenhäuslein allhier im Worte
des Lebens.

#### 21.) Benares.

Eine ber größten und berühmtesten Städte hindustans, und bie große Universität Vorder Indiens. Sie wird die heilige Stadt genannt und steht im größten Anschen. Nicht weniger als 600,000 Menschen, ohne die Schaaren von Pilgern, die hieher wallfahrten, sollen sich hier befinden, und die Brahminen allein 8000 häuser bewohnen. Sie ist die hauptvestung der Macht der Jinsterniß. Mit ihrem Umsturz fallen zuspleich die Tausende von Göpen hindustans. Von ihr als dem großen Mittelpunkte gehen die Gräuel der Finsterniß aus, und strömen wieder in sie zurück. Aberglaube und Sinnenlust haben hier ihre größten Siege gesenert.

a) Baptisten - Missions - Gefellschaft. 1816. Missionar: B. Smith mit National - Gehülfen.

Die kleine Christengemeinde allhier hat kürzlich einen neuen Zuwachs erhalten.

b) Rirchliche Missions - Gefellschaft. 1817.

Missionar: Thomas Morris.
Schul-Inspektor: John Adlington.
Schullehrer: Joseph Dutton mit 2 Gehülfen.
Amanus Messih mit 7 Hindulehrern.
Bon dieser Station ist im Bericht ausführlich die Rede.

c) Londner Missions-Gesellschaft. 1820. Missionar: Th. Adam.

Herr Adam kam im Frühling 1820 mit seiner Gattin zu Salfutta an, und sie erreichten nach einer langen Fahrt den Ganges hinauf endlich im August dieses Jahres Benares. Sie haben für's erste ihre Wohnung zu Secrale, einem nahen Dorfe, aufgeschlagen. Er ist gegenwärtig damit beschäftigt, das Leben Christi in hindustanischer Sprache zu beschreiben, und die Würde und Reinheit seines Charafters dem Schmuß der Hindus Götter gegenüberzustellen.

d) hindu-

S-ISUSVE

## d) Sindu - Collegium.

Diefes, ichon feit geraumer Zeit von einem Englander, Namens Duncan, ju Benares gestiftete, und von der Regierung mit jährlich 20,000 Rupien unterfüßte Collegium hat jum Zweck, wissenschaftliche Bildung unter den Brahminen gu verbreiten. Ben ber großen Schuch. ternheit, mit welcher früher die brittische Regierung den Brahmanismus behandelte, konnte auch feine wifsenschaftliche Wirksamkeit nicht gedeihen, und es gerieth in Zerfall. Erft jest hat es ein neues Leben, und wir dürfen hoffen, auch eine für die Berbreitung des Christenthums gunstige Tendenz wieder erhalten, und die driftliche Missions. Sache darf viel Gutes von dieser Regierungs-Anstalt sich versprechen. Es befinden fich gegenwärtig 100 junge Brahminen in demfelben, welche ihre wissenschaftliche Ausbildung daselbst erhalten. Verbreitung nüplicher Kenntniffe und Wiffenschaften hat von jeher dem Christenthum den Weg und einen neuen Aufschwung bereitet, und darum wird fich jeder chriftliche Menschenfreund einer Bildungsanstalt freuen, welche auf dieser Universität des blinden Sinduismus ihren Wohnsit aufgeschlagen hat.

#### 22.) Chunar.

Gine Stadt am Banges, einige Stunden oberhalb Benares, Die angleich Invaliden : Station der brittischen Armee ift.

Rirchliche Missions-Gesellschaft. 1814.

Missionarien: W. Greenwood und W. Bowley.

hindu - Catechet: Mifolas Joachim.

Schullehrer: 23. Erof.

Die benden Missionarien allhier setzen ihre gesegnete Arbeit fort. Die neue Kirche ift nun aufgebaut, und ibr Thurm macht einen sonderbaren Contraft gegen die Minarets der Mostemimen. Neuerdings find 5 Erwachsene und 9 Kinder hier getauft worden. Die Zahl der Abendmahlsgenoffen ift 50. Sie wandeln würdig dem

Evangelio Christi. In der Kirche finden sich regelmäßig ben 100 Zuhörern ein. Auch die Schulen haben ihren gedeihlichen Fortgang.

#### 23.) Allababab.

Die Hauptstadt der Provinz gleichen Namens, die an dem Zusammenssusse des Ganges und der Jumna liegt. Die Stadt faßt 20,000 Sinwohner in sich, und die heiligen Derter, welche sich in ihr befinden, werden sehr steisig besucht. Im Jahr 1813 trasen 218,792 Pilger bier ein, welche für ihre Wallsahrt der Regierung 221,066 Rupien Abgaben bezahlten. Dieß ist Geschichte seden Jahres. In der Provinz wohnen über 7 Willionen Seelen. Welch ein Schauplap für dristliche Wirtssamseit! Allahabad ist etwa 200 Stunden von Calkutta entsernt.

Baptisten Missions. Gefellschaft. 1814. Missionar: L. Macintosch. Sindu-Gehülfe: Sitaram.

#### 24.) Camnporc.

Eine der vornehmsten Militairstationen der Britten in Vorderindien, bie für 7000 Mann Baraden besitzt. Dieser Ort liegt 20 Stunden such westlich von Lucknow.

a) Baptisten Missions- Gesellschaft. 1817. Hindu-Catechete: Mriputa.

Mriputa mard von Allahabad hieher versetzt, wo ein europäischer Missionar sehr verlangt wird. Die Zahl der Abendmahlsgenossen ist 24. Es herrscht hier unter den zahlreichen Zuhörern ein großer Ernst, und eine ausgezeichnete Begierde nach Unterricht.

## b) Schul-Gefellschaft.

In einer am 19. Man 1821 gehaltenen Zusammenkunft der brittischen Residenten, welche unter dem Vorsit des General - Majors Martindell Statt fand, ift
der förmliche Beschluß gefaßt worden, den christlichen
Schul-Unterricht sowohl unter den zahlreichen europäischen Abkömmlingen als unter den Eingebornen aus
allen Kräften zu unterstüßen.

#### 25.) & n d'n o m.

Buknow ift die Hauptstadt des Königreichs Dude, das eine Wolksmenge von 3 Millionen Seelen in sich schließt. Sie ist eine der größten Städte Hindustans, die 300,000 Einwohner zählt. Der hiefige Nabob stammt aus persischem Geblüt, ist aber jest ein Wasall der Britten, die einen brittischen Residenten hier halten. Er selbst scheint den Anstalten der Wolksbildung gar nicht abgeneigt zu sepn, und untersügt die Schulsessellschaft.

Rirchliche Missions-Gesellschaft. 1817. Schul-Inspektor: M. hare.

#### 26.) Bareilly.

Gine Diffriftsftadt mit 67,000 Einwohnern, 62 Stunden nord imeflich von Lucinow, und 60 Stunden öftlich von Delbi.

Rirchliche Missions-Gefellschaft. 1818. Sindu- Catechete: Fuez Meffib.

Fuez Messih ift sehr thätig, besonders in den Schulen, und seine Arbeit wird nicht umsonst senn im HErrn.

#### 27.) Merut.

Eine ansehnliche Diftriltestadt, um welche ausser ben Städten 349 volltreiche Dörser umber liegen. Sie ift nur 9 Stunden sud bftlich von Delbi entfernt.

-a) Rirchliche Missions. Gefellschaft. 1813. Sindu-Catechete: Munef Mesib, mit mehreren Gehülfen.

Erfreuliche Nachrichten von dem Gedeihen des Christenthums in dieser Gegend liegen vor uns. Die eingebornen Stristen allhier zeichnen sich durch ihren Wandel aus. Jedesmal am ersten Sonntage des Monats halten sie miteinander Abendmahl. Ein Geist der Forschung hat sich allenthalben hin unter dem Volke versbreitet. Herr Caplan Fischer ist gegenwärtig damit beschäftigt, die Christen in einem eigenen Vorfe in der Gegend zu sammeln und anzusiedeln.

Santalle.

## 29.) Romabi.

Gin von Saabhe bewohntes Dorf; 16 Stunden nordmefflich von Delbi.

Rirdliche Missions-Gesellschaft.

Hindu-Catechete: Anund Messih. Schullehrer: David Jusing.

Dieses Dorf liegt im Mittelpunkte mehrerer von den Saadhs bewohnten Dörfer, in denen Anund Messih mit dem Evangelio Christi umberpilgert. Caplan Fischer machte kürzlich einen Besuch in diesen Dörfern mit mehreren Hindu-Christen, und wurde von den Einwohnern auß freundlichste empfangen. Ben diesem Besuche wurde der Bau eines Schul- und Missionshauses unter ihnen verabredet. Es soll ihrem ausgesprochenen Bunsche gemäß ein Christliches Dorf um dasselbe angelegt, und nach dem Namen ihres Freundes Henripore genennt werden. Den Platz dazu haben sogleich zwen Freunde Hergegeben. Ein sehr großes Verlangen nach Gottes Wort herrscht unter diesem Volke, und sie hören den Wortesungen des Anund mit Vergnügen zu.

#### 29.) Delbi.

Einst die prächtige Hauptstadt des großen mongolischen Melches, und jest noch der Wohnsis der Nachkommen des Groß. Mongols. Sie faßt über 200,000 Einwohner in sich, und ist von Calkutta etwa 400 Stunden entfernt.

Baptisten Missions-Gesellschaft. 1817. Missionar: J. T. Thompson.

In dieser Gegend sind schon viele Exemplare der heil. Schrift verbreitet worden, welche gleich dem Sauerteige in der großen Volksmasse wirken werden.

#### 30.) A g r a.

Die Hauptstadt einer großen Provinz gleichen Nantens, die dem größten Theile nach in Nuinen liegt, auf denen sich benläusig 60,000 Hindus umbertreiben. Auch die Umgegend ist einer Wüste gleich, die mit dem prachtigsten Trümmern einer vergangenen Herrlichkeit angefüllt ist. Sie ist etwa 320 Stunden von Calkutta entfernt.



## 32.) Gutat.

Sine große Stadt auf der westlichen Küste der Halbinsel, etwa 78 Siunden oberhalb Bomban. Die Stadt fast mehr als 80,000 Häuser mit mehr als 500,000 Einwohner in sich, und schließt mit einer Menge von Moscheen und Pagoden auch 1 römische und 1 armenische Kirche in sich. Auch werden hier 13,200 Parsen angetroffen, die zum Theil sehr reich sind. Surat ist die äusserste westliche Spipe der Mission, welche nach dem Indus hin wirkt.

Londner Wissions-Gesellschaft. 1815. Missionarien: W. Jywie und J. Spinner.

hier ift eine Druckeren im Missionshause angelegt, die mit dem Druck des Wortes Gottes in den westlichen Sprachen im Vollauf beschäftigt ist. Auch werden kleine, die Schriftwahrheiten kurz in sich fassende Schriftchen in der Guzuratti-Sprache verfertigt und ausgetheilt.

Das Feld zur Arbeit ist hier ansnehmend groß; und wird mit jedem Tage anziehender. Die Abende bringen die Missionarien unter dem Volke in den Straßen der Stadt oder auf den Dörfern zu. Einer derselben schreibt: "Ich besuche die Dörfer um Surat umber, deren Zahl sehr groß ist. Das Volk nimmt mich sehr freundlich auf, und ich kann in Wahrheit sagen, daß mein Veruf mir große Freude macht. Aber nur Gottes allmächtige Kraft ist im Stande, das große Werk auszurichten, in dem unsere Herzen leben. In Indien bedürfen wir nichts so sehr, als eine reichliche Offenbarung des Geistes Gottes. O daß die Christen jenseits des Meeres nicht ruhen mögen, dis der Thau des Himmels den dürstenden Boden beseuchtet hat.

#### 33.) Bomban.

Indem wir an ben westlichen Usern bes Meeres herabziehen, kommen wir nach dieser dritten hauptstadt Border. Indiens, welche die Residenz des dritten brittischen Gouverneurs ist. Man rechnet von Bombay nach Calkutta einen Landweg von 520 geogr. Stunden. Bombay, die hauptskadt ber dritten Präsidentschaft und der Six der hohen Kollegien, sast 161,550 Einwohner in etwa 20,700 häusern in sich, worunter sich etwa 4000 Engländer, 11,500 Nachkommen von Portugiesen und Armentern

2 1 11 1/4

(Striften), 300 Juben, 25,000 Muhamedaner, 103,500 hindus und 13,150 Parfen befinden. Die Stadt ift mit reizenden Garten umgeben, aber bas Waffer folicot, und die Luft für die Europäer ungefund.

# a) Bibel- Gefellschaft.

hier wird mit großer Thätigkeit das Wort Gottes in den verschiedenen Landessprachen gedruckt und ausgebreitet. Besonders zeichnen sich die Armenier, welche in ganz Asien umherziehen, durch ihre Begierde aus, das Wort Gottes zu besipen.

# b) Erziehungs . Gefellschaft.

Diese Gesellschaft bat hier und auf den Dörfern umber mit glücklichem Erfolge Schulen unter dem Volke angelegt, welche von den Eingebornen selbst begünstigt und unterstützt werden. Die Schulen machen gute Fortschritte, und es ist zu hoffen, daß die Vorurtheile, welche sich hie und da ihrer Verbreitung noch in den Weg stellen, allmählig ganz verschwinden werden.

# c) Gesellschaft zur Beförderung driftlicher Erkenntnif.

In verschiedenen Volkssprachen werden von derselben treffliche Traktate unter das Volk verbreitet. So sind von derselben kürzlich z. B. Osterwalds kleine Bibel — die Geschichte unsers Erlösers; — die Parabeln Christi; — die Reden unsers Erlösers — die Bergpredigt u. s. w. gedruckt und verbreitet worden, besonders in der Maharatten - und Guzuratti-Sprache. Auch in die Schulen, in denen etwa 850 Schüler sich besinden, werden immer die tauglichsten Schul . Bücher unentgeldlich abgegeben.

d) Amerikanische Missions. Gefellschaft. 1813.

Missionarien: G. Hall, Allan Graves und J. Nichols. Diese unermüdeten Anechte Christi arbeiten besonders in den Schulen mit viel Segen, Die Erwachsenen

dringen sich zu der Thüre hin, und nehmen an dem Anterrichte der Kinder Antheil. Es hält noch immer sehr schwer, Hindu-Kinder zur Erziehung in den Familien der Missionarien zu erhalten, indem sie die Gewaltthaten nicht vergessen können, welche in früherer Zeit die Fesuiten an ihnen verübt haben. Herr Nichols, der zu Tannah wohnt, hat 9 Hindu-Knaben in seinem Hause, welche sehr gedeihen. Die Missionarien gehen jeden Tag unter das Volk, um ihnen auf den Straßen und Gassen der Stadt das Wort der ewigen Liebe Gottes zu verkündigen. Auch machen sie häusige Reisen, um die Erkenntnis Christi durch Predigten und Schriften auszubreiten.

e) Kirchliche Missions - Gesellschaft. 1820. Missionar: Richard Kennen.

Mit Errichtung von Schulen ist ein glücklicher Anfang gemacht, auch hier eine Hülfs-Gesellschaft gestiftet worden.

f) Methodisten Missions-Gesellschaft. 1816. Missionarien: John Horner und J. Fletscher.

"Diese Stelle, heißt es im Jahres - Bericht, hat sich bis jest als ein unfruchtbarer Boden unsern Brüstern dargestellt; auch hat sich von ihrer Arbeit unter der Jugend in der Schule bis jest keine Frucht gezeigt. Die Lage so vieler Tausenden, die in den diesten Finsternissen des Aberglaubens gefangen liegen, macht jeden Bersuch, das Licht der himmlischen Wahrheit unter ihnen zu verbreiten, nur um so verpflichtender. Die Geduld der Missionarien ist auch auf andern Stationen auf schwere Proben gesest worden, und hat doch am Ende einen herrlichen Sieg davon getragen: Möge dies in Bombay ebenfalls der Fall senn! Je größer die Schwierigkeiten sind, mit denen unsere Brüder auf einer

Station des Heidenlandes zu kämpfen haben, um so mehr sind sie es werth und bedürftig, der Gegenstand inbrünstiger Fürbitte im Kreise der Gläubigen zu seyn."

## 34.) Belgaum.

Eine volkreiche Stadt im Distrift Bizagapatam, zwischen Bomban und Bellarn, etwa 80 Stunden nord-westlich von Bellarn, und in neuer ver Zeit eine Militair, Station.

Londner Missions-Gesellschaft. 1820.

Missionar: Joseph Taylor. Hindulehrer: Ryadaß.

Herr Taylor kam mit Anadaß im Sept. 1820 von Bellary in der Absicht hieher, eine neue Station in dieser Stadt zu errichten. General Prizier, der hier kommandirt, begünstigt das Unternehmen. Nach einem Briefe des Herrn Taylord vom Febr. 1821 waren die Aussichten allhier sehr ermuthigend. Schon ist es ihm gestungen, einige Volksschulen anzulegen. Auch wird sein christlicher Unterricht fleißig von den Eingebornen besucht.

## 35.) Bellarv.

Hauptstadt des Distrifts gleichen Namens, (Br. 15° 5, 2. 94° 33/) im nördlichen Gebiet von Musore, 75 Stunden nördlich von Seringapatam, und 120 Stunden nord-westlich von Madras. Sie ist von allen Seiten mit vielen volkreichen Städten und Dörfern unwingt.

Londner Missions-Gesellschaft. 1810. Missionarien: J. Hands, W. Neeve und Hiram Chambers.

Gehülfe: W. Howell. Hindu-Catechete: Ananderaner.

Herr Chambers hat sämmtliche Hindu-Schulen in seiner Aufsicht. Diese sind bereits zu 17 angewachsen, welche von 800 Schülern besucht werden. Das Wort Gottes und andere erbauliche Schriften sind in weiten Umlauf gesetzt worden. Es besindet sich hier ein Traktat., ein Bibel. und ein Missions Berein. Auch ist

im Missions. Sarten eine große Airche erbant worden. Die Missionarien wurden dringend von den Eingebornen aufgefordert, von hier aus zu Seringapatam, Hydrabad und an andern Stellen Missionen zu errichten.

#### 36) Bangalore.

Sine bedeutende Stadt im Staate Moiore, der seinen eigenen Rajab hat', welcher sedoch seit 1799 ein Bajak der brittiiden Regierung ik. Er selbst ift in seinem Lande unumschränkter Gebieter, und berricht nach hinduschen Gesegen. Dieser kleine Staat faßt über 2 Millionen Seelen in sich. Die Stadt Bangalore ist die größte und bevölbertste im Reich Mosore, und hat in erwa 10,000 häusern über 60,000 Sinwohner. Die Stadt ist mit schönen Garten umgeben, und auf der hackfläche, auf welcher sie liegt, die Lust sehr gesund. Auch befindet sich dier eine starke brittische Garnison. Sie ist 30 Stunden nordsöstlich von Stringapatam, und 86 Stunden westlich von Madras entsernt.

a) Londner Missions-Gesellschaft. 1820. Missionarien: A. Forbes und St. Laidler.

Die Missionarien haben sich seit ihrer Ankunft allhier hauptsächlich mit Vorbereitungen und besonders mit dem Erlernen der Sanarischen Sprache beschäftigt; auch bereits eine Schule angefangen. Auch ift eine Kirche hier erbaut worden. Ein bekehrter hindu von Tranquebar, Christian, besucht die benachbarten Dörfer, und gibt christlichen Unterricht.

b) Methodisten Missions. Gesellschaft. Missionarien: J. Mowatt und Elias Hoole.

Auch diese besinden sich erst seit 1820 hier, und finden diese Station hoffnungsreich. Bon ihnen wird auch das benachbarte Seringapatam besucht. hier ist ein weites Feld für christliche Arbeit; nicht blos in der Stadt, sondern auch in dem nahegelegenen Feldlager der indischen Soldaten (Seapons), die ihr Feldlager in eine zwente Stadt verwandelt haben. Ueberall haben die Missonarien frenen Zutritt, und werden freundlich aufgenommen.

#### 37.) Cananore

Eine Rüftenstadt in der Provinz Malabar, mit einem beträchtlichen Safen. Ihre Einwohnerzahl ift 10,386, Seelen. Sehr nahe ven diefer Stadt liegt Tellitscherri.

Rirdliche Miffions. Gefellichaft. 1818.

Hindu-Catechtste: Jakob Joseph. Europäischer Schullehrer: B. Johnson. Hindu-Schullehrer: Streenywassel.

#### 28.) Tellitichery.

Muf ber malabarifden Rufte, eine Sceftadt mit 5,730 Ginwohnern.

Rirchliche Miffions. Gefellichaft. 1817.

Europäischer Schullehrer: J. Baptiste. Hindu-Lehrer; Kurafel.

Bon benden Stationen fehlen neuere Nachrichten.

#### 39.) Cotym.

Ein Dorf auf der Kuste Malabar, etwa 3 Stunden von Allevie, in deffen Nähe das fprische Collegium sich befindet.

Rirchliche Missions. Gesellschaft. 1817.

Missionarien: B. Bailen, J. Fenn und H. Baker, mit Hindu - Gehülfen.

Der wichtige Zweck dieser Missions - Station ist die unter Gottes Benstand zu befördernde Wiederbelebung der sprischen Kirche dieser Gegenden.

Da von dem großen Umfang des Geschäftes dieser Missionarien, so wie von dem segensreichen Erfolge der-selben im nachstehenden Berichte der kirchlichen Missions-Gesellschaft ausführlich gesprochen wird, so begnügen wir uns, unsere Leser darauf hinzuweisen:

## 40.) Cochin.

Sine Stadt auf der Kuste Malabar, etwa 60 Stunden von der süblichen Spige Comorin.

a) Rirchliche Miffions-Gefellschaft. 1817.

Diese Station mußte, seitdem der sel. Dawson sie Gesundheits halber verließ, indeß von den benachbarten Missions-Stellen versehen werden. In der Juden-Stadt wird mit 96 Juden – Kindern Schule gehalten.

## b) Juden - Gesellschaft. Missionar: Michael Sargon.

Herr Sargon, der aus Malabar gebürtig ift, ist ein geborner Jude, und zu Madras 1818 getauft worden. Nun hält er hier Schule, und arbeitet im Segen.

## 41.) Allepie.

Sine Stadt in Malabar, 16 Stunden von Cochin, die mit febr bevölkerten Borfern umgeben ift.

Rirchliche Missions-Gesellschaft. 1817. Missionar: Thomas Norton, mit Hindu-Gehülsen.

Diefer watere Miffionar hat neben dem Malayalim auch noch die niederportugiefische Sprache erlernt, um ben gablreichen Portugiefen feiner Gegend das Evangelium ju verfündigen. Gin Chriftlicher Sindu balt ben tamulischen Gottesdienft. Bere Norton batte im Sabr 1820 die Freude, die Erftlinge feiner Miffions - Arbeit, 6 Erwachsene und 11 Rinder zu taufen. Biele hindus um ihn her lefen bas Wort Gottes. Den romischen Sinwohnern diefer Gegend find die Neuen Testamente, die auf ihr dringendes Verlangen ihnen gegeben worden maren, von ihren Priestern abgefordert worden. Doch hatten viele Eingeborne den christlichen Muth, Dief ju verweigern. Biele Belegenheiten ju gefegneter Birffamfeit bieten fich bar. Die Beiden haben es aufgegeben, ibren Aberglauben zu vertheidigen; und auch die Mubamedaner find nicht abgeneigt, die Lehre Chrifft ju boren.

#### 42.) Magracoil.

Gin beträchtlicher Ort an bem füblichen Ende ber Ghauts Gebürge, Die fich am westlichen Ruftenlande hinaufziehen.

Londner Missions-Gesellschaft. 1803.

Miffionarien: C. Mead und C. Mauft.

Missions-Gehülfen: Herr Aschton und Mai-Allen, nebst Hindu - Gehülfen.

Missionar Mead meldet vom Februar 1821, daß seit dem Ansang der Mission mehr als 3000 Hindus in dieser Gegend dem Heidenthum entsagt haben, und nicht länger mehr, wie sie gewohnt waren, den bösen Geistern opfern. "Sie alle, schreibt derselbe, genießen den Segen des christlichen Unterrichtes, so weit wir nur immer im Stande sind, ihrem Verlangen um Lehrer ein Genüge zu leisten. Wir besuchen sie immer, und verkündigen ihnen das Evangelium von Shristo. Sie wenden sich immer an uns, wenn sie des Rathes bedürfen, oder in einer Verlegenheit sich besinden. Damit können wir eben noch nicht sagen, daß sie wahre Christen geworden sind, oder ihrem Aberglauben ganz entsagt haben. Möge der Herr durch seinen Geist diese selige Veränderung ben ihnen zu Stande bringen."

Die Zahl der Schulen in diesem Distrikt belauft sich auf 20, ausser der Central-Schule, in welcher 50 Knaben erzogen werden, um sie unter dem Segen des Herru einst ben der Mission zu gebrauchen. Die Missionarien bitten angelegentlich um Hülfe, und bemerken, daß ihre Zahl verzehnfacht werden sollte.

#### 43.) Quilon.

Auch Coulan genannt, eine Stadt von 80,000 Einwohnern, etwa 36 Stunden nord westlich vom Cap Comorin.

Londner Missions. Gesellschaft. 1821. Missionar: J. Smith.

Herr Smith ward von Nagracvil aus hieher gefendet, um hier eine Mission zu beginnen. Schon sind mehrere Schulen in dieser volkreichen Stadt eingerichtet worden.

#### 44.) Tinnevelly.

Gin febr volfreider Diftrift, welcher biefe fübioftliche Gpige Mfiens bilbet.

Hier hat seit 1800 die Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß in Verbindung mit der dänisch hal lischen Mission sehr wohlthätig gearbeitet.

#### 45.) Palamcottab.

Eine Stadt etwa 2 Stunden vor Tinnevelli und 22 Stunden von die Spipe Comorin.

Rirchliche Missions-Gefellschaft. Missionarien: E. E. Rhenius und Bernhard Schmid mit National-Gehülfen.

Von dieser Mission gibt der Bericht umständlich Nachricht. Innerhalb weniger Jahre sind hier über 300 hindus getauft worden, und noch immer geht die Mission im Segen fort.

#### 46.) Tritfdinopoly.

3m füblichen Carnatic 106 Stunden von Madras.

Gefellschaft driftlicher Erkenntniß. 1766. Missionar: David Rosen.

Land-Prediger: Kakianader, Wisuwasonaden und Mullalambi.

Ueber diese und die folgenden Stationen geben die lehrreichen hallischen Missions - Nachrichten fortlaufende Berichte.

## 4.) Tanjore.

Gine Statt, 32 Stunten von Matras.

Gesellschaft christlicher Erkenntniß. 1766. Missionarien: J. E. Rolboss, J. G. Sperschneider. Land-Priester: Adenkalam und Nanaparagason.

Diese Mission hat einen ungemein großen Umkreis, und die wenigen Missionarien haben die Hände voll zu thun, um in ihrem heiligen Berufe dem Nöthigsten abzuwarten. Möge ihnen bald die gewünschte Hülfe zugesendet werden.

#### 48.) Regapatam.

Gine Gerftadt mit 30,000 Einwohner 18 Stunden von Tanjore.

Methodiften Missions. Gesellschaft, 1821.

Missionar: I. S. Squance.

Herr Squance ist von Censon her im Sept. 1820 auf diesen Posten versetzt worden. Er hat angefangen an 7 verschiedenen Stellen in tamulischer Sprache zu predigen, und die Zahl seiner Versammlungen besteht aus etwa 100 Tamulen. Auch hat er die Freude, hie und da eine Frucht seiner Arbeit wahrnehmen zu dürfen.

Die Bevölkerung in der Umgegend ist sehr groß. Nach allen Richtungen hin sind Städte und Dörfer, die mit Menschen wimmeln, welche ohne Gott und ohne Hoffnung

in diefer Welt bahinleben.

## 49.) Tranquebar.

Eine banifde Niederlaffung auf der öftlichen Rufte ber Salbinfel und 60 Stunden von Madras entfernt, die Stadt enthält etwa 20,000 Einwohner.

a) Dänisch-hallische Mission. 1706.

Miffionarien: Aug, Cammerer und D. Schrenvogel.

Man sehe die interessanten Berichte in den Hallischen Missions - Nachrichten.

b) Rirchliche Missions-Gefellschaft. 1816.

hindu-Lehrer: J. Devasaganam. Schullehrer: David mit andern Gehülfen.

Hier ist eine große Anzahl Schulen, die auf einen Anecht Christi aus Europa wartet.

#### 50.) Bbperp.

Gin Dorf ben Mabras.

Gesellschaft driftlicher Erkenntniß. 1727, Missionarien: J. P. Rottler, Doktor der Theologie und L. P. Haubron.

#### 51.) Madras.

Die Hauptstadt der zwenten Prasidentschaft in Indien auf der Oft-Küfie der Halb. Insel. Sie fakt 300,000 Einwohner in sich, liegt 410 Stunden von Calcutta und 300 Stunden von Nomban.

## a) Bibel-Gefellschaft. 1820.

Die Bibel Gesellschaft zu Calkutta hat für zweckmäßig erachtet, das Fach der Bibel-Uebersetzungen für die Halb-Insel dem Vereine zu Madras zu übertragen, der mit Eifer und Segen dieses heilige Geschäft christlicher Menschen Liebe betreibt.

# b) Gesellschaft zur Förderung driftlicher

Die Missionsthätigkeit dieser Gesellschaft hat durch die Ausstellung einer Distrikts-Committee neues Leben erhalten. Sämmtlichen Caplanen der brittischen Regierung sind von derselben ausehnliche Vorräthe nüplicher Schriften zum zweckmäßigen Vertheilen zugesendet worden.

c) Kirchliche Missions-Gesellschaft 1815.

Missionarien: G. T. Bärenbuck und J. Nisdale. Hindu. Catechete: Sandoppen mit mehreren Gehülseit.

Von den Arbeiten dieser Gesellschaft auf dieser zwenten Hauptstelle ihrer Wirksamkeit, wo eine Spezial Direktion für die Missionspossen im Dekan sich befindet, wird im nachfolgenden Jahresberichte ausführlich gesprochen.

d) Londner Missions-Gesellschaft. 1805. Missionarien: W. E. Loveleß, E. Traveller und T. Nicholson nehst dem Hindu-Gehülsen Apawu.

Auch dieser Gesellschaft segensvolles Werk in Madras und der Umgegend gedenkt ihr Jahres-Vericht ausführlich.

b-tate Va

e) Methodisten-Missions-Gesellschaft. 1817. Missionarien: J. Lynch und Titus Close.

Diese Gesellschaft bante eine Missionskirche allhier, errichtete 2 Schulen und stiftete eine thätige Hülfs-Missions-Gesellschaft, die innerhalb der ersten 4 Monate 2400 Gulden Benträge lieferte. Das Gemeinlein derselben besteht in 105 Mitgliedern.

# f) Juden-Gesellschaft.

Dieser Verein ist erst fürzlich entstanden, und steht im Begriffe, einige christliche Gelehrte zur genauern Erforschung des Zustandes der Judenwelt in Unter-Assen in ihre Dienste zu nehmen.

#### 52.) Baliacatte.

Wiederländische Miederlassung, 10 Stunden nördlich von Madras.
Niederländische Mission & . Gesclischaft,
1821.

Missionar: 3. Kindlinger.

Die ersten Anfänge dieser neuen Mission sind ungemein lieblich und vielversprechend. Schon sammelt sich eine verwaiste holländische und eine tamulische Christen-Gemeinde um den thätigen Missionar her, und freuen sich des Evangeliums, das sie so lange nicht gehört haben.

#### 53.) Bizagapatam.

Gen Seehafen, 200 Stunden nord-öftlich von Madras und 224 Stunden füb-westlich von Calfutta.

Londner Missions-Gesellschaft. 1805. Missionarien: J. Gordon und J. Dawson.

Die Missions-Sache hat hier durch die Kränklichkeit der benden Missionarien gelitten. Der Herr stärke sie wieder.

a sector of

<sup>8.</sup> Banbes. 4, Seft.

#### 54.) Bibnaport.

Gine Gtabt, 26 Gtunden fud weftlich von Calfutta.

Baptisten Missions. Gefellschaft. 1817. Domingo D'Erus, ein portugiesischer Lehrer.

#### 55.) Tumlod.

Gine Stadt, 14 Stunden fübrmeftlich von Calfutta.

Baptisten Missions. Gesellschaft. 1820. Sindn - Lehrer: Pranfrischna.

Dieser christliche Hindu arbeitet an der Seite eines menschenfreundlichen Britten hier in großem Segen.

## III.

Auszug aus dem neuesten Jahres-Bericht der kirchlichen Missions-Gesellschaft vom Man 1822.

Der vierte Spezial - Bericht, den die Committee von den Mitgliedern ihrer Hülfs-Direction in Calkutta über den gegenwärtigen Zustand der ihrer Leitung anvertrauten Mordindischen Missionsstationen kürzlich erhalten hat, liefert unserer Missions-Gesellschaft eine deutliche Auseinandersetzung ihrer Arbeiten im verstossenen Jahre, so wie der erfreulichen Segnungen, welche der Herr auf ihr Werk gelegt hat.

Die Hülfs-Direktion in Calkutta macht im Eingange ihres Jahred-Berichtes folgende Bemerkungen über den Werth, den die Verbreitung der neuesten Missions-

Nachrichten für Indien bat:

"Da viele Christen in unserm Lande um ihrer Lage willen gar wenig von den Fortschritten der göttlichen Wahrheit auf der Erde hören, so sind Viele derselben nur allzugeneigt, die Hoffnung aufzugeben, als ob sich von den eifrigen Bemühungen der kleinen Schaar von Knechten Christi, welche unter den Millionen der

Wolfsmasse sich verlieren, je eine bemerkliche Wirkung erwarten lasse, und sie sind eben darum schwerer zu überzeugen, daß es Pflicht eines jeden Christen sen, dieses Werk der Christenliebe durch thätige Theilnahme zu fördern. Um diesem so allgemein schädlichen Mangel an Bekanntschaft mit der segensreichen Missionsgeschichte unserer Tage zu begegnen, haben einige Mitglieder unsferes Vereines sich entschlossen, eine Quartalschrift heranszugeben, welche die Missions - Arbeiten in Indien nicht nur, sondern auch eine kurzgefaßte Darstellung der Bemühungen der Missions - Gesellschaften in andern Theilen der Erde in sich enthalten.

Einer der fenerlichsten Auftritte, welcher im Laufe dieses Jahres zu Calkutta Statt fand, war die Ordination des Abdul Messih zum Beruse eines evangelischen Predigers. Herr Corrie schreibt von diesem christlichen Araber: "Der gute alte Abdul scheint von Tag zu Tag immer träftiger zu werden. Seine Ordination hat den tiessten Sindruck auf seine frühern Freunde gemacht, die ihn jest nur um so höher schähen, und denen es wohl thut, daß die Engländer ihn als Brüder sich

gleich ftellen.

Herr Prediger Corrie hat mit sehr glücklichem Erfolg eine Missions. Schule in seinem Hause angesangen, in welcher fromme Hindu. Jünglinge zu Boten des Evangeliums Christ in Indien erzogen werden sollen. Es ist interessant, mit dem Lebensgang dieser Jünglinge, welche schöne Fortschritte im Lernen machen, bekannt zu werden. Einer der fürzlich aufgenommenen war 6 Monate lang ben unserm Hindu-Gehülsen, Munif Meschi, zu Chunar im Dienste gewesen. Er hatte nämlich eine lange Wallsahrt zu dem Götzentempel zu Mutra gemacht, und traf zufällig unsern Munif auf dem Wege an, mit dem er die Reise nach Benares fortsetze. Dort hörte er von demselben so viel vom Christenthum, daß er seinen Vorsat aufgab, eine zwente Wallsahrt nach Juggernaut zu machen, und sich entschloß, mit

Solden

Munif Messih nach Delhi zu gehen, und ben ihm dort zu bleiben. Daben hatte er eben noch nicht Lust, ein Sprist zu werden, und um dem Spott seiner Landsleute zu entgehen, verließ er die Dienste unsers Bruders dasselbst. Indes hatte er keinen Seelenfrieden, und in der vesten Ueberzeugung, daß seines Meisters Glaube der rechte sen, kam er nach Calkutta, wo er nach erhaltenem Unterricht die heilige Tause empsieng, und in die Missions. Schule aufgenommen ward. Wir haben alle Ursache, seine Bekehrung für aufrichtig und gründ.

lich zu halten."

Ein neuer, bochft erfreulicher 3ng in der Geschichte dieses Jahres ift die Errichtung von Schulen für Sindu . Töchter, welche die lieblichsten Aussichten gemähren. Die Committee ju Calfutta berichtet über diesen Gegenstand: "Als wir in dieser Präsidentschaft zuerst ansiengen, Schulen für die männliche Jugend der hindus zu errichten, so glaubten wir, auf alle hoffnung verzichten ju muffen , bem weiblichen Geschlechte hindustans dieselbe Wohlthat zuwenden zu fonnen. Aber bald zeigte fiche, daß die Hinderniffe, wel che bisher die Töchter Indiens von jeder Theilnahme an geiftigen Bildungsmitteln ausgeschloffen hatten, feineswegs unüberwindlich senen, und daß auf diesem Bebiete ein überaus empfänglicher und fruchtbarer Boben anzutreffen fen. Unfere Freunde, die Baptiften-Miffionarien, magten bier den erften Berfuch mit der Errichtung einer Töchter-Schule, und das fichtbare Aufblühen derselben ermuthigte alle Freunde der Mission, ihre christliche Bildungs - Anstalten eben so wohl auf das weibliche wie auf das männliche Geschlecht in Indien auszudehnen.

Jur nämlichen Zeit kam derselbe Gedanke den Herzen unserer Freunde in England nahe; und die brittische Schul-Gesellschaft sendete eine fromme und brauchbare Lehrerin hieher, um sich der verlassenen Töchter Sakkutas anzunehmen. Eine warme Liebe zu ihrem Erlöser

und zu den Seelen ihrer unglücklichen Mitschwestern batte fie bieber getrieben, um für ihr Wohl freudig ibe Leben bingugeben, und fie arbeitet nun im Segen unter Miffionar Jetter, der ju feiner Erholung feit einigen Monaten in Calkutta wohnt, schreibt von einer dieser Töchter-Schulen: "Ich wohnte in diesen Tagen einer Prüfung einer Töchter - Schule in Caltutta ben, und prüfte 12 Schülerinnen derfelben. 3ch fab bier zu meinem Erstaunen, welche Segnungen über das weibliche Geschlecht in Indien verbreitet werden tonnten, wenn allenthalben Schulen für dasselbe errichtet würden. Die Töchter zeigten nicht nur die größte Lernbegierde, sondern auch viel Talent. Bald, hoffe ich, werden wir die Angahl dieser Schulen sich mehren, und das weibliche Geschlecht in Indien auf die Stuffe der Beiftesbildung erhoben feben, welche ihm gebührt."

Auch die Buch druckerpresse ift in diesem Jahre

nicht fille gestanden.

Die überaus zweckmäßigen, in bengalischer Sprache von Herrn Elberton für die Schulen verfaßten Gespräche, über das erste Buch Mosis, sind in bedeutender Anzahl gedruckt worden; eben so eine Sammlung von Morgen- und Abend-Andachten, die Herr Schmid aus dem Englischen ins Bengalische übertragen hatte, und die Geschichte Josephs in 2000 Exemplaren, die bereits

fo segensvoll in unsern Schulen gewirkt hat.

Die Mutter-Gesellschaft in London hatte dem HülfsVereine zu Calkutta im Laufe des Jahres den Auftrag
gegeben, Bedacht darauf zu nehmen, daß in Calkutta
ein christliches Institut auf die gleiche Weise wie zu
Madras errichtet werden möchte, um die Missions-Sache
zu konzentriren. Dieses Institut sollte ein Wohnhaus
für die daselbst wohnenden und dorthin zur Erholung
aus dem Innern von Indien sich zurückziehenden Missionarien, eine Missions-Kirche, ein Seminar zur Erziehung von Hindu-Jünglingen für den Missions-Dienst,
ziehung von Hindu-Jünglingen für den Missions-Dienst,
eine Buchdruckeren und einen beträchtlichen religiösen

Bücher - Verlag in den Sprachen Indiens umfassen. Es wurden daher in der schwarzen Stadt die erforder-lichen Lokalitäten und Gebäulichkeiten für diese umfassenden Endzwecke für 20,400 Rupien (etwa 32,000 %.) angekauft, in denen die hier anwesenden Missionarien bereits eingezogen sind. Um diese Summe besitt die Gesellschaft eine bedeutende Anlage im Herzen der schwarzen Stadt, welche sämmtlichen stets anwachsenden Missions Bedürfnissen entspricht.

#### Calfutta.

Die Gesundheit des Missionars Jetters, der zu seiner Erholung von Burdwan hieher gekommen ift, hat fich ansehnlich gebessert, und eben wollte er zu seinem segens. reichen Berufsfreise nach Burdwan wieder zurückfehren, als in Calfutta selbst der Gesellschaft 3 Sindu-Schulen mit 180 Schülern zufielen, deren Leitung ihm übertragen wurde. Ueber diesen Gegenftand schreibt herr Caplan Corrie: "Unfere neuen Schulen bringen uns in genaue Bekanntschaft mit der großen hindu- Bolfsmaffe in dieser Hauptstadt. Schon laufen Bittschriften um Wir baben Errichtung neuer Schulen ben uns ein. durch dieselben nun einen gang frenen Zutritt zu den Eingebornen gefunden, die und mit der größten Sochachtung auf den Strafen begrüßen. Unser neues Juflitut wird für dieselben febr anziehend fenn. Möge der Berr uns Gnade geben, unsern Ginflug auf's Bolt gu feiner Berherrlichung anzuwenden."

Bald darauf mußten 2 Schulen weiter errichtet werden; und wir können derselben so Viele unter dem Volke einführen, als nur immer unsere Finanzen gestatten. Bald nach seinem Einzug im neuen Missionshaus schrieb Wissionar Jetter: "Ich ging mit meinem Freunde Brown an einem Abend aus, um unsere hindu-Nach-barn zu besuchen. Als wir mit ihnen uns unterhielten, kam einer nach dem andern herben, und fragte: Waskind das für Herren? Einer antwortete: Sie wohnen

jest in dem Hause, wo ehmals der Lohgerber gewohnt hat; dieß ist jest ein Haus Jesus Christ geworden. Wir haben jeden Samsing Abend Betstunde, der 10—12 unserer Nachbarn benwohnen. Dieß ist immer eine sehr gesegnete Zeit für uns."

Berr Prediger Dr. Schmid ift immer auf eine febr thätige und nüpliche Weise für die Preffe beschäftigt. Db. febon derfelbe als nunmehriger Borfteber des Baifenbaufes au Calfutta feinen Gehalt mehr von der Miffions - Raffe bezieht, so fährt er doch unausgesett fort, im Ueberfenungsfache die nüplichften Dienfte ju leiften. bern febr zweckmäßigen Arbeiten bat berfelbe auch neuerbings einen Inbegriff ber driftlichen Religionslehre meift in Bibelfprüchen in bengalischer und englischer Sprache berausgegeben. Eben fo überfette derfelbe neulich eine von Brajamohnu Maimudar, einem Bengalefen, berausgegebene fleine Schrift "gegen das herrschende System des hinduischen Göpendienstes." Diese Schrift hat großes Auffeben in Calfutta erregt. Miffionar Jetter Schreibt von derfelben: "Go liefert und das Buch eines gelebrten Sindu die treffendsten Antworten auf alles, mas bie Brabminen gur Bertheidigung ihres Gögendienftes fagen mögen, und der christliche Missionar braucht nichts weiter, um ihren Mund zu ftopfen; er barf ihnen auf ihre Sophisterenen nur antworten, was Brajamohnu fo trefflich gesagt hat. Auch ift zu hoffen, daß die englische Hebersepung deffelben solche Europäer endlich jum Stillschweigen bringen wird, die sich nicht schämten, öffentlich dem wohllüstigen und schändlichen Gögendienfte bas Wort gu reden."

#### Ribberpore.

Die Hülfs-Direktion berichtet: Die Zahl der Schüler zu Ridderpore hat sich im Laufe des verstoffenen Jahres ansehnlich vermehrt. Sobald die Hindu Knaben bengalisch lesen können, empfangen sie jedesmal das N. Testament zur Belohnung, das ihnen große Freude macht. Won den Schulen schreibt Missionar Jetter: "Sie können kaum glauben, theurer Freund, welche Freude es meinem Herzen gewährt, mit diesen armen Heidenkindern mich über das Wort des Heils zu unterhalten. Sollte mein Aufenthalt zu Calkutta noch lange dauern, so gedenke ich hier bengalischen Gottesdienst zu halten. Es ist erfreulich, welche herrliche Gelegenheiten unsere Schulen uns bereiten, um den Heiden das Wort Gottes zu verkündigen; sie dienen uns als Kirche und Schule

augleich."

Miffionar Jetter bemerkt in mehreren Briefen einige Umftände, welche ermunternd find. "Als ich die Schuler geprüft hatte, und eben Abschied von ihnen nehmen wollte, sprangen einige Anaben mit ihren N. Testamenten berben, und verlangten Erflärung einiger Stellen pon mir, die sie nicht verstanden. Es macht meinem Bergen innige Freude, die Begierde mahrzunehmen, mit welcher fie um Erffarung folcher Stellen fragen, die ibnen dunfel find. Nach meiner furgen Erfahrung fenne ich kaum ein wirksameres Mittel um die hindus mit den feligmachenden Wahrheiten des Wortes Gottes befannt ju machen, als unfere Schulen find; denn ob wir schon bis jest die mirkliche Bekehrung diefer beranwachfenden Jugend jum Christenthum nicht feben durften, fo durfen wir wenigstens das mit Zuverläßigkeit hoffen, daß die fünftigen Geschlechter der Sindus dem thörichten und gräuelvollen Göpendienst entsagen werden. Und warum follten wir nicht getroft erwarten dürfen, daß einft alle die schmachvollen Fesseln werden gerbrochen werden, in benen fie Satan nach feinem Willen gefangen balt."

#### Burbwan.

Es ist wahrscheinlich, daß für die europäischen Ein. wohner, die sich hier niedergelassen haben, von der Regierung eine Kirche wird erbaut werden. Ueber den Zustand der Mission selbst an hiesiger Stelle bemerkt der Spezial. Bericht der Hülfs. Committee folgendes.

"Im letten März (1821) schickte unsere Committee einige Abgeordnete nach Burdwan, um die Schulen der Gesellschaft auf dieser Station zu prüsen. Herr Thomason, welcher unter den Abgeordneten war, berichtet solgendes darüber: Verschiedene Umstände machten diese Visitation höchst interessant. Es ließ sich zum voraus erwarten, daß die rastlose Mühe, welche die benden wackern Missionarien Jetter und Dürr im versossenen Jahr auf die treue Erfüllung ihrer Verusspssichten verwendet hatten, ihre lieblichen Früchte in den Fortschritten ihrer zahlreichen Hindu-Jugend werde getragen haben. Aber es freuet und, der Committee zu sagen, daß alle unsere Erwartungen weit übertrossen wurden, und daß die Fortschritte der Knaben die Mühe ihrer Lehrer reich-lich belohnen.

Die Schülerzahl der bengalischen Schule beläuft fich auf 120 hindu-Anaben, welche und mit ihren Antworten überraschten. Nicht minder vorwärts geschritten fanden wir die englische Schule, auf welche unser theure Freund Jetter die größte Mübe verwendet haben muß. Es machte uns daben besondere Freude, eine große Unzahl der angesehensten Einwohner ben dieser Prüfung zugegen zu sehen, auf welche Alles, was sie saben und borten, einen tiefen Eindruck machte. Wir find es gewiß, daß die Missions-Sache benm Anblick solcher Thatfachen in ihren Gemüthern an Werthschätzung gewonnen hat. Zugleich faben wir deutlich, daß fich in diefen Schu-Ien christliche Wahrheiten lehren und christliche Bücher lesen laffen, ohne ben den Seiden den geringsten Widerftand gu erregen; hier ftanden die Brahminen in großer Anzahl umber, und hörten die Anaben von Jesu Christo dem Sohne Gottes, dem Beilande der Welt reden, ohne ein Wort dagegen einzuwenden.

Mit Vergnügen berichten wir der Committee, daß durch die angestrengte Arbeit die Gesundheit des Missionars Dürr nicht gelitten hat, und daß, ob er schon in brennender Sonnenhiße von einem Dorfe zum andern

wandert, er dennoch so gesund ist wie in Europa. Dasselbe ist leider! nicht ben Missionar Jetter der Fall, der
einer Erholung bedarf, und zu und nach Calkutta kommen wird."

Die Committee hat in einiger Entfernung von der Stadt in der Nähe der Dörfer ein großes Landhaus mit 20 Jaucharten Landes für die Mission angekauft, das Missionar Dürr bewohnt. Die Lage des Hauses ist berrlich, und der thätige Missionar ist seinen zahlreichen Dörfern, die um ihn herum liegen, nahe. Die Zahl seiner Schulen sind nicht weniger als 13, die von mehr als 1000 Hindu-Knaben besucht werden. Dazu gehört eine englische Schule, ben welcher zugleich 50 der ausgezeichnetsten Schüler die Kost und Wohnung erhalten. Noch immer taufen von der ganzen Gegend umher Sittschriften ein, worin um Errichtung von Schulen gebeten wird.

Missionar Durr schreibt in einem feiner Briefe: Was ich von meinem Gehalte monatlich ersparen kann, glaube ich nicht beffer verwenden zu können, als wenn ich es zur Erziehung und Bildung einiger ausgezeichne. ten hindu-Anaben gebrauche, die ich in mein haus aufnehme. Auf diese Weise habe ich fünf Anaben aufgenommen, die ben mir leben, unter denen ein Jüngling bon 14 Jahren fich befindet, der ein junger Brahmine ift. Nachdem er feche Monate ben mir gelebt batte, äußerte er den Bunsch, seiner Caste zu entsagen, und ein Nachfolger Christi ju werden; aber ich fprach ibm gu, fo lange mit ber Lossagung von feiner Cafte gu warten, bis er seinen Erloser noch gründlicher fennen gelernt habe. Die vier andern Anaben find Rinder armer hindu-Chriften, und find amischen 9 und 16 Rabe alt. Sie find noch nicht getauft, ob fie es gleich febr wünschen. Ich habe mit biefen Anaben jeden Abend Andacht, woben ich ihnen etwas aus der Bibel erkläre und mit ihnen bete.

Oft machen mir die Untworten, die ich von ihnen erhalte, große Freude. So fragte ich z. B. den einen von ihnen: Was versieht unser Herr darunter, wenn Er sagt: Wer mich siehet, der siehet den Vater? Der Brahminen-Anabe antwortete: Mich dünkt, der Herr will sagen: weil der Vater der Sohn und der heilige Geist Eines sind, so sehen wir daher den Vater, wenn wir den Sohn sehen. Ein anderesmal fragte ich sie, marum David Shristum seinen Herrn nenne, da Er doch Davids Sohn sen? Der nämliche Knabe antwortete: David war mit dem großen Erlöser bekannt worden, der zukünstig war, und darum nennt er Ihn seinen Herrn; und weil Er zugleich aus Davids Familie abstammen sollte, so wird Er sein Sohn genannt.

Oft nehmen diese Anaben die Evangelien, geben hinaus, und lesen den Dienstboten vor. Ich hoffe, sind sie einmal älter geworden, so werden sie gesegnete Werfzeuge in der Hand des Herrn werden. Daben fürchte ich mir immer, ähnliche Dinge von den Eingebornen zu erzählen, weil sie Alle, die Jungen wie die Alten, gar sehr zur Verstellung und Heuchelen geneigt sind."

Miffionar Jetter gibt in einem fpatern Briefe eine fehr richtige Schilderung von den Umftanben und Soffnungen eines Missionars, der unter den Seiden arbeitet: Blide ich zurud auf die Zeit, wo ich in Budwan anfam, fo werde ich eine große Beranderung in den Leuten gewahr, welche junächst mit uns in Berührung fommen. Damals wollten fie faum eines unferer Bücher anrühren aus Furcht, daburch Christen ju merden; und jest ift das M. Testament in den Schulen eingeführt, und fie lernen Theile beffelben auswendig. Aber es ift traurig mabrzunehmen, wie diese Leute zwar gerne den unübertrefflich schönen Unterricht des M. Teftamentes gugeben, aber es nicht für nöthig erachten, ihr Leben barnach einzurichten, indem fie fagen, daß ber Weg, den fie geben, auch zum himmel führe. Wir bedürfen eines neuen Pfingffeftes, einer Ausgiefinng bes heligen Beistes, um die armen Heiden aus dem Schlaf der Sünde aufzuwecken. Dazu ist bloße Menschenmacht zu kurz, wir können pflanzen und begießen, aber Gott muß das Gedeihen dazu geben. Es hält nicht schwer, einen Hindu zu überzeugen, daß seine Religionsweise thöricht ist, aber daß er lebendig glaubt, daß Christus der Heiland der Welt und daß ausser Ihm kein Heil zu sinden ist, das liegt nicht in eines Menschen Kraft.

#### Benares.

Missionar Morris ist mit seiner Gattin den 10. Jan. bier angekommen. Die Hülfs-Direktion gibt von dieser Station folgenden Bericht:

Die Schule zu Benares, welche ber Brabmine Jay Marain Goffaul gestiftet bat, ift in gutem Zuftand, und wird von 130 Anaben besucht. Das Reue Testament ift ohne Schwierigkeit in dieselbe eingeführt worden. Diefer Brahmine ift am 9ten November 1821 gestorben. Befanntlich hatte derfelbe frenwillig jugesagt, ein nicht unbedeutendes Capital jur Anlegung von Schulen nach feinem Tode der Direktion ju übermachen. Bon feinem Abscheiden schreibt Missionar Morris: "Zwenmal versuchte ich es, ihn auf seinem Lager zu besuchen, aber leider! mar er nie ben sich felbst; und ich konnte daber von seiner Gemüthsverfassung keine Kunde erhalten. Ben meinen frühern Besuchen schien er religiöse Gindrücke zu haben, und er bat mich, mit ihm zu beten. Unfer alte Freund ift nun in der Emigfeit, und wir muffen ihn der Sand eines weisen und barmbergigen Gottes überlaffen." - Sein eigener frommer Sobn, Rolly Schunker, schrieb vom Tode seines Baters an Prediger Corrie in Calkutta folgendes: "Da ich von der Krankheit meines Baters borte, eilte ich bieber, ihn zu besuchen, aber noch ebe ich ankam, hatte er schon vollendet. Dieß schmerzte mich sehr; indeß, uns Allen fommt das Ende. 3ch danke Gott, der es ibm im Leben so wohl geben ließ; ich zweiste nicht, er ift

im Christlichen Glauben selig verschieden, und genießt jest die Seligkeit einer zukünftigen Welt. Ich habe mich entschossen, noch länger hier zu verweilen, und, so gut ichs vermag, christliche Anstalten unter meinen Landsleuten zur Ausbreitung der Erkenntniß Christi zu befördern. Ich bitte Sie daher, beten Sie doch um die Erleuchtung unserer Herzen durch den Geist Christi, denn Viele von uns wandeln noch in der Finsterniß. O wie bin ich es nun gewiß geworden, daß ohne Ihn nichts Gutes ausgerichtet werden kann."—

Der verftorbene Brahmine, Jan Narain, hatte für Die Schul - Auftalten das jugefagte Bermächtnif nicht binterlassen. Sein Sohn, Kolly Schunker, schreibt hierüber: " Mein Bater, auf beffen Berlangen chriftliche Schulunstalten in Benares gestiftet murden, batte fich anbeischig gemacht, monatlich 200 Sicca Rupien gur Erhaltung berfelben bengutragen. Er hat in feinem Testament hierüber nichts verfügt; allein ich mache mich anheischig, so lang ich lebe, jeden Monat diese Summe für diesen Zweck bengutragen; und verpflichte mich zugleich, daß nach meinem Tode von meinen Nachtommen dasselbe geschehen soll. Es soll daber der Misfion ein Theil meiner Liegenschaften verschrieben fenn. Much besite ich 2 Säuser in Benares, welche auf europaische Weise gebaut find, welche gleichfalls ber Mission jur Berfügung fteben."

Missionar Morris meldet, daß die Zahl der Schüler größer ist, als je, und daß der Durst nach Erkenntniss sichtbarlich zunimmt. Es sollen nun in den Dörfern umber, so wie zu Burdwan, Schulen angelegt werden.

#### Chunar.

Die Hülfs - Direktion meldet in ihrem Berichte von dieser Station folgendes:

Die benden Missionarien, Greenwood und Bowlen, arbeiten hier unermüdet fort. Der Ban der Kirche ist nun vollendet, und der englische und hindoostanische

South

Gottesbieuft bat feinen Aufang genommen. Die Diffienarien find ben dem General-Gouverneur mit der Bitte eingekommen, daß Armenbäuser für die vielen burftigen Wittmen errichtet werden möchten, und dieses Gesuch murde von der Regierung fogleich beschloffen. Bon dem Bustande der dortigen Christen-Gemeinde schreibt Miffionar Bowlen folgendes: Ich konnte bis jest unausgesest allen Rlaffen des Bolfes die unerforschlichen Reichthumer Christ verkündigen. Ich babe 4 Erwachsene und 9 Rinder aus den Seiden fürzlich getauft. Giner derselben war ein hindu - Lehrer, der schon lange sein Berlangen, getauft zu werden, ausbrückte. Die Sindus Christen allhier wandeln rechtschaffen, jur Freude aller deren, die hier den hErrn Christum lieb haben; nur einen Einzigen mußte ich Fehltritte halber ausschließen, der sich aber aufrichtig gebessert hat, und jest wieder in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen ift. Die Rahl unferer Abendmabligenoffen ift 50.

Von den Schulen daselbst meldet dieser würdige Missionar folgendes: Unsere Gesellschaft hat bier dren Schulen, die sämmtlich so gut geben, als sich nur immer erwarten ließ. Unsere englische Schule besteht aus 32 theils Christen - theils Seiden-Anaben. Unfere gwente Schule wird von eingebornen Christenfrauen und Todtern besucht, deren Anzahl sich auf 40 belauft. Dieß ift unstreitig die nüplichste und gesegnetste Anstalt, die wir hier haben. Gine driftliche Wittme, ein ausgezeichnetes Glied unferer fleinen Gemeinde, ift Lehrerin in berfelben, und hat eine andere Wittme gur Behülfin. Die dritte Schule ift die Perfische mit 26 Schülern, unter benen bas N. Testament eingeführt werden fonntc. Unsere Sindisch en Schulen mußten indeß eingestellt werben, feitdem ihr Lehrer gestorben ift. Wir hoffen, bald wieder einen tauglichen Lehrer für fie zu erhalten."

Dieser ist seitdem wirklich angekommen. Noch können wir uns nicht enthalten, ein paar andere Stellen aus dem Brief des Hern Bowley auszuheben, die seinen

Miffionsfinn beurkunden; und und zugleich ermuntern, in unfern Gebeten um die Ausgießung des beiligen Beiftes über das gange Miffions. Werf nicht zu ermüden. 3ch finde es bennahe unmöglich, schreibt derselbe, auf den öffentlichen Pläten und Strafen die Leute ju einem ernsthaften und anhaltenden Zuhören zu bringen. 3ch könnte täglich auf den Bagar (Marktplat) mandern, und meine Kraft vergeblich verschwenden, aber ich würde in den Wind reden, indem faum bie und da ein Sindu fich entschließen fann, sein Ohr berzugeben, geschweige fein Berg. Dieß geschieht nicht aus Mangel der Begierde nach Unterricht, sondern aus Furcht, aus ihrer Caste binausgeworfen zu werden, und die Vorwürfe ihrer Freunde fich zuzuziehen. Mir bleibt daber nichts übrig, als an den Orten mich aufzustellen, welche die Bil grimme besuchen, um ju feben, wer von ihnen das Evangelium Christi vernehmen mag. Deffen ungeachtet tragen sie sichtbarlich das Zeugniß in sich umber, und geben es gerne ju, daß nur die Christen die mabre Religion besiten, welche die ftrengfte Prüfung ausbalt.

Ach! mich verlangt nach der erwünschten Zeit, mo Missionarien zu Bugar und Gazipore und Benares und Mirzapore und am ganzen Ganges bin auf benden Seiten aufgestellt sind, und wo sie auch zu Tschionpore, einer volfreichen mabomedanischen Stadt, ihre Stimme In Lettere manderte ich vor ein paar Wochen, und fand das Bolt febr begierig die Evangelien in Empfang zu nehmen, und mit mir über den Inhalt derfelben sich zu unterhalten: aber die Meuheit der Sache mag Schuld an dieser Erscheinung senn. Stünden an jedem der genannten Orte zwen Missionarien, so konnte in diefer Gegend in allen Städten und Dörfern am Ganges bin das Reich Gottes verfündigt werden. bem Segen Gottes fonnte auf diesem Wege in einem Jahre mehr ansgerichtet werden, als auf anderem in Soren muffen die Sindus querft, und dief au erlangen, darnach sehnt sich meine Seele. In diesem

Falle läßt sichs sodann mit Geduld und Glauben vorswärts schreiten, denn das Wort des Ewigen kann nie leer zurückkehren. Ich möchte fast im Staub und in der Asche weinen, daß ich keine Hindus habe, die hösen wollen; während sich Tausende um mich her uns

ter felbst aufgelegten Martern aufreiben.

Auch das liegt mir schwer auf der Seele, daß wir nicht mehr Missionarien haben, die vom Drang der Liebe Spristi erfüllt sind. Doch ich darf hieben nicht steben bleiben; hat einmal die Stunde des Herrn geschlagen, so wird Er uns solche Leute nach Assen schlagen, so wird Er uns solche Leute nach Assen schlagen, danste Ihnen für das Versprechen, daß ich Bücher von Ihnen erhalten soll; aber ich habe so der Hände voll zu thun, daß ich ans Lesen nicht denken kann. Ich hieng so an den Büchern, daß ich sie gern verschlungen hätte; aber dieses Vergnügen muß jeht dem Andrang meiner Missionspslichten weichen. Schicken Sie uns dafür mehr Arbeiter am Evangelio, dann wird sich Alles machen, wie es recht ist.

Was mich betrifft, so muß ich Ihnen sagen, daß nichts als Christus, und sein Werk und Thun mein Haupt über den tiefen Wassern erhalten hat; und Er wird ferner mein armes Boot glücklich durch alle Fluthen der Trübsal und an allen Felsenrissen vorüber führen, und mich einst nach seiner unaussprechlichen Gnade dort drüben am Ufer einer seligen Heimath wohlbehalten

Tanden laffen.

Groß und wundervoll sind in unsern Tagen die vereinten Bemühungen der Gemeinden Shristi für die Ausbreitung seines Königreiches auf der Erde. Wie sehr muß sich nicht jeder Gläubige in allen Winkeln Europas und Amerikas durch dieselben ermuntert fühlen, im inbrünstigen Gebete nicht zu ermüden. Unsere betenden Brüder jenseits des Meeres unterstüßen die Hände der Missionarien, und fördern in ihrem Theil das herrliche Werk Gottes also, daß wir es fühlbar ben unserer Arbeit zu genießen haben.

C. Dreoh

Abdul Meffih ift im Frühling: 1821 von Calfutta, wo er ordinirt worden war, zurückgekommen. Ginige Umftände feiner Reife werden im Berichte also angegeben : Abduls Ordination bat ibn ben feinen Landsleuten in folches Unfeben, gesett, daß er auf feiner Reise das Land hinauf überall mit ausgezeichneter Sochachtung empfangen murde. Bon Lucknow, wo er früher einigemal in Todesgefahr gewesen war, schrieb derselbe unterm 3. Februar 1821: "Wie kann ich die Gnade Christi gegen mich genug preisen. Die, welche ich einst fürchtete, erzeigen mir jest die größte Liebe. Go oft ich ausgehe, bin ich von Saufen umringt; mein Saus ift ftets mit Besuchenden angefüllt, und überall ftrömt das arme Bolf herben, und will Arznen von mir haben." Eine Tante des Königs von Dude hat von Abdul febr gerne ein N. Testament angenommen, und ihm ihren Schutz angeboten, wenn er zu Lucknow fich niederlaffen wollte. Abdul wurde zu Agra fehnlich erwartet. Als feine kleine Gemeinde dafelbst hörte, daß er in der Nähe sen, so kamen ihm 15 Hindus und Muhamedanet 3: Stationen weit entgegen. Zu Ferozabad warteten 20 Andere auf ihn, und je mehr er Agra fich näherte, Defto mehr fand er Freunde am Wege, fo daß er mit großer Begleitung in die Stadt einzog. "Ich dankte Bott für feine Gnade, schreibt er, zog fogleich meinem geliebten Bethause gu, und hielt eine Betftunde, und hindus und Muhamedaner fprachen "Amen" dazu."

wer Crowlen: "Daß jest ein ordinirter Anecht Christiauf dieser lang versäumten Station angestellt ist, wird die segensreichsten Folgen haben; und diese zeigen sich bereits. Biele Namen - Christen, die Jahre lang keimen Gottesdienst besucht hatten, sind seit seiner Rückstunft seine regelmäßigen Zuhörer geworden. Gepriesen sein der Herristen Für diese Gnade. Die hiesige Kirche ist

\_OFFICE

<sup>3. 8.</sup> Bandes. 4. Seft.

jest an den Sonutagen sehr zahlreich besucht, und Armenier und römische Katholiken, Hindus und Müselmänner kommen in dieselbe."

Nach den neuesten Nachrichten sind an Ostern 1821
3 Frauen und 4 Kinder von Abdul getauft worden. Die Committee host und sieht zum Herrn, daß die Gnade, welche diesem Knechte Christi wiederfahren ist, sich immer reichlicher offenbaren, und daß er vest und unbeweglich in dem Werk des Herrn erfunden werden möge. Nach einem Briese vom 23. April 1821 wird die Schule gegenwärtig von 79 Kindern besucht, und die letten Prüsungen zeigten, daß die Schüler erfreuliche Fortschritte im Lernen gemacht hatten.

Ueber den Zustand der Missions. Stationen in dem Gebiete des nördlichen Indiens macht die Hülfs. Direftion folgende allgemeine und ermunternde Bemerkung:

"Im Ganzen glaubt die Committee, den Freunden der Missions-Sache zu dem gegenwärtigen Zustande der Missions-Sache in dieser Präsidentschaft Glück wünschen zu dürfen. Es ist sichtbar, daß das Wort des Herrn immer weiter läuft und gepriesen wird.

Folgende Brief - Auszüge einiger Missionarien der Gesellschaft enthalten erfreuliche Beweise hierüber:

Missionar Bowlen schreibt: Ein junger Fafir kam bon einem Dorfe 7 Sod weit her. Er sagte, er habe von einigen seiner Nachbarn gehört, daß ein Padre zu Shunar sen, der seine Zeit dem Bolks-Unterricht wiedme, und über göttliche Dinge mit ihnen sich unterhalte. Dieß habe ihn zu mir hergebracht. Er seste hinzu: Die Bücher, die ich seinem Nachbar gegeben hätte, haben ein große Bewegung im Dorfe gemacht, und die selbstsüchtigen Brahminen hätten alles gethan, um diese Bücher zu verbieten, indem sie sagten, diese Bücher enthalten atheistische Lehren, und wer sie lese sen Attbeist. Durch diese bösartige Berläumdung hätten sie

versucht, das Bolk vom Lesen derselben zurückzuschrecken. Allein dieß habe gerade die entgegengesetzte Wirkung ben ihm hervorgebracht, und er habe sich daher vorge-

nommen, gu fommen und felbft gu feben."

Ein anderer Missionar schreibt: "Der Fürst versangte angelegentlich, ich möchte ihm das englische N. Testament zum lesen geben. Auf meine Frage, warum er dieß wünsche, sagte der Fürst: sein Bater habe Martyns hindooftanische Uebersetzung des M. Testamentes gelesen, und Bieles daraus abgeschrieben, und auf feinem Sterbebette habe er ihm dringend empfohlen, das Meue Testament fleißig zu studiren, weil es ihm auf feinem Krankenlager die besten Dienste geleistet habe."-Gin anderer Miffionar schreibt: "Unter fo manchen Schwierigkeiten, die oft schwer auf meiner Geele liegen, lebe ich doch in der frohesten Gewißheit, daß unsere Schule Rupen schaffen wird. Ob es mir gleich schwer fallen würde, meine Gründe bereits auf Thatsachen gu stüten, so ist es doch unzweifelhaft, daß manche meiner Anaben bereits andere Leute geworden find."- In dem Briefe eines andern Missionars heißt es: "Es macht mir wahres Bergnügen, fagen zu dürfen, daß unter dem Segen Gottes unsere Arbeit fo gut fortschreitet, als fich nur immer unter den vorliegenden Umftanden erwarten läßt. Wenn ich einmal die Sprache beffer verstehe, und ungehindert mit ihnen reden kann, so werde ich genug zu thun haben, alle ihre Fragen über Christenthum zu beantworten. Es ift am Tage, daß ber denkende Theil des Bolkes mit ihrer Religion fich nicht mehr begnügen mag, und sie jest ein neues Zeitalter erwarten. Diese Merkmale laffen mich schließen , daß die Zeit nahe ift, wo fein Christ mehr gleichgültig bleiben wird über das, was in diesem Theile der Welt fich juträgt. Christus mird berrschen!" -

Diese Ansichten von Männern, welche in ihrer Lage am meisten Ursache haben, muthlos zu werden, verbun-

den mit den Erfahrungen, welche die Committee selbst gemacht hat, sind ein zureichender Grund, Gott für das, was Er bereits gethan hat, von Herzen zu danken, und neuen Muth für die Zukunft zu fassen.

# Madras, und die Missionen im südlichen Vorder-Indien.

Auch die Hulfs-Direktion zu Madras hat der Committee der kirchlichen Missions-Gesellschaft ihren neuesten vierten Sahresbericht eingesendet, welcher eine gedrängte Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der ihrer befondern Leitung anvertrauten Missions - Stationen in ben füdlichen Theilen Border-Indiens in fich enthält, und am besten dazu geeignet ift, unfere Lefer mit diefen fich mit jedem Sahre fraftiger ausdehnenden und fegensvol-Ien Miffionsfreisen, in einem möglichst furgen Umriffe, befannt zu machen. Dieser lehrreiche Bericht schickt einige einleitende und treffende Bemerkungen über die schwierige Lage eines Missionars in Indien, und die mannigfaltigen Sinderniffe voraus, mit denen derfelbe auf diesen weiten Wirkungsfreisen des Reiches Gottes ju fampfen bat, und welche jur Schilderung ber gegenwärtigen Lage der evangelischen Missions-Sache in diefen Gegenden wesentlich geboren.

Hier nur einige Bemerkungen derselben im Auszuge: "Der Standpunkt, sagt der Bericht, auf dem die Missions-Sache in diesem Lande sich befindet, gestattet es dem Boten Christi nicht, sich ungewöhnlichen Erwartungen von dem Erfolge seiner Arbeit hinzugeben.

Unsere meisten Missionarien in diesem Arbeitsfelde baben mit der Erlernung der Volks-Sprachen unter den Stämmen, ben denen sie angestellt sind, noch immer genug zu thun. Manche ihrer Missions-Beschäftigungen, von denen späterhin sich ein vielfacher Nupen erwarten läßt, können eben darum jest noch nur als Nebensache betrieben werden. Selbst die Schul- Arbeiten unserer

Missionarien sind an manchen Orten noch bloße Bersuche, und von beschränktem Umfang.

Die heil. Schriften konnten bis jest in Bergleichung mit der großen Volksmasse, welche nach derselben fragt, nur noch kleinen Kreisen gegeben werden. Unterrichts Bücher in den Landes-Sprachen sind noch selten, und ob schon jährlich ihre Anzahl bedeutend zunimmt, so kann doch dieses Werk nur langsam vorrücken. Endlich muß auch das heilige Werk des Predigtamtes, das ein Hauptmittel in der Hand Gottes ist, die Erkenntnis des Evangeliums anszubreiten, so lange vielsach beschränkt senn, bis die Missionarien sich genugsam in den Besitz der Landes. Sprachen gesetzt haben, in denen dasselbe verkündigt werden soll; und sie auch den sittlichen Zustand des Volkes hinreichend kennen gelernt haben, unter welchem sie arbeiten.

Indeß bleibt unsern Missionarien nichts zu thun übrig, als mit trener Sorgfalt jeder Gelegenheit zu gewahren, um sich für ihren Beruf immer tauglicher zu machen, und die Thüren kennen zu lernen, welche die Vorsehung Gottes für die Ausbreitung des Evangeliums vor ihnen aufthut."

### Mabras und feine Umgebungen.

Der Bericht der Hulfs Direktion fährt also fort:

Die hiesige kleine Gemeinde der christlichen Hindus, welcher Missionar Bärenbruck vorsteht, hat ihre regelmäsigen Gottesdienste in der Missions Kirche, und besteht aus etwa 70—80 Mitgliedern. Vier Heiden sind im letten Jahre unter erfreulichen Proben ihres lebendigen Glaubens an Christum nach sorgfältigem Unterzichte getauft worden. Siner derselben hatte besonders heftige Verfolgungen von Seiten seiner heidnischen Verwandten auszuhalten, und mußte die zartesten Bande der Liebe, an denen sein Herz hieng, zerreissen, um dem Wort Christizu folgen: Wer Vater voler Mutter, oder

Weib oder Kinder mehr liebt, denn Mich, der ist Meinnicht werth. Ein anderes Gemeindlein christlicher Hindus, das sich in dem Schulhause zu Kuruffapetta
versammelt, ist im Zunehmen. Missionar Bärenbruck
besucht oft die christlichen Hindus in ihren Wohnungen,
was ihnen sehr zum Segen ist.

Unsere englische Gemeinde, die sich am Sonntage in der Missionskirche versammelt, besteht aus 100—150. Mitgliedern; und der zunehmende fromme Ernst derselben ist ein erfreuliches Zeichen ihres Gedeihens. Besonders zeigt sich unter der Jugend ein Verlangen nacht Unterricht, das viel Gutes hoffen läßt. Unter den Gottesdiensten werden nicht selten nicht blos hindus sondern auch Mahomedaner, Chinesen u. s. w. als anwesend wahrgenommen. Möge die Zeit bald erscheinen, wo alle diese Gäste und Fremdlinge Gottes Haudgenossen werden, und mit einem Herzen und Munde Gott unsern heiland preisen.

Die Zahl unserer Missionarien ist in diesem Jahr durch die Ankunft des Herrn Wilson verstärkt worden, der nach Tranquebar verreiste, um im Missions-Hause daselbst die tamulische Sprache zu lernen. Leider ist seine gute Gattin gar bald nach ihrem Eintritt in Indien in die selige Ewigseit hinübergerusen worden.

Unsere Schulen in Madras und den benachbarten Dörfern sind in einem gedeihlichen Zustand. Es sind deren 10, die von 338 Schülern besucht werden. Ben Manchen derselben legt sich eine erfreuliche Liebe zur Wahrheit zu Tage, die und Gutes hossen läßt. Aller Casteneinstuß ist unter ihnen verschwunden, und sie geben ohne Unterschied freundlich miteinander um. "Diese Schulen, bemerkt Missionar Bärenbruck in einem seiner Briefe, sind die eigentlichen Pflanzschulen des Ehristenthums in der Heidenwelt. Sie erfordern zwar viel Arbeit und ein wachsames Auge und ausharrende Geduld von Seiten des Missionars, und lange scheint, besonders im Zustande ihrer ersten Kindheit, Kostenauswand und

Mühe vergeblich, aber blickt man tiefer in sie hinein, und hat man Gelegenheit, das Betragen der Schüler mit andern heidenkindern zu vergleichen, so fällt ihr Werth und Nupen dem Beobachter sogleich in die Augen.

Diese Missions-Schulen sind die eigentliche Pforte, durch welche der Missionar in die Heidenwelt eintritt. Sier findet er die beste Gelegenheit, das Evangelium gu verfündigen, und allen denen, welche nach der Wahrbeit fragen, Unterricht ju ertheilen. Diefe Erfahrung habe ich oft in diesem Geschäfte gemacht. Jüngft tam ein junger Brahmine zu mir, und fagte: "Mein Herr, ist der Brahmine, den Sie als Schullehrer zu Konniputur angestellt haben, 3hr Schüler? Er hat mir einige feiner Bücher jum Lefen gegeben, und fie mir erflärt, Ich machte anfangs nicht viel daraud; aber jest munschte ich doch, mehr von Ihnen darüber zu erfahren, und können Sie mir ein solches Buch geben, so werden Sie mich febr verbinden." Bald darauf brachte er einen andern Brahminen mit fich, dem ich auch das Buch erklären mußte. Diese Leute waren so freundlich, daß fieb als ich an ihren Wohnort kam, mich durchaus nichts bezahlen ließen.

In Conjewaram war ich fürzlich ben meinem Schuldbesuch 4 Tage lang von Menschen umlagert vom Morgen bis an den Abend, denen ich das Wort Gottes verfündigte. Oft waren 60—70 auf einmal da, so daß ich am Ende genöthigt war, auf der Straße das Evangelium zu verfündigen, um frene Lust zu genießen.

Obschon unsere disherige Missionsreisen meist auf die Schulen und ihre Leitung beschränkt waren, so hatten wir doch immer Unlaß den guten Saamen auszustreuen, und Bekanntschaften mit den heidnischen Einwohnern anzuknüpfen, welche in ihren Folgen nicht anders als segensreich sehn können. So werden die Heiden dem Missionar nahe gebracht; sie fühlen es, daß er sie liebt, sind ihr Bestes und nicht das Seinige sucht, und sie lieben ihn wieder.

- Cook

Die Hülfs. Committe ist gegenwärtig eifrig damit beschäftigt, ein Seminar zur Erziehung der tauglichsten Anaben für den Missionsdienst zu errichten, wozu bereits die erforderlichen Anstalten eingeleitet worden sind, welche der Herr segnen wolle. Eben so wurden im verstossenen Jahre 15,300 kleine Bolksschriften in verschiedenen Sprachen ausgesertigt, und in Umlauf gesetzt. Von der stillen aber mächtigen Wirksamkeit des Sauerteigs des Evangelii in der großen Masse des Volks gibt Missionar Bärenbruck eine sehr tressende Schilderung:

"Wir machen zwar keine glänzenden Fortschritte, und können uns nicht vieler Bekehrten aus den Heiden rühmen; aber, gepriesen sen des Herrn Name, das Licht scheint unter ihnen durch, und bereitet sich mehr im Stillen seinen Weg, wo der christliche Beobachter, welcher den segensvollen Einfluß der Wahrheit an seinem eigenen Herzen erfahren hat, mit Vergnügen ihre leise Spuren entdeckt, wie sehr diese auch von Aussen in eine heidnische Form eingekleidet sind, um nicht von Andern entdeckt zu werden. Aber oft erschrickt der Heide über sich selbst, daß er so weit in der Klarheit gekommen ist.

An solchen, die nach dem Weg nach Zion fragen, fehlt es nicht, aber Wenige find es noch, die fich öffentlich zur Wahrheit bekennen und ihr willig folgen mögen. Dennoch ift fürzlich einer diefer schüchternen Seiden, der sich mehr als 2 Jahre lang von der Furcht fesseln ließ, am Ende durchgebrochen, und wünscht getauft gu werden. Er äusserte: 3ch bin ein unglücklicher Mensch. Sterb ich als Seide, so bin ich verloren, und unter größerer Verdammniß als Andere, da ich so viel vom Worte Gottes weiß. Lebe ich als Heide fort, so babe ich feinen Frieden und feine Rube für meine Geele, und weiß so viel, daß ich nicht mehr mit ruhigem Gewissen ein Seide bleiben fann. Mur Gins bleibt mir übrig! Ich darf mich nicht länger Christi schämen, sondern muß Ihn öffentlich vor den Menschen bekennen. Kann ich das überwinden, so muß und will ich gang in ben Dienst Christi hinüber." Er wird nun durch Unterricht zur Taufe vorbereitet."

Diefer würdige Missionar sett noch hinzu:

meichen, in unsern Tagbüchern einzelne Gegenstände in ein noch erfreulicheres Licht stellen können, aber wir fürchten und, eine bessere Vorstellung von dem Zustand unserer Mission zu veranlassen, als derselbe ben strenger Prüfung gefunden werden möchte. Immer wird es und freuen, wenn ein Freund der und besucht, sagen muß, ich habe es besser gefunden, als ich erwartet habe. So wie es und tief schmerzen würde, wenn ein solcher, durch unsere Schilderung veranlaßt, sich in seinen Er-wartungen getäuscht sinden sollte."

#### Tranquebar.

Seit dem Hingang des seligen Missionard Schnarre, welcher die Leitung sämmtlicher Schulen in diesem Distrift besorgt hatte, sind diese Schulen unter der freundlichen Aussicht des Missionard Dr. Cämmerer dem Hindugehülfen Dewasaganam zur Leitung übergeben worden. Es sind dieser Schulen in der Gegend umber 31, welche von 1591 Hindu-Kinder besucht werden. Nicht geringer Widerstand war vor einiger Zeit denselben in den Weg gelegt worden, und sie siengen an, sich ansehnlich zu vermindern, allein der Herzen der Heiden, und sie werden wieder eben so seizen der Heiden, und sie werden wieder eben so seizig besucht. Auch hier ist ein Missions-Seminar, in dem die tüchtigsten Jünglinge zu Schullehrern und Catecheten gebildet werden.

Ju Tinevelly arbeiten nun die benden Missionarien Schmid und Rhenius in einem volkreichen Bezirke. Die 14 Schulen, welche in dieser Gegend errichtet sind, wurden nach dem letzten Bericht vom Sept. 1821 von 486 Schülern besucht. Im Allgemeinen melden die Missionarien von ihrer Station folgendes: "Diese Mission ist noch im Zustande der Kindheit, und es konnte deswegen bisher nicht Biel ausgerichtet werden. Wir haben auf verschiedenem Wege, durch Schulen, Catechisationen, Predigten, Austheilung der heil. Schrift und
anderer erbaulichen Bücher den guten Saamen ausgestreut, und daben zum Herrn um seinen Segen in Demuth gesteht. Wir konnten im verstoffenen Jahre Missionswanderungen in weite Entfernungen machen; mehr
als 20 Städte haben das Wort Gottes gehört, den Andern, die wir nicht besuchen konnten, haben wir dasselbe zugesendet.

Das arme Bolk liebt leider! im Allgemeinen noch die Finsternis mehr denn das Licht; und kaum entdecken wir hie und da eine Spur von einer Seele, die nach der Wahrheit fragt. Die Heiden dieser Gegend hängen noch sehr an ihrem Aberglauben. Die Brahminen besonders weichen jeder Gelegenheit aus, sich in ein Gespräch mit und einzulassen, und thun alles was sie können, um jeden Funken des Lichts wieder zu ersticken, der sich da und dort entzündet. O möge der Herr sich ihrer erbarmen und und die Gnade schenken, und bald an dem Anblick solcher Seelen erquicken zu dürsen, die ihr theuer erworbenes Heil mit allem Ernst suchen.

Blicken wir auf den Zustand dieses Bolks hin, so zeigt sich uns unsere Sendung von großer Wichtigkeit. Arbeiter sind unentbehrlich nöthig um dieses Dornenfeld aufzupstügen, und den Saamen des Wortes Gottes auszustreuen. Wir hossen gewiß, daß der Herr zu sein er Zeit das Werk unserer Hände segnen wird. Er kann leicht eben machen, was jest höckericht ist, und das unfruchtbare Feld kann unter dem segnenden Thau des himmels bald ein fruchtbares Land werden. Wir arbeiten auf seine Verheisung hin. Er leite uns nach seinem Rath und nehme uns endlich mit Ehren an.

Die Committee hat im verflossenen Jahr durch Missionar J. Hough, der diese Gegenden besuchte, ausführlichen und erfreulichen Bericht über den Zustand der sprischen Gemeinden und ihrer eigenen Missionen daselbst erhalten. "Das Vergnügen, schreibt derselbe, das ich an Ort und Stelle empfand, übersteigt Alles, was ich erwartet hatte. Obgleich die Ausartung der sprischen Gemeinden febr groß ift, so find doch bereits febr weise und fräftig wirfende Anstalten getroffen worden, diese alte Kirche wieder and dem Stanb emporzuheben; und die Bereitwilligkeit, welche hier Viele unter bem Bolf für diese Besserungsversuche zu Tage legen, find erfreuliche Vorboten einer bessern Zufunft, welche jedes christliche Herz zu ermuntern im Stande find." Bekanntlich hat fich die Mission der anglikanischen Kirche, welche unter den Sprern ju arbeiten die Bestimmung hat, ju Cotym niebergelaffen. Vor nicht langer Zeit erhielt bie Committee von dem gegenwärtigen fprischen Metropolitan, Mar. Dionysius, ein eigenhändiges Schreiben, in welchem diefer ehrwürdige Greis der Gefellichaft eine furze Geschichte der erduldeten Leiden seiner Gemeinden mit theilt, und woben er die Namen der benden brittischen Residenten daselbst, Macaulen und Mauro, so wie des fel. Buchanan als ihrer größten Wohlthäter nennt, und mit warmer Liebe und Dankbarkeit der Missionarien als " feiner Freunde, Bruder und Mitgehülfen" gedenkt. Der Brief trägt das Geprage der edelften Ginfalt, und ift ein erfreuliches Zeugniß für die gesegnete Wirtsamfeit ber Miffion in Diefer Gegend.

Die Missionarien geben in ihrem Berichte folgenden allgemeinen Ueberblick ihrer Arbeiten:

Die Mission unter den sprischen Gemeinden besteht nun 4 Jahre, seit im März 1817 Missionar Bailen hier ankam. Jeder von uns hat nun die Landessprache versiehen gelernt, und kann mit den Sprern reden, auch predigt ihnen Bruder Bailen in ihrer Muttersprache.

Die beiligen Schriften werben ihnen in diese übersett: 42 Studenten erhalten Unterricht in unserm Miffions-Seminar, und etwa 30 Schulen find errichtet worden. Die Vorsteher der fprischen Gemeinden find mit unfern Arbeiten unter ihnen zufrieden, und der Herr wohnt in unserer Mitte. Alle unfere Arbeiten fcbreiten mit feiner Gulfe erfreulich vorwärts. Unfer hauptgeschäft ift die Uebersepung der heiligen Schrift in die Landes. fprache (Malayalim), das Studium der sprischen (Rirchensprache) und Sandcrit Sprache, so wie die Leitung des Seminars und der Volksschulen. Glücklicher Beise haben wir nun eine Druckerpresse von Bomban ber erhalten, welche bereits im Vollauf beschäftigt ift. Der Metropolitan freute sich boch, als er ihre ersten Arbeiten fah, und äufferte, daß fo etwas ihrem Lande langft gemangelt habe.

Missionar Fenn bemerkt in seinem Briefe: "Ich glaube, daß unsere Mission bier vestgewurzelt ift. Der Metropolitan ift ein ehrwürdiger Mann; er ift verständig und demüthig. Er ift nicht blos haupt der sprischen Kirche, sondern auch der Mission. Wir machen ihn mit jedem unserer Schritte bekannt, und thun nichts, dem er feine Ginwilligung verfagt. Seine Liebe gu uns scheint immer mehr zuzunehmen. Unfere Arbeiten ruden vorwärts, obgleich langfamer, als wir munschen mögen. Die Schulen vermehren sich ansehnlich, und 13 dersel ben werden bereits von einzelnen Gemeinden erhalten. Mehr als 800 Jünglinge besuchen dieselbe. Alle Mal pans (Ortsgeistliche) haben angefangen, hebräisch zu lernen, und sie erhalten von Moses Sarphati Unterricht Wir genießen Friede und Freude aus der Gemeinschaft, die wir haben in Christo.

Zu Alle pie bildet sich nach und nach eine Kirche Christi heran. Missionar Norton hat im verstossenen Jahr auf dieser Station 5 Männer, 7 Weiber und 14 Kinder getauft. Auch bietet der Bericht, der von demselben über den vorliegenden Zustand dieser Missionsstelle

- Coule

eingefandt wurde, liebliche hoffnungen für den Segen feiner Arbeit dar. Er halt englischen und malabarischen Gottesdienft. Die Bahl der Gemeinde ift 107 und die Zahl seiner Schüler 96. Leider hat seine hauptschule großen Widerstand gefunden, welche auch von verlasse nen Kindern der römischen Confession besucht murde, weil sie keine andere Gelegenheit haben, etwas Rüpliches zu lernen. Allein der römische Bischof zu Berapoli, der erst fürzlich von Europa fam, hat ben Strafe der Exfommunifation den Eltern verboten, ihre Rinder in eine protestantische Schule zu schicken. Eben so hat er Befehl gegeben, daß ihm alle ausgetheilten Bibeln und Neuen Testamente ausgeliefert werden sollen. freue mich, schreibt daben herr Norton, daß Biele Muth genug haben, nichts nach seiner Berordnung zu fragen, und daß nach dem erften Schrecken auch die armen Rinder wieder jur Schule fommen.

Ueber die Wirkungen seiner Arbeit im Allgemeinen schreibt Missionar Norton folgendes:

"Das Werk schreitet nicht so schnell vorwärts, als wir wünschen möchten. Wir haben nicht jene reiche Ausgiefungen der göttlichen Onade, deren fich unfere Bruder in Afrika erfreuen. Aber wir wissen, in wessen Sand dieses Werk liegt, und haben alle Urfache gu hoffen, daß die Segnungen feines Beistes sich auch über und ergießen werden. Wir haben dem herrn zu danken, daß Er sein Wort nicht ohne alle Beweisung des Geiftes und der Kraft läßt. Gine fleine Schaar von Seclen ift auch hier, wie wir hoffen durfen, für das ewige Leben gewonnen. Sundert unsterbliche Seelen, die erft noch Bürglich Schafe ohne hirten waren, boren jest das Wort Gottes; und auch unsere Arbeit in den Schulen wird nicht gang fruchtlos fenn. Es ift hier in Familien-Birkeln sowohl als auf öffentlichen Pläten, viel Fragens über die christliche Religion entstanden. Nirgends finden wir unter den Beiden Widerstand, als ben den romischen Brieftern. Den Muselmanen fällt unsere Lehre und

- Longh

unser Benehmen auf; und sie sind sehr ausmerksam geworden. Sie fangen an wahrzunehmen, daß wir uns in Absicht auf Religion von andern unterscheiden; sie sind auch überzeugt, daß wir den wahren Gott verehren; nur von dem Sohne Gottes wollen sie nichts wissen. Dieser ist ein Stein des Anstoßes für sie. Es leben hier über 8000 Muselmanen, welche unsere Schriften gerne annehmen. Im Ganzen haben wir die Aussicht vor uns, daß das Wort Gottes unter uns laufen und gepriesen werden wird.

Es ist für uns hocherfreulich zu wissen, daß viele Kinder Gottes in Europa unserer betend vor dem Thron der Gnade gedenken. Dürften wir das nicht getrost glauben, so würde unter mancherlen Kämpfen unser Muth erliegen. Mögen sie immer übersließender werden im Gebete für uns, und möge der Herr ihr Gebet aus Gnaden erhören, und uns und seine Sache reichlich

gedeiben laffen." -

Die benden Stationen, Tellitscherrn und Cananore, haben noch immer an dem herrn Caplan Spring daselbst einen freundlichen Mitgehülfen. Derfelbe theilte der Committee in feinem letten Briefe folgende Nachrichten über den gegenwärtigen Zustand derselben mit: "Wir durfen getroft hoffen, daß manche auch ungesehene Vorbereitung für die Aufnahme ber Wahrheit hier Statt findet. Der Saame wird da und dort in hoffnung ausgestreut, allein die Wirkungen desfelben fallen noch nicht fo fenntlich in die Augen, das wir bald eine reiche Ernte follten boffen burfen. Seben wir auch die Sache im rechten Lichte an, fo baben wir Urfache, mit Geduld zu warten. Wie fonnen wir erwarten, daß blinde heiden sich sogleich aufmachen, den Gott ihres heiles zu fuchen, da wir alle Tage feben, daß feibst Christen, die von fruber Jugend an in den Wegen des BErrn unterrichtet werden, doch dem größern Theile nach gegen ihre Rettung vom Berderben gleichgultig bleiben. Es bedarf einer langen Probe, bis der

- Sociale

zivilisite heide dem Christlichen Missionar sein volles Zutrauen schenkt; und er in der Volks. Sprache sich gebörig ausdrücken kann. Dieß sind hindernisse, die jedem bekannt, und dem Anechte Christi in der heidenmelt am fühlbarsten sind. Aber dennoch steht das Werk keineswegs stille, obzleich der Fortschritt desselben kaum bemerkbar ist. Aber die Zeit wird kommen, wo das, was jest in der Kammer gesprochen wird, auf den Dächern wird gepredigt werden.

Die hiesige Mission sindet besonders ben den Jünglingen aus den höhern Bolksklassen Eingang, welche
sich gerne mit dem Evangelio beschäftigen. Ein wackerer
Nairen-Jüngling, der die Kraft des Evangelit an seinem Herzen erfahren hat, beschäftigt sich frenwillig damit, mit andern Jünglingen von ihrer Seele und der
Ewigkeit zu reden, und ihnen die Schrift ans Herz zu
legen. Es scheint die Borsehung Gottes in ihm einen
brauchbaren Missions-Gehülsen heran zu bilden. Auch
unsere Schule ist ein gesegnetes Mittel, den guten Saamen auszustreuen und Ausmertsamkeit auf das Evangelium anzuregen. Auch ist es eine erfreuliche Wahrnehmung, daß die Heiden nun zu fragen beginnen und Gelegenheiten aussuchen, sich weitere Unterweisung über
das Ehristenthum zu verschaffen."

Nachdem in dem Berichte eine Auseinandersetzung sämmtlicher in 58,872 Gulden bestehenden Kosten gegeben ist, welche auf die Erhaltung der zu Madras gehörigen Missionsposten im verstossenen Jahre verwendet worden sind, schließt derselbe mit folgenden interessanten Verwenden:

"Die ersten Ansprüche an die Hülfleistung der Missonsgesellschaften macht die Klasse sogenannter christlischer Einwohner, welche im Lande als Abkömmlinge von Europäern geboren worden sind. Diese leben zerstreut über alle Theile der Halbinsel, und sind bisher dem größten Theile nach ohne alle christliche Unterrichtsmitzel gewesen. Es ist eben darum kein Wunder, wenn

- coingle

Spuren von dem heiligenden Sinfusse des Ehristenthums gezeigt haben. Unter diesen eingebornen Shristen haben nun die Missionarien überall, wo sie sich niedergelassen haben, Christengemeinden gesammelt; und denselben die Gelegenheit angeboten, mit Gott ihrem Herr und Erstöfer, nach dessen Namen sie zwar in der Jugend getauft wurden, den sie aber durch ihr bisheriges heidnisches Leben verläugnet haben, befannt zu werden, und Pflanzen zu senn der Gerechtigseit zu seinem Preise. Nicht weniger erfreulich und segensreich ist es, daß die alte sprische Kirche in nähere Verbindung mit der Wission gesommen ist, und daß sich bereits ermunternde Wirfungen dieser Verbindung sichtbarlich zu Tage legen.

Was die Schulen betrifft, welche in den uns angewiesenen Provinzen unsere Gesellschaft bisher errich. tet hat, so steht die Anzahl derselben nicht einmal mit den dargebotenen Gelegenheiten und ausgesprochenen Bit ten um Errichtung berfelben, geschweige dann mit der großen Maffe der Bevölkerung in irgend einem Berhalt niffe. In den von unserer Gesellschaft in unsern Umfreisen errichteten Schulen belauft sich die Schülerzahl awischen 3000 — 4000, und wohl haben eben so viel derselben bereits die Schulen verlassen, nachdem sie die erforderlichen Elementarkenntnisse sich erworben und den ersten Unterricht in der driftlichen Religion empfangen hatten. In den meiften Fällen muffen, da die Rinder fich unter der großen Seidenmasse verlieren, eine geraume Zeit die heilsamen Wirkungen dieses Jugend-Unterrichtes uns verborgen bleiben; allein die segensreichen Früchte deffelben können unmöglich ausbleiben, und ichen find Falle diefer Art ju unferer Kenntniß gefommen, welche uns jum unverdroffenen Gifer im Schul-Unter-Ben den Kindern der eingebornen richte ermuntern. Christen find diese Wirkungen weniger zweifelhaft, und namentlich liefern unsere Schulen zu Tranguebar die es freulichsten Zeugnisse dieser Art; und wird bem den SeidenPeiden-Rindern durch diesen Unterricht auch nur der Vortheil gewonnen, daß der spaltende Casten. Unterschied unter ihnen verschwindet, daß sie lesen lernen, und die Bibel in die große Heidenmasse nebst dem empfangenen Religions-Unterrichte mit sich hinein tragen, so ist bereits unendlich Vieles gewonnen. Un manchen Orten sind mit diesen Schulen zugleich höhere Klassen verbunden, in denen die wafersten und tauglichsten Hindu-Jünglinge zu Missions-Gehülsen und Schullehrern herangebildet werden; und auch diese Institute werden zu seiner Zeit vom Herrn mit seinem überschwänglichen. Segen gefrönt werden.

Mit diesen unmittelbaren Missions-Arbeiten sind auf manchen Stationen noch die erforderlichen Anstalten gestrossen, um die heil. Schriften sowohl als auch andere nühliche Schriften für Volk und Jugend in die verschiedenen Volks. Sprachen zu übersetzen und zum Druck zu befördern. Namentlich wurde in Madras in bedeutender Ausdehnung eine Uebersetzungs- und Druckanstalt dieser Art errichtet, um die Missions-Posten mit den erforderlichen Vorräthen von Vibeln und nüplichen Büschern zum Schul-Unterricht zu versehen.

Blicken wir so schließt dieser interesante Bericht, auf alle die Anstalten hin, welche unter dem Segen unseres Gottes sich zur Verbreitung der seligmachenden Erkenntniß des Christenthums in unsern Umkreisen in wenigen Jahren unter unsern Händen sich entwickelt haben, so dürsen wir mit freudiger Zuversicht behaupten, daß von den Liebesgaben unserer christlichen Brüsder und Schwestern ein fruchtbarer — und wir dürsen hinzusügen — zweckmäßiger Gebrauch gemacht worden ist, und daß wir keine Ursache haben, den Muth zu verlieren, wenn im Verhältnisse zu den bereits getrossenen Anstalten die Summe wirklicher Bekehrungen bis jest noch gering ist. Das Christenthum hat Jahrhungen

S \$

berte lang durch den Anblick bbfer Benfpiele in ben Augen der Seiden gar viel verloren; und es bedarf fraftiger und einflufreicher Darftellungen feiner göttlichen Würde, bis nicht bloß der heidnische Aberglaube besiegt, fondern das tief eingewurzelte Borurtheil gegen das Christenthum übermunden ift. Um die feligen Wirkungen in ihnen hervorzubringen, welche jedes fromme Christenberg fo angelegentlich munschen muß, dazu reicht auch die besonnenste Weisheit und die erfahrenste Sand des Menschen nicht zu. Aber das Werk ift unsers Gottes und Seilandes Jesu Christi, dem alle Gewalt gegeben ift im himmel und auf Erden. Es ift der edelfte Beruf, in welchem ein Menschengeist wirken fann; und fein letter Erfolg ift eben fo gewiß als er herrlich ift. Glauben mir, daß Alles das, mas in den Propheten Gottes von den Siegen seines Reiches auf der Erde geschrieben fieht, einft in gewiffe Erfüllung geben wird, fo geziemt es uns, mit einer hingebung und Geduld, welche seine Wahrhaftigfeit ehrt, zu warten, bis des Bern Stunde gekommen ift. Aber dieses Warten foll keine träge thatenlose Rube fenn, sondern eine treue und eifrige Unwendung ber Mittel, die Er uns biegu in die Sande gegeben hat, welche mit demuthigem Vertrauen auf feinen verheiffenen Segen verbunden ift. Ift ber Plan Gottes der unfrige, fo muß auch die Forderung deffelben der Gegenstand unferer Bestrebungen und unferer Gebete fenn. Das Gebet ift eben darum eine Uebung, die jedem mabren Freunde ber Miffions-Sache nabe liegen muß, das Bebet um die Ausgiegung feines heiligen Geistes über alles Fleisch, daß Er erscheine als ein Licht zu erleuchten die Seiden und gum Preis feines Boltes Ifrael.

# Bomban und die Miffions . Station der westlichen Rufte.

Unserem Missionar Davies ließ es der HErr in dieser großen Stadt gelingen, einen thätigen Miffions - Verein zu errichten, an welchem Personen aus allen Ständen Antheil nehmen, und welcher nicht bloß seine Gaben mit Freuden zur Förderung der Missions - Sache barbringt, sondern auch ein gesegnetes Mittel ift, den Geift der Gottseligkeit und des Gebetes in den Bergen der Mitglieder zu erwecken. "Ein Soldat des hier garnisos nirenden Regimentes, schreibt herr Davies, mit dem ich eine Zeit zuvor über den unglücklichen Inftand der Beiden und den Zweck unseres Bereines gesprochen hatte, brachte mir bald darauf 26 Rupien, welche er für die Miffion unter feinen Cameraden gefammelt hatte. drückte zugleich seinen Wunsch aus, daß ich ihn als einen monatlichen Subscribenten von 8 Groschen einzeichnen möchte. Da ich wußte, daß er auch zur Bibel. Gesellschaft regelmäßig benträgt, so trug ich Bedenken, auf 8 Monate voraus die angebotene Zahlung anzuneh. men, da auch er chestens zu einer Expedition nach der arabischen Küste abgehen sollte. Ich bemerkte ihm, daß er zu seiner Audrüstung mancherlen Unkosten habe, worauf er antwortete: "Diefes Geld, mein herr, muß die Mission haben; und obschon meine Ausgaben gerade jest größer als je find, so danke ich doch Gott für die Gnade, daß Er mich das Eine Nothwendige finden ließ, und ich jest auch mahre Bedürfnisse von bloß eingebildeten zu unterscheiden weiß."

Nach Verstuß von 8 Monaten hatte dieser Verein bereits über 4000 f. Senträge empfangen, und freut sich des Segens, den der Herr auf ihre Vemühungen legt. Es sind hier unter der Leitung der Missionarien 4 Schulen, welche von 150 heidnischen Knaben besucht werden, von denen Viele bereits fertig lesen können.

Die Committee der kirchlichen Missions-Gesellschaft beschließt ihren allgemeinen Jahres - Bericht über ihre indischen Missionen mit einigen Bemerkungen, welche sich jeder Freund und Beförderer der Missions - Sache nicht oft genug wiederholen kann, um in dem großen

Geschäfte der Menschenrettung nicht zu ermüden.

"Bon febr verschiedener Art find die einzelnen Parthien des großen Gemäldes, welches uns die neueste Missions-Geschichte Indiens vor die Augen führt. Mit den ermuthigenden Schilderungen, die aus einigen Gegenden vor und liegen, wechseln niederschlagende Rachrichten aus andern Theilen des großen Landes ab. ift unferer Committee nicht unbefannt, daß es Menschen gibt, welche glänzende und überraschende Erfolge als das eigenthümliche Kennzeichen Gott wohlgefälliger Mifsions - Unternehmungen , und als einen Prüfftein der Weisheit der Magregeln zu betrachten pflegen, welche denselben zu Grunde liegen; aber wir miffen eben fo gut, daß Urtheile diefer Art die Frucht einer ganglichen Unbekanntschaft mit der wahren Natur der christlichen Bekehrung und der zahllosen Schwierigkeiten find, welche besonders im Gebiete der Beidenwelt " der Arge" den Boten Christi ben ihrem heiligen Geschäfte in den Weg legt, und welche die bloke Menschenweisheit und Menschenmacht nimmermehr zu besiegen vermag. Menschen dieser Art werden zu jeder Zeit die ehrlichen Geständ. nisse der Missionarien zum Nachtheile der Missionssache deuten, und in der Beharrlichkeit ihrer hoffnung ein Merkmal schwärmerischer Einbildung antreffen: aber der erleuchtete und aufrichtige Christ wird in dem geistlichen Tode der heidenwelt um so fräftigere Antriche finden, mit inbrünstigem Fleben die lebendigmachende Kraft des Geistes Gottes zu erfiehen, und alle Gleichgültigkeit von fich abzuwehren.

Ben der beklagenswerthen Lage, in welcher sich 100 Millionen unserer Mitmenschen in Indien befinden, wird jeder Menschenfreund, der den unaussprechlich kohen Werth der allein wahren Offenbarungen Gottes kennt, jeden redlichen Versuch von Herzen segnen, der dem heiligen Zwecke gewiedmet ist, diese Myriaden von dem Frrthum ihrer Wege zu bekehren, und ihre Seelen von dem ewigen Tode zu erretten, dem sie entgegen eilen. Sin solcher Menschenfreund wird sich aber auch ben diesen Versuchen auf mancherlen Gebrechen und Mißgriffe gesaßt halten, die von bloß menschlichen Wertzeugen, besonders in diesem Geschäfte, unzertrennlich sind; er wird es sich nicht gestatten, allzurasch zu dem Schlusse überzugehen, daß das, was er als Gebrechen und Mißgriff ansieht, es darum auch schon wirklich sen; und sich freuen, wenn sich irgendwo ein gesegneter Ersolg erblicken läßt, und mit unverdrossener Treue, durch Gebet und That zu demselben mitzuwirken suchen.

Es ist wahr und ermunternd, was in dieser allgemeinen Beziehung ein murdiger Anecht Christi in Indien in seinem Schreiben bemerkt: "Das Werk, in welchem und unser göttliche Erlöser zu gebrauchen gewürdiget bat, ift unstreitig schwer, und wenig Frucht scheint unfere Arbeiten zu fronen, fo daß wir bifweilen in Gefahr find, zu glauben, wir verschwinden unsere Kraft vergeblich. Und dennoch liegt schon an sich in unserm Berufe selbst etwas sehr Edles und Göttliches, und in alle Bitterkeiten ift so viel Güßes und Trostvolles eingemischt, daß das Gefühl der Schwierigkeiten vor demfelben verschwinden muß. Dienen wir ja nicht unter dem Panier irgend eines weltlichen Monarchen, nicht im Stande ware, in drohender Gefahr feine Anechte zu schüßen, oder seinen Streitern neue Rraft und neuen Muth einzuflößen, wenn fie erliegen wollen im bangen Kampfe. Nein, wir haben uns unter das Siegespanier eines himmlischen Königes gestellt, deffen Name heißt: der König aller Könige, und der Herr aller herren. Er, der Erste und der Lette, hat felbft, als Er auf dieser Erde mandelte, das Werk begonnen; Er wird es auch zu vollenden wiffen, und zwar durch

feine armen Knechte vollenden. Lassen Sie uns Muth fassen, und und Gottes unsers Heilandes frenen. Die Zeit ist nicht mehr ferne, wo Alle Kniec vor Jehova sich beugen, und Alle Zungen schwören werden: In dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Wie langsam es auch in unsern Augen vorwärts schreitet, so brechen dennoch die Ketten der Finsternis, womit Satan seit Jahrtausenden die armen Hindus gefesselt hat; wir gewinnen immer mehr Boden, und jeden Tag erscheint im Lichte des Unterrichtes, den die Eingebornen erhalten, ihr heilig geglaubter Aberglaube lächerlicher."—

### IV.

Auszug aus dem Jahres-Bericht der Londner Missions-Gesellschaft vom Man 1822.

## China.

Herr Doktor Morrison, der seit einer langen Reihe von Jahren an dem Werke des Herrn in Shina gearbeitet hat, richtete sein Augenmerk besonders dahin, den künftigen Missionarien die chinesische Sprache dadurch zugänglicher zu machen, daß er ein möglichst vollständiges Wörterbuch dieser Sprache verfertigte, welches nunmehr mit der Hüsse Gottes vollendet ist.

Nicht ohne ein tiefes Schmerzensgefühl blickt derfelbe auf die wenigen Früchte hin, welche bisher seine Missions-Arbeit unter den Chinesen getragen hat. Nicht weniger als 15 Jahre hat er nun mit unermüdetem Sifer seine Bemühungen fortgesept, die sinstern Gemüther dieses Volkes mit dem Lichte der göttlichen Wahrheit zu erlenchten, ohne bis auf diese Stunde einer gedeihlichen Wirkung sich erfreuen zu dürsen. Hiezu gehört eine Standhaftigkeit und eine Hingebung, wie sie nur Christus seinen Dienern zu verleihen vermag. Wer aber mit sester Gewisheit an die Erfüllung der Berheisfungen Gottes glaubt, und eben darum auch nicht zweiseln kann, daß die Zeit erscheinen wird, in welcher auch der chinesischen Welt die Sonne der Gerechtigkeit erscheint: der kann auch ben langer Zögerung nicht muthlos werden, und fühlt sich nur um so mehr augetrieben, auf Den das Auge siehend hinzurichten, der alle Herzen der Menschen und alle Reiche dieser Welt in seiner Hand hat. Daben erinnern wir uns gerne an die erst spät belohnte Arbeit vielgeprüfter Boten Christi in Grönland; wir können es nicht vergessen, daß auch die Mission im südlichen Ozean dem Sterben nahe war, als die Tage ihres Sieges erschienen: und wir fassen wieder Muth.

Die Mission in China hat in vielfacher hinsicht etwas Eigenthümliches. Unter ben gegenwärtigen Umftanden ift es ganz unthunlich, auf irgend einem Fleck diefes Reiches das Evangelium öffentlich zu verfündigen. Alles, mas jett geschehen kann, ift die Verbreitung der beil. Schrift, und anderer nuglicher Bucher, welche bagu geeignet find, über diese finstere Bolfsmasse bas Licht der Babrheit ju verbreiten. Dieses Mittel, dem Chriftenthum den Zutritt ju China ju öffnen, ift feit einigen Jahren aufs fräftigste versucht worden. Ueber 100,000 einzelne Schriften, welche theils Theile des Wortes Gottes, theils Erläuterungen deffelben in fich enthalten, find in diese ungeheure Bolksmaffe binein gesendet worden. Auf diesem Wege verbreitet fich der Saame des Evangeliums über die Provinzen Chinas; die hoffnung funftiger Zeitalter wird gefäet; und uns gebührt es, in Diesen Borbereitungs - Alrbeiten fandhaft zu beharren, und ernstlich zu beten, bis der lebendigmachende Beift berabsteigt, und über diese weiten Fluren Leben und Seil verbreitet.

#### malacca.

Auch auf dieser Station haben 5 Missionarien, die nunmehr auf diesem Punkte versammelt sind, fortgefahren, mit unverdrossener Treue ihre Missions-Arbeiten fortzuseigen.

Comple

In den Chinesischen Schulen werden 90 Knaben unterrichtet, welche größere Fortschritte machen, als bis jest in irgend einer Heidenschule wahrgenommen wurde. Die Committee hat diesem Posten nunmehr einen eigenen Arbeiter mit dem Auftrage zugesendet, unter den Chinesen und Malayen allenthalben, wo sich Gelegen-

beit darbietet, Bolksschulen anzulegen.

Auch die Arbeiten der Druckerpresse rücken vorwärts. Missionar Milne hat unter dem Titel: "Rückblick auf die ersten 10 Jahre der protestantischen Mission in China" eine sehr interessante Geschichte dessen geliefert, was bis jest in dieser Mission unter dem Segen des Hern geschehen ist. Um die Chinesen mit den Endzwecken der Bibel. Missions. und Traktat. Gesellschaften bekannt zu machen, verfertigte er eine kleine Schrift in Chinesischer Sprache unter dem Titel: Sau Paou (die dren Berlen) welche eine fruchtbare Uebersicht der Thätigkeit dieser Gesellschaften gewährt.

Eben so ift der sechste Band des Chinefischen Magazins, und das erfte heft eines Malanischen Magazins in diesem Jahr im Druck erschienen, welches Lettere Missionar Thomson herausgibt. Die Austheilung beiliger Schriften in der Bolkssprache war auf der Salb-Insel Malacca im verflossenen Jahre weniger zahlreich als in den frühern, weil das Bolf größtentheils mit dem Worte Gottes versehen ift. Singegen ift die Bibelverbreitung im Ganzen besonders auf den Inseln des Da-Tanischen Archipelagus in dieser Zeit weit ausgebreiteter und größer gewesen, als je zuvor. Ob sich gleich von Bekehrung der Chinesen durch ihre Bekanntschaft mit bem Worte der Wahrheit nichts bestimmtes fagen läßt, so zeigen sich dennoch von dieser Arbeit liebliche Früchte, welche in diesen Gegenden nie zuvor gesehen worden find. Gine derselben ift die Bildung einer Samaritaner-Befellschaft zur Unterflütung der Armen und Ungludlichen, welche auf Antrieb der Chinesen errichtet wor den ift, und nicht ohne heilfame Wirfung bleiben wird.

Unsere 3 Missions - Arbeiter find hier in voller Tha-Der Ban der Miffionsfirche ift vollendet, und tiafeit. schon hat fich die Gemeinde, die fich in derselben gum Worte Gottes versammelt, ansehnlich vermehrt. Bungalo - Capellen , in welchen das Evangelium in Bengalischer Sprache verkündigt wird, find in der Stadt errichtet, und werden von den Eingebornen zahlreich be-Darneben fahren unsere Bruder fort, auf den sucht. öffentlichen Pläten der Stadt die Seiden um sich ber ju fammeln, und ihnen die Liebe Chrifti ju ben Gun-Mit Berguügen bemerkt die Committee, dern zu preifen. daß mehrere Europäer ihre Säuser geöffnet haben, um Betstunden für die Bengalesen in denselben zu halten.

Unser äussere Vorposten allhier ist die Sapelle in dem benachbarten Dorfe Kidderpore, wo zugleich eine zahlzeich besuchte Schule errichtet ist, welche ein Missionar mit Segen besorgt. Die Schule fast etwa 70 Knaben und mehrere Mädchen in sich, die im Lesen und Schreisben, so wie im Worte Gottes unterrichtet werden.

Mehr als 100,000 erbauliche Schriftchen meist in den indischen Sprachen sind von hier aus ausgebreitet worden. Die Committee kann sich nicht enthalten, einige Briefe des Missionars Keith, welche den Zustand der Missions-Sache in Calkutta im Allgemeinen schildern, bier benzufügen.

Den 20. April 1821.

"Es sind nunmehr gerade 5 Jahre, seit ich mich mit meinem Mitarbeiter Townley hieher einschiffte, wo wir im Sept. 1816 angekommen sind. Hier haben wir die Gnade, jede Woche unsren Mitmenschen das herrliche Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, und zwar nicht blos ohne Unterbrechung, sondern wir dürfen getrost hossen, nicht ohne einigen Segen. Zwar sahen wir nicht die mächtige Ausgießung des Geistes Gottes, welche unsere Herzen wünschen, aber doch ließ uns der Herr nicht umsonst arbeiten, und uns wenigstens einige sinden, denen Er die Augen geöffnet hat, und die sagen können: "Das Einige wissen wir, daß wir blind waren, und sind nun sehend geworden." "Unsere englische Gemeinde allhier steht unserer Missions. Arbeit nicht nur mit ihren Liebesgaben, sondern auch mit ihren Gebeten ben, auch haben Einige aus ihrer Mitte den Entschluß gefaßt, mit uns in dem Weinberge des Herrn zu arbeiten. Das Wachsthum des lebendigen Ehristen. Glaubens unter den hiesigen Europäern wird einen mächtigen und heilsamen Einsuß auf die Gemüther der Eingebornen haben, und diese werden die Thorbeit ihres Gößendienstes so wie den Werth des Ehristenthums um so lebendiger empfinden, ie mehr sie Benspiele der christ. lichen Tugend um sich haben.

Minmt man hinzu, daß der hiesige Hülfs-Berein mit jedem Jahre segensreicher wirkt, so dürfen wir getrost glauben, daß die Londner Missions-Gesellschaft ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Unterstühungen nicht vergeblich auf die Mission in Calkutta verwendet hat. Schon wird hier an 3 verschiedenen Stellen regelmäßig das Evangelium Christi verkündigt, auch sind seit wenigen Jahren 90,000 kleine christiche Schriften von unsserer Gesellschaft allein in die uns umgebende Heidenwelt als eben so viele Verfündiger des großen Heiles ausgegangen, welche nicht ungesegnet umber ziehen. Möge der große Name des Herrn allenthalben laut ver-

fündigt werden."

### Chinfura h.

Auf diesem Posten arbeiten die 3 Missionarien unferer Gesellschaft nicht ohne Segen. Die Schulen, welche sowohl hier als auf den benachbarten volkreichen Dörfern errichtet sind, werden nach dem neuesten Berichte von 2450 Hindusnaben besucht. Selbst der Rajah von Burdwan unterhält eine derselben auf eigene Kosten. Obgleich zum tiesen Schmerz der Missionarie der Unterricht in den seligmachenden Wahrheiten des

Ehristenthums in diesen Schulen noch mannigfaltige Hindernisse sindernisse sinder, so ist doch der unverkennbare Umstand, daß diese Hinduschüler sich in Absicht auf die Uebung ihres Denkvermögens und ihrer Losreissung von angeerbten Bolks. Vornrtheilen über die übrige Jugend und den Aberglanden des Hinduismus erheben, ein lieblicher Keim, der für die Anpflanzung des Christenthums in diesen Gärten Gottes um so mehr erfreuliche Früchte hossen läßt, da alle diese Schüler das Wort Gottes lessen sernen, und in den Händen haben.

Ein anderer nicht unbedeutender Gewinn ist die Deffentlichkeit, welche die Mission durch diese Schulen erbält, und der freundliche und Zutrauenerweckende Zusammenhang, in welchen die Missionarien durch diesen Unterricht mit den Eltern ihrer Schüler gebracht werden. Kaum vergeht ein Tag, an dem nicht durch die Schüster selbst mannigfaltige Begehren um Bibeln und andere nüpliche Schriftchen an die Missionarien gebracht werden, welche die Schüler in ihre Familienkreise mit sich nehmen, und die sie ihren Eltern und Verwandten vorlesen.

Auch eine Töchterschule wurde zu Chinsura von den Gattinnen der Missionarien begonnen. Die Töchter wersden in den ersten Elementen und im Christenthum unterrichtet, und zeigen viel Fleiß. Sten so ist eine zwente Bungalo. Capelle eröffnet worden, in welcher in bengalischer Sprache das Evangelium verfündigt wird. Die Versammlungen sind zahlreich und aufmerksam. Selbst mehrere Brahminen haben begounen, das Christenthum zum Gegenstand ihrer Forschungen zu machen.

Nicht ungern werden die Missionsfreunde die Stimmung des hier arbeitenden Missionars Townlen aus einem seiner letzten Briefe vom Sept. und Oftober 1821 vernehmen: "Nie, schreibt derselbe, nie fühlte ich mich in meinem Leben glücklicher und vergnügter über meinen Beruf als jetzt. Der Gedanke an mein Geschäft ist ein Fest für meine Seele. Gottes Güte gegen mich ist groß. Meine Dankverpslichtungen mehren sich mit

jedem Tage. Ach! wie wird es uns einst zu Muthe seyn, wenn wir nach glücklich vollbrachter Wallsahrt uns vor dem Throne des Lammes niederwerfen, und Ihm unsre ewigen Loblieder dafür anstimmen dürsen, daß Er uns gewaschen hat von den Sünden mit seinem Blute, und uns der hohen Gnade gewürdigt, das Wort vom ewigen Leben den Heiden zu verfündigen. Der Herfärse uns jest durch seinen Geist am inwendigen Menschen, daß wir getren bleiben bis zum Tode und unsern Lauf mit Freuden vollenden mögen. Er möge reichlich seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und dann wird die Gemeinde Christi ausleben, wie in den Tagen des seligen Whitsield und Brainerd. Wir wollen nicht ruhen anzuhalten mit Gebet und treuer Arbeit, bis diese selige Zeit gekommen ist.

## V.

Nachrichten von einzelnen Missons-Stationen.

- 1.) Mission im Birmanischen Reich \*) auf ber Salbinsel jenseits bes Ganges.
- a) Aus einem Briefe vom Missionar Judson in Rangoon an Missionar Sam. Nott in Calfutta.

Datirt, Rangoon den 24. Juny 1819:

Mein lieber Bruder. Ich bin nun bennahe 6 Jahre in diesem Lande, und fange endlich an einen kleinen,

Das Birmanische Reich enthält etwa 16000 deutsche Quadrat. Meilen, und begreist die vormaligen Königreiche Ava, Pegu, Arvakan, Cassan und einen Theil von Siam. Im Norden ist der Seben mit Gebirgen bedeckt, im Süden eben. Das Innere des Landes ist noch ganz unbekannt. Die Jahl der Einwohner wird auf 15 bis 16 Millionen geschäpt. Die Mehrsten derselben bekennen sich zur Auch u. Religion. Ummerapura oder Ara, die Haupt und Residenz Stadt des Virmanischen Kaisers, liegt auf einer Halber Insel an einem See, der mit dem Juß Irabitti oder Ara is Verbindung sieht. Rangore (Ranguhn) eine neu angelegte Her delsstadt, an einem Aussus des Ivabitti, hat ein freundliches Arbeiten, 5000 Häuser und 30,000 Einwohner.

sehr kleinen Lichtstrahl zu feben. Wir haben ein 3apat, oder öffentliches Saus, vor einigen Monaten gebaut, in welchem ich alle Sonntag Gottesdienst halte, und aufferdem mich täglich von Morgen bis in die Nacht befinde, Besuch annehme, und das Evangelium predige. Mehrere hundert Birmanen haben eine beträchtliche Erkenntniß von dem Weg zur Seligkeit erhalten, und unter diesen allen glauben wir gewiß nun einen gefunden zu haben, der zu dem auserwählten Bolfe Gottes gehört. Seit mehreren Wochen hat er und überzengenden Beweis davon gegeben, und wir haben den nächsten Sonntag zu seiner Taufe bestimmt. Mehrere andere fangen an nach Wahrheit zu forschen, und wir glauben, daß Gott uns mehr als Einen Bekehrten lassen werde. Beten Sie, mein lieber Bruder, daß Moung - Nau möge der Kristna \*) in Birman fenn, der Erstling einer töftlichen Anzahl. O daß Sie ben und wären! Ich denke an unsere Trennung nie anders als mit bitterer Wehmuth. Wäre es nicht möglich, daß wir noch einmal auf Erden in unsern Bestimmungen an einem Ort bensammen senn könnten! Die Leberfrankheit ift in Rangoon gang unbekannt. Hier ift das schönste Clima in Dft-Indien. Gine herrliche Erndte von Birmanen wird, wie ich glaube, im Verlauf von 10, 20 bis 30 Jahren eingebracht werden. Wie wäre es, wenn Sie fämen ben dieser Erndte zu helfen? Nehmen Sie die Sache ins Gebet. Ich habe nur einen einigen Collegen, herrn Colmann.

# b) Aus des Missionars Judson Tagebuch.

Den 18. Mari 1820.

Den 4. April 1819. Da der Bau des Zanat so weit fertig war, rief ich die wenigen, die um uns herum wohnen, zusammen, und fieng an, öffentlichen Gottesdienst in der Birmanischen Sprache zu halten.

Rrifina ift ein frommer und treuer Mational Prediger in Calfutta-

Sonntag den 11. waren etwa eben so Biele beym Birmanischen Gottesdienst im Zapat als letten Sonntag. Sie betrugen sich etwas ordentlicher, aber es schien unmöglich, sie bis and Ende aufmerksam zu erhalten. Diejenigen, die in der vorigen Woche versprochen hatten, daß sie kommen wollten, vergaßen ihr Versprechen; so daß die Versammlung aus lauter solchen bestand, die um und herum wohnen, und von und von Zeit zu Zeit Gefälligkeiten erhalten. Niemals fühlte ich so tief die unendliche Schwierigkeit, den ersten Eindruck auf ein heidnisches Volk zu machen.

Sonntag den 25. Da gestern der Bau des Zapat ganz fertig, die Treppen an der vordern Seite angemacht, und der Eingang von der Seite der Straße geöffnet worden war, so hielt die Missionsfamilie heut ihren Hausgottesdienst in demselben; da wir beschlossen hatten, dieses einige, wenige Sonntage, lieber hier als im Hause zu thun, damit die Virmanen einige Idee von dem Zweck dieses Gebändes erhalten möchten: Nachmitztags kam unser Volkzusammen, mehrere kamen auch von der Straße herein, so daß wir eine Versammlung von 20 bis 30 anser den Kindern hatten. Zum Schlußtheilte ich den Fremden einige Traktätchen aus.

Donnerstag den 29. Heute ereignete sich ein lieblicher Borgang. Ein junger Mann von 24 Jahren, Namens Moung-Koo wohnte am letten Sonntag dem Gottesdienst ben. Er schien Anfangs etwas wild und lärmend zu senn. Doch betrug er sich hernach ganz ehrerbietig. Er nahm ein Traktätchen und ging weg. Diesen Morgen kam er wieder, und blieb etwa 2 Stunden ben mir.

Connabend den 1. May. Ich hatte vielen Besuch. Unter andern fand sich auch Moung-Nau, der gestern mehrere Stunden ben mir gewesen war, wieder ein. Da er sehr still und zurückhaltend gewesen war, so erweckte er ben mir wenig Attention und Hossung. Hen sich an besser von ihm zu denken.

Sonntag den 2. Nachmittag um 3 Uhr kam der fille und bescheidene Moung-Nau herein und nahm seinen gewöhnlichen Plat. Etwa 30 Personen waren benm Gottesdienst gegenwärtig. Sehr wenige bewiesen einige Ausmerksamkeit.

Montag den 5. Moung-Nau war mehrere Stunden ben mir. Ich fange an zu glauben, daß die Gnade Gottes fein Berg ergriffen hat. Er legt Empfindungen der Reue über seine Gunden, und Glauben au den Seiland dar. Der hauptinhalt seines Bekenntnisses tft, daß für alle Finsterniffe, Unreinigkeiten und Gunden seines ganzen Lebens, er keinen andern Beiland gefunden habe, als Jesum Christum. Nirgends anders bin könne er um Seil sich aussehen, und darum sen es sein Vorsat, Christo anzuhangen und Ihn sein Lebenlang su verehren. Es scheint bennahe zu viel zu fenn, zu glauben, daß Gott angefangen habe, feine Gnade den Birmanen gu offenbaren; aber heute fonnte ich der angenehmen Ueberzeugung nicht widersteben, daß dieses wirklich der Fall fen. Preis und Ehre fen feinem Mamen immerdar! Amen.

Dienstag den 6. Moung-Nau war wieder einen großen Theil des Tages ben mir. Er scheint allmählig in Neligions-Kenntnissen zu wachsen, und zeigt einen lernbegierigen demüthigen Sinn, willig alles zu glauben, was Jesus gesagt, und alles zu thun, was Er geboten hat. Er ist 35 Jahr alt, hat keine Familie, mittelmäßige Fähigkeiten, ist ganz arm, und muß seinen-Lebens-Unterhalt durch Arbeit erwerben. Daher sein Kommen Tag für Tag, um die Wahrheit zu hören, ein desto stärferer Beweis ist, daß sie seine Seele ergrissen hat. Möge der Herr sein versinsertes Gemüth in alle Wahrheit leiten, und ihm Gnade verleihen, unverrückt dem Heisland anzuhaugen.

Donnerstag den 8. Hatte den ganzen Tag viel Befuch. Moung-Nau war einen großen Theil des Tages ben mir, und half mir viel, da ich das Evangelium denen, die zum erstenmal kamen, erklärte. Abends spät kam ein Mann herein, mit-Namen Moung Schwaa Do, dessen ich besonders erwähnen muß, da er mich schon mehrmalen besucht hat, und unerachtet er, wie Moung. Nau Anfangs ein wenig zurückhaltend ist, so scheint er doch wirklich nachdenkend zu senn. Er ist ein junger Mann von 27 Jahren, von angenehmer Bildung, und wahrscheinlich in guten Umständen. Der arme Moung Koo, (s. 29. Apr.) der anfänglich so andringlich, leider zu andringlich zu senn schien, hat seine Besouche gänzlich eingestellt.

Sonntag den 9. Moung Schwaa Do kam des Morgens und blieb den ganzen Tag. Zur Versammlung fanden sich 30 ein. Nach derselben hatte ich eine etwas warme Unterredung. Ich fange an zu fühlen, daß die Virmanen der Wahrheit nicht widerstehen können. Während dieser Unterredung erklärte sich Moung-Nau für einen Jünger Christi, in Gegenwart einer großen Unzahl seiner Landsleute. Auch Woung Schwaa Do

schien dazu geneigt zu fenn.

Montag den 10. Früh morgens fam Moung-Nau, um Abschied zu nehmen, da er in einiger Entfernung von hier Bauholz holen mußte, welches fein gewöhnliches Geschäfte ift. Ich nahm ihn allein, betete mit ihm, und gab ihm ein geschriebenes Papier, jur Sulfe in seinen Privat - Andachten. Er nahm meine Ermabnungen jum Abschied mit vieler Anfmerksamkeit und Mührung an; fagte, bag er fühle, daß er ein Junger Jesu sen, daß er hoffe, vom Fallen bewahrt zu bleibeng empfahl fich uns allen ins Gebet, und legte feinen Bunfch bar, daß wenn er nach feiner Rückfehr in feiner gegenwärtigen Gefinnung fortfahre, wir ihm erlauben würden, Christum in der Taufe zu bekennen; und fo schied er von uns. Der Serr Jefus gebe mit ihm und fegne ihu! Er ift arm. Ich fühlte einen großen Trieb, ibm etwas zu geben, hielt aber für beffer, ibm feine Versuchung.

Versuchung in den Weg zu legen. Wenn er nach seiner Rücksehr noch Christo anhängt, so wird sein Bekenntniß mehr Satisfaktion geben, als wenn er von und einige Erwartungen von Hülfe im Aeussern hätte.

Donnerstag den 13. kam er wieder, da er seine Reise wegen Unredlichkeit des Mannes, der ihn im Dienst hatte, aufgegeben. Sein Betragen und seine Aeusserungen gaben uns viel Befriedigung. Er bedauerte, daß er keinen Gefährten des Glaubens habe, erklärte aber, daß es sein Entschluß sene, ben Shristo zu bleiben, wenn sich auch nie ein Birmane mit ihm zu gleichem Sinn verzihnden sollte.

Frentag den 15. Moung - Nan war heute, wie gestern, den ganzen Tag ben und. Er wünschte sehnlich, in unsere Gesellschaft aufgenommen zu werden,
und hält es für eine große Gnade, daß er der erste Birman ist, der die Religion Jesu bekennt. Wir haben
ihm deutlich gesagt, daß er in dieser Welt nichts als
Berfolgung, und vielleicht den Tod zu erwarten habe;
er hält es aber für besser, für Christum zu sterben, und
nach diesem Leben selig zu senn, als ein paar Tage
mehr zu leben, und dann ewig unselig zu senn. Alle
Mitglieder der Mission haben mehrmalen mit ihm geredt,
und sind überzeugt, daß ein Werk der Gnade in seinem
Herzen angefangen hat.

Sonnabend den 17. Moung - Nau hat ein vorztheilhaftes Anerdieten von dem Besther eines Bootesterhalten, in seinem Dienst mit demselben nach Ava zu gehen. Wir fürchten und, es ihm abzurathen, da er sonst keine Aussicht hat, etwas zu verdienen, fühlten uns aber auch nicht geneigt, ihn mehrere Monate von uns abwesend zu sehen. Endlich riethen wir ihm, nicht zu gehen, womit er sich beruhigte.

Donnerstag den 22. Wir haben Moung "Nau in unser Haus genommen, und gedenken ihn mit Copiren kleiner Traktätchen zum Austheilen, die wir gegenwärtig

COMPA

<sup>8.</sup> Bandes, 4. Seft,

nicht gedruckt bekommen können, zu beschäftigen, und ihm dafür monatlich 10 Ticals zu geben. Unsere Absicht ist, ihn im Unterricht zu behalten, in der Hosffenung, daß er einmal seinen Landsleuten werde nüplich werden.

Sonntag den 6. Juny. Abends nach dem Genuß des heil. Abendmahls lasen und beherzigten wir folgenden Brief von Moung-Nau, den er aus eigenem Antriebe an uns geschrieben:

"Ich, Moung-Nau, der beständige Empfänger Ihrer herrlichen Wohlthaten, nahe mich ihren Füßen. Da meines herrn Drene (my Lord's three) in das Land der Birmanen gefommen find, nicht um des Sandels willen, sondern um die Religion Jesu Christi, des Sobnes des emigen Gottes, ju predigen, und ich diese gehört und verstanden habe, fo bin ich in meiner Scele voll Freude und mit Liebe erfüllt. Ich glaube, daß der Sohn Gottes, Jesus Christus, den Tod erlitten hat an der Menschen Stelle, um ihre Günden zu verföhnen. Als ein schwer beladener Mann fühle ich, daß meiner Günden fehr viele sind. Ich verdiene die Strafen meiner Gunden ju leiden. Da dieses so ift, so bitte ich, meine Herren, zu überlegen, daß ich, der ich zu dem Berdienst des Herrn Jesu Christi meine Buftucht nehme, die beil. Taufe empfangen moge, um fein Sunger zu werden; und daß ich ben Ihnen wohnen möge, als einer Ihrer Brüder, in der Seligkeit des himmels, und daß Sie mir daher die Gnade der Taufe \*) ju Theil werden lassen. Es ist durch die Gnade Jesu Christi geschehen, daß Sie, meine herren, zu Schiffe von einem Lande und Continent zu einem andern ge-

Da er dieses schrieb, hatte er noch nicht viel von der Tause gerord und schien diesem Sakrament eine zu große Wirkung zuzuschreiben. Er hat seithem seinen Irrthum erkannt. Der Ueberseper (hat Indson) hielt es aber fürs beste und unpartheplickte, wenn er fir nen Brief gerade so, wie er ihn geschrieben, lieserte.

kommen, und daß wir zusammen gekommen sind. Ich bitte meines Herrn Drene, daß ein Tag bestimmt werde, und daß ich das Sakrament der Taufe empfange; und da ich erst seitdem, daß ich zu Ihnen, meine Herren, gekommen bin, den einigen Gott habe kennen lernen: so wage ich es zu bitten, daß Sie mir noch mehr die Neligion Gottes entfalten wollen, damit meine alte Gessinnung zerstört, und meine neue Gesinnung verbessert werden möge."

Da wir alle, schon seit einiger Zeit, von der Realität seiner Religion überzeugt waren, so beschlossen wir einstimmig, ihn durch die heil. Taufe in die Kirchengemeinschaft aufzunehmen, und bestimmten den nächsten Sonntag zu dieser Handlung, mußten es aber hernach noch 8 Tage aufschieben.

Sonntag den 27. Juny wohnten mehrere Freunde der Predigt ben. Nach derselben rief ich den Moung-Nau vor mich, las und erklärte ihm einige auf den vorliegenden Zweck sich beziehende Schriftstellen, that ihm einige Fragen, betressend seinen Glauben, Hossung und Liebe, und hielt das Tauf-Gebet; indem ich beschlossen hatte, alle Vorbereitungen zur Taufe im Zanat (der Kirche) zu halten. Dann gingen wir zu einem großen Teich in der Nachbarschaft, an dessen User sich ein ungeheuer großes Göpenbild besindet, und hier verzichtete ich die Taufe an dem ersten bekehrten Vichtete ich die Taufe an dem ersten bekehrten

Sonntag den 4. July hatten wir die Freude, zum erstenmal mit einem bekehrten Birman das heilige Abendmahl zu genießen, und ich hatte die Gnade — eine Gnade, nach der ich schon viele Jahre sehnsuchtsvoll verlangt hatte — das heil. Abendmahl in 2 Sprachen zu administriren.

- OTHER

chreiben der Missionarien Judson und Colman an den forrespondirenden Secretair der amerikanischen Bavtislen-Missions-Societät, Dr. Staughton, in Philadelphia.

Datirt, Rangoon ben 8. Dezember 1819.

Shrwürdiger und lieber Herr. Da wir im Begriff find, Rangoon zu verlassen, um ben dem Hof in Ava einen Besuch zu machen, so halten wir es für unsere Pflicht, die Gründe unseres Verfahrens dem Collegio

fürglich darzulegen.

Unsere Angelegenheiten schienen vor Eröffnung des Zanats dis seit 1 oder 2 Monaten einen glücklichen Fortgang zu haben. Viele hörten täglich das Evangelium; es zeigten sich häusig Fälle von Personen, die mehreren Unterricht suchten; man sahe keinen bedeuklichen Widerstand; und während dieses kleinen Zwischenraums von Ruhe gaben 4 kostbare Seelen, als Erstlinge der Birmanen, deutlichen Beweis, daß sie die Gnade Gottes erlangt hatten, von denen 3 sind getaust worden.

Doch einige Zeit vor der Taufe der benden Lettern veranlaßte der Tod des Kaisers und die Succession des wahrscheinlichen Kronerben eine neue Aussicht in Absicht auf die religiösen Angelegenheiten in diesem Lande. Es war bekannt, daß der vorige Kaiser in seinem Herzen gegen die Priester des Budhu widrig gesinnt war, und er offenbarte öfters seine Gesinnungen durch solche Handlungen von Verfolgung, die diese Religion immer mehr in Versall brachten. Ben seinem Tode singen die Hossnungen der Priester und ihrer Anhänger wieder an auszulehen, und sede Wahrnehmung der Zuneigung des weuen Kaisers zu der etablirten Landes. Religion diente dazu, daß dieselbe in ihre vorigen Rechte und Ansehen wieder eingesest wurde.

Die Veräuderung, die dadurch auch in Rangson, unter unsern eigenen Augen, veranlaßt wurde, ift sehr merkwürdig. Bald nachdem diese Vorgänge bekannt wurden, und wahrscheinlich im Gefolge derselben, wurde der 5te Sirman, der näheren Unterricht ben uns suche,

nämlich ein Lehrer unter ihnen von Einsicht und Einstuß, vor dem Vicekönig angeklagt, daß er kezerische Gesinnungen angenommen habe. Der Vicekönig gabkeine bestimmte Ordre, ließ aber die Sache weiter untersuchen. Darauf ging unser Freund zu dem Hauptangeber, der an der Spiße der Religions - Angelegensheiten in Rangoon steht, verständigte sich mit ihm, und hörte auf, den Zapat zu besuchen.

Dieser Umstand sette alle unsere Bekannten in Unruhe, und veranlaßte, in Verbindung mit der allgemeinen Lage der Sachen und der allgemeinen Erwartung, die Besorgniß, daß unsere Versuche zur Ausbreitung des Evangelit bald untersagt werden würden, daß Niemand mehr zu uns in den Zayat kam, und daß wir, mit Ausnahme des eben genannten Lehrers, der uns vor kurzem wieder heimlich besuchte, und derer, die bereits in unsere Kirschengemeinschaft aufgenommen sind, von den Virmanen gänzlich verlassen waren.

Unter diefen Umftanden scheint uns nur ein Weg, wie wir handeln follen, übrig zu fenn, nämlich, daß wir unverweilt zum Raifer felbst geben, unfere Missions. Absichten vor den Thron bringen, und um Duldung der christlichen Religion bitten. Durch dieses Verfahren hoffen wir, die mabren Gefühle und Gesinnungen des Raifers zu entdecken. Wir hoffen, fo deutlich als möglich und zu vergewissern, ob er bem Budhuismus ergeben ift, oder ob er in irgend einem Grade bie Gefinnung feines Großvaters eingefogen hat, und fie nur für die Beit, bloß aus politischen Gründen, verbergen will. Ift erstetes ver Fall, so wird er unser Missions - Werk verbieten, und wir werden uns genöthiget feben, feine Lande zu verlaffen. Ift aber letteres der Fall, und er hat nur einiges Wohlgefallen an dem driftlichen Snftem, so wird er und, wie wir hoffen, wenigstens für feine Person, solche Ermunterung geben, die uns in den Stand fest, unfer Wert fortzusegen, ohne Gefahr zu laufen, der Raschheit und des Enthufiasmus beschuldigt gu werden.

die Sache einem seiner Lieblings Offiziere, Moung-Yo, auf, und wies denselben an, und ben Moung Zah, einem andern Staats Minister, einzuführen.

Moung-Do sprach Abends ben uns ein, uns zu fagen, daß er uns am andern Morgen ju Moung - Bab bringen werde. Wir brachten schlaflos und in banger Besorgniß die Nacht zu. Der nächste Morgen sollte den entscheidungsvollsten Tag unfers Lebens berbenführen. Er sollte entweder die lieblich sich entfaltende Knospe öffnen, oder vielleicht auf viele Jahre wieder verschlief. fen. Es war unfern herzen ein hober Troft, das gange Werk in die Sande unsers himmlischen Baters niederaulegen. Wir fühlten es, daß es fein Werk ift, und daß das Herz des Monarchen, vor dem wir am andern Tag stehen follen, auch von seiner Allmacht regiert, und Er also alles so leiten wird, wie es feiner Weisbeit moblgefällt. Darum muße bein Wille, o Gott, geschehen. Am andern Morgen verließen wir unser Boot, auf dem wir die Nacht zugebracht hatten, und ließen uns von Moung-yo führen. Er brachte uns zuerst wieber jum Staatsminister, ber uns fagte, bag ber Raifer pon unserer Ankunft benachrichtigt worden sen, und daß er verlangt habe, daß wir ihm vorgeführt werden sollen. Mun wurden wir in den Pallast gebracht.

Un der äussern Pforte gab es einen Stillstand, bis die Offiziere sich gehörig versichert hatten, daß wir die Erlaubnis haben, hineinzutreten, worauf wir dem Staats-Minister unser Geschenk überreichten, und in seine Zimmer im Hose des Pallastes gebracht wurden. Hier sasen wir unter vielen Unterkönigen und kaiserlichen Statt-haltern, die dem Raiser ihre Auswartung zu machen hatten. Zum erstenmal machten wir hier den Staats-Minister damit bekannt, wir senen Missionarien oder Verbreiter der Religion, und wünschten vor dem Kaiser zu erscheinen, und ihm mit einer Bittschrift unsere heiligen Bücher zu überreichen. Er nahm unsere Bittschrift

in die Hand, blickte sie zur Hälfte durch, und fragte uns zutraulich über unsern Gott und unsere Religion. In demselben Augenblick trat einer mit der Nachricht, herein, daß "der goldene Fuß" wirklich herbenkomme, worauf der Staats-Minister eilends seine Staatskleider anlegte, und uns sagte, er müse jest den Augenblick benüßen, um uns den Kaiser vorzustellen.

Jest erst ersnhren wir, daß der Angenblick sehr ungünstig war, indem gerade an diesem Tage ein Sieges. Fest geseyert wurde, das dem Kaiser keine menschensfreundlichen Bilder vor die Scele führen konnte. Im Anziehen machte noch der Staats. Minister die Frage an uns: "Aber wie können Sie Ihre Religion in unserm Reiche ausbreiten? Doch, kommen Sie nur!" — Ein Centnerstein siel uns ben diesen Worten auf die Seele,

Die und nichts Gutes erwarten ließen.

Wir wurden nun durch eine glänzende Parade eine. Treppe hinaufgeführt, und traten in einen prachtvollen Saal. hier mußten wir uns an einer der Seiten auf ben Boden niedersepen, er faß auf die andere Seite mit unserm Geschenke vor sich, und Moung- Do nebft einem andern Offizier sagen hinter und. Diefer Auftritt mar über alle unfere Ermartung. Die große glanzende Salle, die mächtigen Pfeiler, der hohe Dom, alles gang mit Gold überzogen, bot und ein bochft impofantes Schaufviel dar. Rur die bochften Staatsbeamten maren jugegen. hier fagen wir etwa 5 Minuten, mabrend Jeder fich in die ehrfurchtsvollste Stellung versette, und nun lispelte Moung - Do uns zu, der goldene Fuß, den wir nicht seben konnten, sen hereingetreten. Unser Muge blickte forschend durch die Salle, so weit es die Pfeiler gestatteten, und in diesem Angenblick zeigte fich ber neue Abasverus. Ohne Begleitung trat er im folgen Aufzug eines orientalischen Monarchen heran. Seine Kleidung war reich, jedoch nicht ausgezeichnet, und er führte ein goldenes Schwert in seiner Sand, das den Scepter der alten Welt vertrat. Am meisten zog sein stolzer Blid

und sein blipendes Auge unsere Aufmerksamkeit an fich. Er schritt näher berben. Jedes Saupt lag jest im Staube, nur das Unfrige nicht. Auf den Anieen und mit gefalteten Sänden blickten wir den Monarchen an. Als er näher tam, schenkte er und seine Aufmertsamfeit. Er blieb fteben, und fragte: "Wer find diese?" "Die Lehrer, großer König!" — antwortete ich. — "Wie? Ihr sprecht burmanisch? Send Ihr de Priester, von denen ich gestern Nacht borte? Wenn send Ihr angekommen? Send Ihr Lehrer der Religion? Send Ihr gleich den portugiesischen Priestern? Send ihr verheurathet? Warum send Ihr also gekleidet?" — Diese und andere Fragen wurden von und beantwortet. Er schien ein Wohlgefallen daran zu haben, und setzte sich auf einen erhabenen Stuhl, indeß er seinen Arm auf die Klinge seines Schwertes stütte, und uns scharf anblickte.

Moung-Bab fieng nun an, unsere Bittschrift vorzu-

lesen; deren Inhalt folgender war:

"Die amerikanischen Lehrer erscheinen vor Gr. Maieftät, um die Suld des großen Königs, der über Land und Meer gebietet, anzusprechen. Da ben ber Größe der kaiserlichen Macht das Land in einem ruhigen und blühenden Zustand sich befindet, so sind wir in die Staat ten Gr. Majestät gefommen, und haben von dem Gouverneur ju Rangoon die Erlaubniß erhalten, uns den goldenen Füßen zu nahen und das goldene Angesicht zu schauen. In unserem Baterlande, Amerika, haben wir den Bernf und Charafter als Lehrer und Ausleger unferer heiligen Religionsschriften. Und in diesen beißt es ausdrücklich, daß überall in allen Ländern, wo diese Religion verbreitet wird, große Glückseligkeit fich über Die Einwohner ergießen, und Alle, welche diese Religion befolgen, von den jufunftigen Strafen erlöst, und eines ewigen Wohlseyns im himmel theilhaftig werden sollen. Wir bitten demnach Ihre kaiserliche Majestät; unter Ihrem Schup unsere Religion in Ihren Staaten verfündigen zu dürfen, und die Versicherung zu erhal

s.proje

von dem erhabenen König, der Land und Meer regiert.

geschüpt werden mögen." -

Der Kaiser vernahm diese Bitte, und ftreckte seine Hand aus. Moung-Zah froch nun herben, und überreichte die Bittschrift. Ihre Majestät begann von vorne an dieselbe mit Bedacht durchzulesen. Mittlerweile gab ich Moung-Bah einen fehr schön geschriebenen und zierlich eingebundenen Traftat, der die Hauptlehren unferer Religion in fich faßte, und den der Raifer in Empfang nabm. Unfere Bergen flehten inbrunftig jum Berrn um eine Offenbarung seiner Gnade. Aber die Zeit war fur den Raiser und sein Reich noch nicht gekommen. Er hielt die Schrift lange vor fich bin, um die benden ersten Sape zu lesen, in denen behauptet wird: "Es ift ein einziger ewiger Gott, erhaben über alle Zufälle der Sterb. lichfeit; und auffer 36m ift fein Gott." - Mit Gleichgültigfeit oder vielleicht mit Berachtung warf nun der Raiser die Schrift auf den Boden. Moung - 3ab froch hervor, las sie auf, und gab sie uns zurück. Moung-Do machte noch einen Bersuch, der Sache eine gute Wendung zu geben. Er schlug einen der prachtvollen Bände auf, die wir als Geschenk mitgebracht hatten, um durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit des Raifers zu fesseln. Allein unser Schicksal war entschieden.

Mach ein paar Minuten dollmetschte Moung-Zah den Willen seines kaiserlichen Herrn in folgenden Ausdrücken: "Warum verlangt Ihr eine solche Erlaubniß? Haben nicht die Portugiesen, die Engländer, die Muselmanen und alle andere Völker die vollkommene Frenheit, nach ihrer Väter Weise ihre Religion zu üben. Ueber den Gegenstand Eurer Bittschrift gibt Ihre Majestät keine Entscheidung. Was Eure Religions-Vücher betrifft, so weist Ihre kaiserliche Majestät keinen Gebrauch von denselben zu machen. Ihr nehmet sie wieder mit Euch." Noch ward ein Wort von Bruder Colmans Kenntnis der Arzuey-Kunde gesprochen, worauf der Kaiser noch

einmal den Mund öffnete und fagte: "Laßt sie in die Wohnung meines Arztes, des portugiesischen Priesters, gehen, er soll sie prüsen, ob sie mir in diesem Fach Dienste leisten können, und mir wieder berichten."— Nun stand er von seinem Sipe wieder auf, schritt gegen das Ende des Saales, wo er sich, um der Musik zuzu-hören, und die Parade zu sehen, auf einen Polster niederließ, nachdem er die erste Nachricht, die ihm von seinem ewigen Gott, Schöpfer, Erhalter und Nichter zu Ohren gekommen ist, mit Füssen von sich gestossen Hatte.

Wir wurden nun so schnell wie möglich ohne viel Ceremonie zum Saale hinausgehudelt. Von hier wurden wir ind Haus des Vicekönigs geführt, wo unsere Aufnahme von den Offizianten so günstig wie möglich erzählt ward; und so erschien ihm die abschlägige Antwort des Kaisers nicht so entscheidend als wir wußten, daß sie wirklich war. Von hier wurden wir durch den Staub der Straßen von Ava nach der Wohnung des portugiesischen Priesters gebracht; dieser überzeugte sich bald, daß wir im Fache der Medizin kein geheimes Wundermittel wüßten, um den Kaiser vor allen Krankheiten und vor dem Tode zu schüßen, und es wurde uns nun gestattet, wieder zu unserm Voote zurückzusehren.

Wir mußten noch immer bedauern, daß wir im ersten Gespräche mit dem Staats-Minister Moung-Zah unterbrochen und gehindert worden waren, ihn mit dem Zwecke unserer Sendung genau bekannt zu machen, wir machten deßhalb noch einen Versuch, ihn besonders zu sprechen. Dieser empfing uns am folgenden Tag mit großer Kälte und Verschlossenheit. Es war uns nun sein Zweisel übrig, daß die Politik des burmanischen Neichs in Absicht auf Religionsduldung dieselbe ist, wie in China, und daß ohne Zweisel auf den Uebergang eines Vurmanen zum Spristenthum eine Todesstrafe hafte.

Es war Abend geworden, und wir wanderten benm Mondlicht zum Stadtthor hinaus. Nur zwen unserer

- A Coople

burmanischen Schüler begleiteten uns. Sie hatten fich, fo nahe fie konnten, jur Thure des Andienzsaales gewagt, und die Worte vernommen, welche ihre und unfere schönsten hoffnungen zu Grabe legten. Gine Zeit lang wandelten wir stumm unsern Weg zum Boote:

"Die Thräne rollte ftill, jedoch nicht freudenleer; Die ganze Belt lag offen unferm Fuß, Und überall ein Garten Gottes, mit der Sonne Glanz Das Baterange nicht hinabgeschwunden."—

An Körper und Geift ermüdet kamen wir ben unferm Boote an, und legten uns im Frieden Gottes zur Rube nieder. Dren Tage lang hatten wir unter glübenden Sonnenstrahlen immer wieder den Weg hin und ber gemacht; und der Erfolg aller Arbeit und Mühe war — der weiseste und beste, dessen Ende uns, wenn unser Auge es sehen könnte, zu Lob. und Dant-Liedern simmen würde. Wie schwer kommt doch das Serz daran, an eine überall gegenwärtige, alles leitende Wirksamteit unsers allmächtigen Erlösers zu glauben.

Wir haben bereits oben in der allgemeinen Ueberssicht die weitern zum Theil sehr erfreulichen Schicksale und Erfahrungen dieser intereffanten Missionsfamilie und ihre Wiedervereinigung in der Stadt Rangoon ergählt, wo sie unter dem kleinen häuslein bekehrter Burmanen still und unbemerkt fortarbeiten. Auch die Bemerkung wurde oben bereits bengefügt, daß ein junger, wahrhaft frommer und geschickter Arzt sich an ihren kleinen Bund angeschlossen hatte, um auf jedem erlaubten Wege dem Evangelio die Ausmerksamkeit der Burmanen zuzuwenden.

es freut uns febr, aus einem ameritanischen Journal, das wir so eben erhielten, die weitere Geschichte
des Entwicklungsganges dieser Mission in turzen Aussugen benfügen zu tonnen. In dem neuesten Tagebuch
dieser wackern-Missionarien unden sich folgende Stellen

Gerade noch am letten Abend vor unserer zwenten Abreise nach Ava setze ich mich nieder, um Ihnen kürzelich zu melden, was Gott seit der Zeit, da ich Ihnen das Lettemal schrieb, an uns und für uns gethan hat.

Jul. 12, Mit einem schweren blutenden Herzen segelten wir den Fluß hinab, um nach Rangoon zurückzusehren. Die ganze herrliche Gegend am User, die uns zuvor so lieblich angelächelt hatte, diente dazu, mein gepreßtes Herz niederzudrücken. Noch trauriger war unser Eintritt ins Missionshaus, und nichts als der sehnliche Wunsch, Seelen für den Heiland verlorner Sünder zu gewinnen, und einige Steine zum Bau Zions zusammenzutragen, konnte mich noch länger in dieser Wildniß halten. Aber gepriesen, hoch gepriesen sen der Name unsers göttlichen Erlösers, der uns in dieser so wie in jeder frühern Noth nicht hülf- und rathlos gelassen hat.

Raum war ich angefommen, und hatte mich in meiner einsamen Wohnung wieder umgesehen, als die Nachricht mir gutam, der König babe Befehl gegeben, daß ich unverzüglich nach Ava kommen folle. Ungestörte Religionsduldung von Seiten ber Regierung ift in diesem Lande von so hoher Wichtigkeit, daß wir ohne dieselbe auch nicht einen Schritt vorwärts thun konnen; wir erblickten daber in diesem Befehle des Königs eine neue buldreiche Fügung der göttlichen Vorsehung, und schickten uns an, demselben so bald wie möglich Folge gu Leisten. Der Strom meiner Gedanken und Empfindungen bat nun eine gang andere Richtung genommen. Statt über die Leiden und Widermärtigkeiten gu trauern, die mir widerfahren find, danke ich nun in Demuth meinem guten Beren, daß Er es also fügte, daß ich ohne irdische Sorge in mein schweres Geschäft hineintreten fann,

July 20. herr Stockdale ist in kaufmännischen Be, schäften hieher gekommen, und hat den Auftrag vom Könige erhalten, den amerikanischen Doktor mit sich

zurückzubringen, was, wie er sagt, in etwa 6 Wochen geschehen wird. Als eine besondere Gunstbezeugung erbielt er es, daß wir nicht mehr so eilig wie das erste mal fortgeschleppt werden sollen, sondern daß man uns Zeit lassen solle, um uns zur Reise gehörig anzuschicken.

Aug. 11. Ein vornehmer Regierungsbeamter ist mit einem eigenen Boote gekommen, um uns zum Könige abzuholen. Da aber der Gouverneur gestorben ist, so wird wohl unsere Abreise noch einige Zeit anstehen.

21va ben 1. Det. 1822.

Es hat dem großen Lenker des Himmels und der Erde gefallen, daß wir dem Könige von Burmah in einer feperlichen Audienz vorgestellt wurden, und ich (Doktor Price) habe den Austrag erhalten, in dieser Hauptstadt meinen Wohnst aufzuschlagen. Dieß ist ein Erfolg, nach welchem wir und lange gesehnt, und um den wir lange zum Herrn gesteht haben, da nur auf diesem Wege unsere Mission ein Bestehen haben kann, in einem Lande, wo die öffentliche Achtung einzig davon abhängt, ob man vom Regenten bemerkt wird oder nicht. Ob nun unsere sehnliche Hoffnungen werden in Erfüllung gehen, das ist dem allein bekannt, in dessen Namen wir hieher gekommen sind, und der, wie wir getrost hoffen, unsern Ausenthalt segnen wird.

Unsere Aufnahme am Hofe war ungemein freundlich. Von den vorigen steifen Ceremonien war nur keine Rede nicht. Kaum war der König von unserer Ankunst benachrichtigt, so gab er Besehl, und sogleich ihm vorzusühren. Sobald wir in den Audienzsaal eintraten, fragte er mit der Ungeduld eines asiatischen Despoten: Welches ist der Doktor? Wir mußten und nun etwa 10 Fuß vom Sipe des Königs auf den Boden niederlassen. Ich wurde nun von demselben über meine Geschicklickteit gefragt, Augen zu heilen, Kröpfe zu kuriren, Arme und Beine wieder anzusepen, und über viele andere Dinge, zu denen meine Kunst nicht hinreichte. Kun

mußten mein Medikamenten Borrath und meine chirurgischen Instrumente vorgetragen werden, die von dem Monarchen hoch bewundert wurden. Am meisten belustigte den König und seine Höstlinge meine galvanische Säule, über die sie nicht genug erstaunen konnten. Um Ende erklärte der Monarch, wir sollen und in seiner Hauptstadt nach dem schönsten Platz umsehen, wo er und alsdann ein Haus bauen wolle. Zugleich gab er Besehl, alle Kranke der Gegend herben zu bringen, um mein Gutachten über sie einzunehmen.

Der König ist von kleiner Statur, und hat einen ungemein stolzen Gang, aber in der Unterhaltung ist er sehr gefällig und artig. So viel ich bemerke, liegt ihm die Wohlfahrt seines Volkes und der Ruhm seines Reiches sehr am Herzen; und er thut alles, was er vermag, um auswärtige Künstler und Arbeiter in seinem Lande anzusiedeln. Ein Uhrenmacher könnte in diesem Ausgenblick jede Gunstbezeugung von ihm erhalten, die er immer verlangen wollte; und eben so ein Schreiner, Schlosser u. s. w.

Er selbst ist, wie sein ganzes Volk, dem Göpendienst hingegeben. Möchte er für den Glauben an den wahren und lebendigen Gott gewonnen werden: welch ein Glück wäre das! Siebenzehn Millionen unsterblicher Seelen, die den Göpen dienen, erwarten hier von der thätigen Liebe der Christen ihre Erlösungsstunde aus der Gewalt des Satans und der Finsterniß.

Was unter dem Benstand des Herrn zu dieser erstreulichen Wendung der Dinge Anlaß gegeben haben mag, erzählt ein Brief des Missionars Price aus Nangoon, vom 12. July 1822, worin er den feligen Heimsgang seiner theuren Gattin und die Abreise seiner einzigen Tochter nach Calkutta berichtet, und daben solgendes bemerkt:

"Kaum bin ich im Stande, diese gedoppelte schmershafte Trennung zu ertragen; aber ich bin es gewiß, daß Gott es zu meinem Besten also gemacht hat, und ich barf in gebeugter Demuth meinem Beiland nachsprechen: "Bater, nicht mein, sondern Dein Wille geschebe." An dem Tage, da meine selige Gattin erfrankte, verrichtete ich eine Operation an einer burmanischen Fran; welche seit 3 Jahren an beyden Augen blind war. Ibr Staar wurde glücklich gestochen, und sie fann nun feben, und mit Bulfe einer Brille lefen. Dieg erregte ein folches Aufsehen in Rangoon, daß in kurzer Zeit unfer Missionshaus mit Kranken, besonders Augenkranken; von oben bis unten angefüllt war; und wir unsere Thüren am Ende verschließen mußten, um einen Augenblick Rube zu finden. Auf den Rath des Bruders Judfon habe ich nun zwen junge Burmanen, welche einige chirurgische Uebung haben, zu mir genommen, welche unter meiner Aufsicht und Leitung unter ben Kranten arbeiten.

Missionar Judson bemerkt noch weiter in seinem Bekichte aus Rangoon vom 1. July 1822, die burmanische Uebersetung des N. Testamentes sen in 2—3 Monaten Vollendet; der Versammlungsplatz, der nach der ersten Audienz ganz verlassen war, werde nun selbst von den augesehensten Burmanen seisig besucht, und viele scheinen mit allem Ernst nach der Wahrheit zu fragen. Einer der Bekehrten, Moung. Thalab, sen im Glauben an den Herrn Jesum aus der Zeit gegangen. Eine iunge Vurmanin werde unter lieblichen Hossnungen zur Taufe vorbereitet.

# 2.) Chittagong und Cog's Bagar.

Wir haben bereits oben bemerkt, daß Missionar Colman mit seiner Gattin nach der unglücklichen Audienz ben dem Monarchen von Burmah sich von Rangoon bie her unter brittischen Schuß gezogen und im Segen bier

anlaßten ihn, seine Wohnung nach einem benachbarten volkreichen Dorfe nach Cog's Bazar zu verlegen, von wo aus seine verehrte Gattin an eine ihrer Freundinnen in Boston unter dem 1. Dez. 1821 und 7. Febr. 1822 folgendes schreibt:

"Der große Feind der Menschenseelen wurde bald gewahr, daß unsere Arbeit in Chittagong zum Untergang seines Reiches abziele, und reiste daher seine Wertzeuge auf, und aus seinem so lange schon ungestört besessenen Gebiete herauszujagen. Ein Budhisten Priester von Senson, der erst fürzlich dorthin gekommen war, sollte seine Austräge ausrichten. Raum hat dieser vernommen, daß ein englischer Lehrer nach Shittagong kommen solle, um dort seine Wohnung aufzuschlagen, und eine neue Religion zu predigen, so gab er sich alle Mühe, unsern Plan zu vereiteln.

Er gehört zu einem heidnischen Mönchsorden, der sich durch seine gelbe Aleidung auszeichnet, gleich den Bettelmönchen von den Gaben der Frömmlinge lebt, und über die Gemüther des unwissenden Volkes eine blinde Herrschaft ausübt. Kaum waren wir einige Zeit in Shittagong angesiedelt, so erregte dieser censonesische Priester allerlen Feindseligkeiten gegen und, und missehandelte unsern burmanischen Lehrer, der und in der Sprache unterrichtet, und seit einiger Zeit erfreuliche Spuren eines lebendigen Christensinnes zeigte. Dieser ertrug die unverdiente Mishandlung sehr geduldig, und gab dadurch einen neuen Beweis, daß der Geist Gottes sein Herz gebessert habe.

Am folgenden Tag umzingelte ein wilder Pöbel von einigen hundert Leuten unsern Wohnplatz, um unsere Habseligkeiten zu rauben, und uns aus der Stadt hinauszujagen. Aber die trostreiche Verheisfung: "Fürchte dich nicht, denn ich bin ben dir" wurde reichlich an uns erfüllt. Der Herr stand uns mächtig ben, und

S. Banded, 4. Seft.

schenfte uns die rechte Fassung des Gemüthes, welche Diefer Auftritt gur Berberrlichung Christi erforderte. Um feine elenden Absichten desto besser durchzusepen, batte diefer unwissende Saufe sich an einen untergeordneten Regierungs-Beamten gewendet, der fich an ihre Spipe ftellte. Diefer trat zu und berein, und fuchte meinen Gatten ju bewegen, frenwillig den Plat ju verlaffen. Da er nun fah, daß er nichts ausrichtete, fondern daß wir vielmehr Bende gang rubig und gelassen auf unsern Stühlen figen blieben, war er fo voll Berwunderung darüber, daß er fich gang fauft ju und berfeste, und fich mit und in ein Gespräch einließ. Allein dieß erbitterte den Pobel draußen fo febr, daß fie schimpften und tobten, und dem Beamten vorwarfen, er sen felbft ein Christ geworden. Dieser Mann, ungeachtet er im Rufe febt, einer der bodartigften und verschlagenften Menschen in der Stadt zu fenn, ließ sich indeß durch ibre Schimpfreden und Drohungen nicht aus der Fasiung bringen, fondern ging hinaus, und jagte den Bobel auseinander, ohne daß und die geringfte Beleidigung daben widerfuhr.

Aber diese Niederlage diente nur dazu, die Erditterung der heidnischen Priester noch höher zu steigern, die seperlich schwuren, keinen Bissen zu essen, die uns hinausgejagt hätten. Mehrere Tage lang waren wir nun fortgesetzten Stürmen ausgesetzt. Man sagte uns die Leute gehen darauf um, uns den der Nacht mit Gewalt hinauszujagen, oder uns das Leben zu nehmen. Iber wir übergaben uns der mächtigen Hand unsers himmlischen Baters, und fühlten uns unter seinem Schutz sicher.

Mach neuntägigem Stürmen und Toben kam endlich ein Regierungs-Befehl von Calkutta an, der uns auf einmal gegen allen Andrang in Schup nahm. Dief hatte augenblicklich glückliche Wirkungen; und schon am andern Tag schrieb der heidnische Magistrat der Stadt meinem Mann einen ungemein verbindlichen Brief: aller Lärm hörte auf, und die Leute kamen uns freundlich nahe. Innerhalb 20 Tage hoffen wir, werde unfer Bungalo (indisches Hans) fertig senn, um öffentlich Versammlungen zu halten.

Du fiehft, meine theure Freundin, daß wir abermals Urfache haben, einen Gben Ger aufzurichten, und mit dankbarer Seele auszurufen: Bis hieher hat der BEre geholfen! Denken wir daran, wie viel Gutes Er uns erwies, feit wir unfer geliebtes Baterland (Amerika) verlaffen haben, und aus wie vielen Gefahren feine Sand und errettet hat, fo fühlen wir Bende und gedrungen, Ihn über alles zu lieben, und uns ganz und gar in feinem Dienste aufzuopfern. Besonders freund. lich hat die einglische Regierung in Calkutta gegen uns gehandelt. Sätte diese nicht fo entscheidende Schritte gethan, so wären wir mit Schmach und Schande von den heiden fortgejagt worden. Um uns alle Achtung ju verschaffen, bat fie uns einen eigenen Regierungs-Beamten aus den Eingebornen jur Seite genellt, der ftets ben uns ift, und uns alle erforderlichen Dienfte leiftet.

In einem spätern Briefe bemerkt diese glaubensvolle Missions - Gehülfin folgendes:

fan) steht auf einer ungemein niedrigen Bildungsstuffe. Sie können weder lesen noch irgend eine häusliche Urbeit verrichten, die das Weib zum Segen der menschlichen Gesellschaft macht. Ihre Zeit wird mit den allerniedrigsten Verrichtungen zugebracht, und sie wissen auch nur von höchst unbedeutenden Dingen zu sprechen. Von Seiten des männlichen Geschlechtes genießt das weibliche auch nicht die geringste Uchtung, (denn diese verdanken wir ganz und allein dem veredelnden Sinstuffe des Christenthums auf die bürgerliche Gesellschaft)

und ihrer Erziehung stehen die stärkten Vorurtheile im Wege. Es sind nur zwen Töchter in dieser großen Stadt, die ein wenig lesen können; auser diesen kennt keine Einzige auch nur einen Buchkaben. Einige wenige Söhne der reichsten Arrakanesen werden von Priestern unterrichtet. Aber das weibliche Geschlecht trägt die schmachvollen Ketten der Unwissenheit, und sie sind bloß die willenlosen Sklaven der Wollust. Wann wird die ersehnte Stunde schlagen, wo das Licht des göttlichen Evangeliums auch ihre Ketten bricht!

Mit inniger Theilnahme fügen wir den neuesten Brief dieser ausgezeichneten Frau noch hinzu, den sie wenige Monate später an ihre Mutter in Amerika schrieb, und den unsere Leser nicht ohne tiese Rührung lesen werden.

Chittagong ben 26. Sept. 1322.

# Meine theure Mutter!

Wie hätte ich es je denken können, als ich den letten Brief an Sie schrieb, daß ich Ihnen so bald eine tief betrübende Nachricht murde mittheilen mußen. Und doch ist's dem also; ich muß auch Ihr mütterliches herz tief betrüben, nachdem das Meinige eine schwerblutende Wunde nach Gottes Willen erhalten bat. Ibr Sie berglich liebender Sohn, der innigst geliebte Gefährte meines Lebens mandelt nicht mehr hienieden. dunkeln prüfungsvollen Wege der Vorfehung unfers Gottes! Als Ihr letter Brief am 8. Juny ben uns eintraf, war der Selige wohl und ungewöhnlich heiter. Mit voller Barme und Thatigfeit mar er gang im Dienfte feines göttlichen Meifters beschäftigt, und nie schien, menschlichem Anseben nach, sein Leben nothwendiger Aber gerade in diesem vollen Lebensgeschäfte fand es die unendliche Weisheit für gut, ihn zu fich zu nehmen. Am 28. Juny überfiel ihn ein Wechsel Fieber. Die Arzuenen, die er nahm, machten eine

gute Wirkung, und die Aussichten auf seine baldige Wiedergenesung waren so gut, daß Keines von uns die mindeste Gefahr besorgte.

Aber am sechsten Tag wurde er unerwartet schlimmer, und das Fieber ungewöhnlich heftig. Nach dem Gebrauch der verordneten Medizin sprach er ganz ruhig einige Worte mit mir, und siel nun in einen sansten Schlas. Noch immer konnte ich an seinen so nahen Abschied nicht denken, und blieb die Nacht über an seinem Bette. Nachdem er lange geschlummert hatte, weckte ihn schon um 11 Uhr eine furchtbare Fieberhipe auf, und nach einigen kampsvollen Stunden gab er seinen Beist froh und heiter in die Hände seines himmlischen Vaters über.

Ich fühle es tief, theure Mutter, daß diese Machricht Ihr Innerstes durchbohren wird. Ich glaubte, in den ersten bangen Stunden mit meinem schwachen Körper zu unterliegen. Aber wie furchtbar blutend auch die Wunde ift, die der Herr uns schlug, hat es nicht feine ewige Weisheit und Liebe gethan, die nie - nie irren kann? Wenn Er die Haare auf unserm Saupte Alle gablt, und wenn fein Sperling ohne feinen Willen auf die Erde fällt: wie follte Er gleichgültig und unempfindlich fenn ben Vorfällen, welche die Förderung Seines Reiches auf der Erde betreffen. O so lassen Sie uns auch mit blutendem Bergen die findliche Unterwerfung unter Seinen Willen üben, die 3hm wohlgefällt, und mit feinem frommen Anechte im Alten Bunde fagen: Und wenn Er mich auch tödten wollte, fo will ich dennoch auf Ihn vertrauen.

Nie lebte mein theurer unvergeßlicher Gatte mehr in der Ewigkeit, als in diesen letten Monaten. Er hatte ein ernstes fenerliches Vorgefühl davon, daß ihn der HErr bald zu sich rufen werde. Vor wenigen Wochen kamer, noch ganz gesund und frisch, mit einer heitern himmelischen Miene zu mir her, setzte sich neben mich, und bat mich, mich auf einen nahen Abschied vorzubereiten.

- Soule

Er septe noch hinzu: mit Wonne blicke er demselben entgegen, nur ich und die armen Heiden um uns her

fesseln ihn noch auf Augenblicke an die Erde.

Nun kann ich mich, obschon allein und verlassen, mitten unter Tausenden rober Heiden, und viele tausend Stunden von meinem Vaterlande entfernt, dennoch freuen, daß er so selig vollendet hat, und wir wollen in diesem Thränenthale wirken, so lange es Tag ift, his auch uns die ewige Liebe zu sich hinüberruft.

### 3.) Chinfurab.

Wir können nicht umhin, an dieser Stelle einen kurzen Briefauszug des Missionars Pearson einzurücken, der über die erforderlichen Eigenschaften eines Missionars in Indien treffliche Bemerkungen enthält, welche den der Wahl frommer Jünglinge für Missions-Posten nicht genug beherzigt werden können. Dieser im Dienste des Herrn geübte Arbeiter schreibt hierüber folgendes:

"Unsere Brüder sind unermüdet geschäftigt, dem großen Ziele ihrer Berufung nachzujagen. Mögen wir Alle wetteisern, immer kleiner in unsern eigenen Augen und größer in dem Urtheile des Herrn zu werden.

Die tiefe moralische Versunkenheit, welche wir um uns her unter dem Volke wahrnehmen, kann, wenn wir nicht stets über uns selbst wachen, gar leicht gefährliche Eindrücke in unserm Innern zurücklassen. Stolz und Empfindlichkeit sind unsere Hauptfeinde; wir haben hier nicht Peitschenschläge und Gefängniß, sondern süße Reden und Schmeichelen vor allem zu fürchten.

Sollte ich Ihnen rathen, so möchte ich sagen, senden Sie wo möglich keinen Missionar nach Indien, der nicht sein eigenes Herz und die Welt kennen gelernt hat, und sich in dem geselligen Umgang wohl zu benehmen weiß. Christen und Heiden in Indien erwarten und sordern es, daß ein Missionar ein Mann von Geistesfähigkeiten und einem viel umfassenden Gemüthe sen, der tragen und alles vertragen kann aus Liebe zu Ehristo.

D daß ich wäre, was ich senn soll; so munter und frästig in dem Werke des Hern, so demüthig, so voll vom Gefühle meiner eigenen Ohnmacht und der Gnade, welche mir bisher gesolgt ist. O wie schwer fällt es, lieben und tragen zu lernen, wie Christus uns trägt und liebt. Und dennoch, wer muß in Indien nicht Mitleiden fühlen, sollte er auch von Stein senn. Borwenigen Wochen reiste einer meiner Freunde von hiernach dem nahen Calkutta, und sah unterwegs 2 junge Wittwen verbrennen. In den letten 12 Monaten sind nur allein in unserer Provinz 800 Wittwen auf dem Scheiterhausen zu Grunde gegangen. Als ich dieß hörte, fragte ich wehnüttig den Brahminen, der neben mir saß: Wann wird das ein Ende haben? — So bald die ost-indische Gesellschaft es besiehlt, antwortete er."

## 4.) Mongnr.

Missionar Chamberlain, der hier arbeitet, äusserte gegen zwen bekehrte Hindus, Brindabnu und Hingham Miser, die seine Gehülfen sind am Werke des Herrn, den Wunsch, daß sie der Missions-Gesellschaft in England einen Brief schreiben möchten. Und nun schrieben sie folgendes:

Den Gläubigen in Christo Jesu, den Brüdern und Schwestern, die in der Stadt London, so wie in den übrigen Städten und Dörfern von Großbritztannien wohnen, senden die Christen, Brindahnu und Hingham Miser, ihren freundlichen Gruß.

Geliebte! Durch die Gnade des Herrn haben wir große Freude; und unser aufrichtiges Verlangen ist, daß auch Ihr übersließende Freude in Euren Herzen genießen möget. Gepriesen sen der Name des Herrn, der und seine Anechte sandte, die das Evangelium an diesen Ort und zu unsern Ohren gebracht haben, und durch welche wir in die Gemeinde des Herrn eingeführt worden find. Wir waren überwältigt von Finsternis und Gunde; aber jest find wir durch die Gnade Gottes und die Arbeit unsers Bruders, seines Dieners, jum Lichte der heiligung gelangt. Ihr werdet fortfahren, für und ju beten, daß mir nie wieder gurudfehren mögen zu der Gunde, in der wir gefangen lagen, fondern daß unsere Herzen im Glauben und der Liebe verbarren, und überfließen von Freude. Moge die Liebe immer mehr zunehmen in den Herzen Aller, welche Bruder und Schwestern find in Christo Jefu.

Wir können nicht fagen, daß wir von uns felbft tüchtig find zu beten. Rur wenn der Berr uns feine Gnade verleibt, fo ftromen die Bitten aus unfern ber-Und das ift auch unser Gebet, daß der gen hervor. Berr, der fich Unferer aus Gnaden erbarmet bat, fich nun auch feiner gangen Schöpfung erbarmen wolle, damit Alle ju Jesu Christo ihre Zuflucht nehmen, und feine rechten Junger werden mögen. Wir miffen nur wenig. Der herr hat große Dinge durch fein Bolf an uns gethan, die wir nicht auszusprechen vermögen. Wir find fehr gering und unwürdig, aber unfer Verlangen ift nach dem Guten gerichtet. Wir durften nach bem Baffer des Lebens, aber durch unfer eigenes Bemüben können wir nichts erhalten als Buttermilch.

In Unwissenheit haben wir diese wenigen Worte geschrieben, wie Rinder, die faum zu reden beginnen, und deren stammelnden Worten die Eltern zuhorchen und sich daran ergößen. Hochgepriesen sen Jehovah, der Bater, Sohn und Geift, der uns schuldvolle Geschöpfe gerettet hat. Wo ift je einer in der Welt gewesen, wo wird je einer fenn, der, um Gunder zu retten, fein Leben in den Tod gegeben hat. Dieß hat Jesus der Sohn Gottes gethan, welcher der Gegenstand aller unferer Bunsche ift. Für uns hat der Bielgeliebte fic dahingegeben. O daß wir doch unausgesetzt an den Tod Christi glauben mögen, durch welchen und das Seil fommt, und ohne den fein Mensch selig werden fann.

Unsere mangelhaften Wünsche wollet Ihr liebreich ansehen, als seinen sie vollkommen, und uns immer Eure Liebe gegen uns zeigen. So weit.

#### 5.) Digah.

Missionar Rowe auf dieser Station theilt in seinem Tagebuch folgende Erzählung von einem seiner bekehrten Hindus mit, der als reisender Catechete angestellt ist.

Mls ich eines Tages über den geringen Erfolg klagte, welcher unsere Arbeit unter den Heiden bisher begleitete, unterbrach mich der National-Gehülfe Rupdas, und führte die Worte unsers Herrn an: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf daß, die da nicht sehen, sehend, und die sehen, blind werden.— Wie sind denn dir die Augen aufgegangen? fragte ich ihn. Hierauf theilte er mir aus seiner Lebensgeschichte folgendes mit:

"Meine Eltern waren Göpendiener, und sie hatten zu diesem Ende ein paar Göpenbilder in einem Winkel des Hauses. Als ich ein Anabe und noch unverständig war, so machte ich es ihnen blindlings im Göpendienst nach, beugte meine Aniee vor den heiligen Bildern und nannte sie meinen Gott. Allein mein Herz hatte nichts mit diesen Dingen zu thun. Meine Eltern sagten oft zu mir: Aniee nieder vor diesem Gott; ich folgte auch ihrem Nath, aber meine ganze Religionsweise bestand darin, daß auch ich es machte, wie die Andern, ohne darüber nachzudenken.

Als ich 15 Jahr alt war, fühlte ich in mir ein großes Verlangen zu erfahren, was Necht sen, und da es in meiner Seele heller zu werden ansteng, so warf ich den Göpendienst weg. Hiezu brachte mich zuerst das aufmerksame Lesen einiger Hindu-Schasters (Neligions-Schriften) in denen die Verehrung hölzerner und steinerner Vilder verboten ist. Auch war in diesen Schasters gesagt, Gott habe seinen Sohn in diese Welt gestendet, um den Menschen den Weg der Gerechtigkeit

- Coingle

ju lebren. Der vorgeschriebene Weg bestand in einer gangen Reihe guter Werke, aber es war in diesen Schaftere fein Wort von Christo und feiner Berfohnung ge-Ich entschloß mich nun, dieses ftrenge System ju meinem eigenen ju machen, und ein beiliges Leben ju beginnen, fo wie es in den Schafters vorgeschrieben ift. 3ch enthielt mich von Fleisch, farken Getränken, und der Befriedung fleischlicher Begierden; befleißigte mich der strengsten Wahrheit in allem, was ich fagte, und hütete mich besonders, irgend einem lebendigen Geschöpf webe zu thun. Ich schickte mein Weib zu ihren Verwandten gurud, verließ meines Baters Saus, und wurde ein Fakir (Bettelmonch.) Ich machte nun große Reisen in der Hoffnung, mehr Erkenninif von Gott und dem Weg zur Seligfeit zu gewinnen; auch pflegte ich täglich 2-3 mal ju Gott ju beten. hiezu wandte ich mein Angesicht gegen Rorden, legte meinen Turban ab, breitete mein Oberfleid auf den Boden aus, und betete: Großer Gott! Ich bin ein Günder! Ich bin hülflos! 3ch bereue meine Schuld. Gib mir Rabrung. Gib mir Kleidung. Bewahre mich vor dem Bofen. Erhalte meine Gefundheit. Bergib mir meine Günden. Erlose mich vom Uebel. Rimm mich in Simmel auf! -

Etwa 12 Jahre lang war ich mit diesem Spiem guter Werke wohl zufrieden. Aber um diese Zeit wurde ich veranlaßt, mehr über das nachzudenken, was zur Seligkeit erfordert wird, und ich hatte manche Zweisel darüber in meiner Seele; und je mehr ich darüber nachdachte, desto ungewisser erschien mir der Weg, den ich bisher gewandelt hatte. In diesem Seelenzustand hatte ich folgenden Traum. Ich sah nämlich im Schlaf eine weiß gekleidete Person zu mir herbenkommen, und hörte sie fagen: Sehe zu einem weißen Mann, und frage ihn nach dem Weg zum Himmel. Und jest verschwand die Gestalt wieder. Benm Erwachen erzählte ich diesen Traum einigen meiner Freunde, und sagte ihnen, ich

fen entschlossen zu gehen. Sie aber lachten mich aus, und hielten mich für wahnsinnig. Run reiste ich nach Calfutta, um einige meiner Freunde zu befuchen, und fehrte nach einem Jahr wieder guruck. Dort äufferte ich zu wiederholten malen meinen Entschluß, einen Gabib (Europäer) nach bem Weg gur Seligfeit gu fragen. Auch zu Calkutta behandelten mich meine Freunde wie die frühern, einen Einzigen ausgenommen (Sibdas, der nachher getauft wurde) der mit mir zu geben verfprach. Wir gingen in dieser Absicht mit einander nach Dinapore, ohne ju wissen, daß Missionarien ju Digah Als wir nahe zum Missionshause kamen, ging ich bald vorwärts bald wieder rückwärts, indem ich ben mir felbst dachte, hier wohnen viele Sahibs, ich weiß nicht, in welches haus ich geben soll. Während ich bin und her überlegte, fam der Dorfschulmeister herben, und weil er sabe, daß ich ein Fakir sen, machte er feinen Salam, und lud mich ein in seine Schule gu tommen. Er nahm uns mit fich und hieß und niedersten. Bald fah Sibdas das hindustanische N. Testament auf dem Tisch liegen, und er fing an, aus der Bergpredigt des des Herrn etwas zu lesen. Ich fragte den Schullehrer, was das für ein Buch fen? Er erwiederte, dieg ift das Wort Gottes, das Jedermann hören foll. Ich eröffnete ihm nun, daß ich gerade in dieser Absicht hieher gefommen fen.

Nach einiger Zeit kamen die Brüder Brindeband und Aurim von einer Reise zurück, auf welcher sie das Evangelium verkündigt hatten, und sie ließen sich in ein Gespräch mit mir ein. Alles was ich nun sah und hörte, drang mir ins Herz. Ich gab endlich meine Caste auf, as und trank mit den Brüdern, und entschloß mich ein Schüler des Herrn Jesu Christi zu werden. Sibdas that dasselbe. Als dies zu den Ohren meiner Freunde kam, eilten Viele derselben herben, warfen sich zu meinen Füßen nieder, und baten mich mit Thränen, mit ihnen zu gehen. Indeß war ich vest

- Could

entschloffen, ein Schüler Ehrifti zu werden, und widerftand allen ihren Bersuchen, mich davon abwendig zu machen. Alls sie endlich saben, daß sie nichts ausrichteten, überhäuften sie mich mit Schimpfnamen und gingen bavon."

Seit Rupdas fich öffentlich jum Christenthum betannte, mas nun einige Jahre ift, hatten wir zwar dief und jenes in feinem Bandel zu betrauern, aber ich hoffe dennoch, daß fein Berg aufrichtig vor Gott ift.

#### 6.) Gåb. Travancore.

a) Mus einem Briefe bes Diffionars Mault.

Magurcoil ben 6. Ofrober 1820.

Unfer Wirfungsfreis nimmt täglich ju, und unfere hoffmung, das Wort des Lebens auszuhreiten, wird in demfelben Grade heller, als wir mehr Fertigkeit in der Landessprache gewinnen. Nicht nur find im verflossenen Jahre einzelne hindus sondern ganze Gemeinden in unfer Ehriften Berzeichniß aufgenommen worden. Diese kleine Gemeinden, welche sich um uns ber gebildet baben, sind 22, die wir, so oft wir können, besuchen. Sinige derselben sind 8 Stunden weit von uns entfernt. In den größern bringen wir jede Woche einen Tag zu, und verkündigen das Evangelium Ehrist. An jedem Orte, wo wir eine Gemeinde haben, ist eine Schule errichtet, die Allen offen sieht. Ausser diesen haben wir noch viele Schulen in allen vollreichen Städten und Dörfern bis zum Cap Comorin hinab.

Die Borsehung öffnet viele Thuren um uns bet, welche unsere größte Anstrengung erfordern, und wit könnten noch eine zehnfach größere Anzahl von Arbeitern fattsam beschäftigen. Lepte Boche machte ich eine Reise in das Tinnewelln Land, wo zwen Gemeinden von Missionar Ringeltaube und einem bekehrten hindu. Gebülfen gesammelt worden sind. Das Bolf nahm mich mit großer Freude auf, und drückte seine Dankbarkeit

recht nachdrücklich dafür and, daß wir ihnen einen christlichen Schullehrer zugesendet haben, und baten sehr, ihnen nun auch zum Ban einer Kirche behülflich zu sehn. Aehnliche Bitten laufen so zahlreich und so dringend ein, daß es mich tief schmerzt, sagen zu müßen, daß wir aus Mangel diese Anforderungen nicht zur Hälfte befriedigen können. Die Gemeinde, die zu Malandn statt sindet, kommt von 15 verschiedenen Städten und Dörfern zusammen. Die Zahl der Anaben in unserm hiesigen Seminar besteht aus 50, welche auf Missionskosten gespeist und gekleidet werden. Viele derselben berechtigen und zu der Hoffnung, daß unsere Arbeit an ihnen vom Herrn gesegnet sehn wird.

## b) Aus einem Schreiben ber Gattin biefes Diffionars.

Magurcoil ben 6. Oftober 1820.

Ben unserer Ankunft allhier saben wir und von allen Seiten von einer unüberfehbaren beidnischen Bolfsmaffe umgeben. Es durchbohrte der Anblick des grenzenlosen Jammers und der Unwissenheit unser Berg, in dem alle Caften von dem folgen Brabminen an bis jum verachteten Pareier berab gefangen liegen. Bielleicht gibt es in gang Indien feine Stelle, wo der Teufel fo allgemein und fo inbrunftig angebetet wird, wie bier. Jeder Anlag liefert ihm neue Opfer und neue Suldigungen. Wenn' die Cholera Morbus in einem Dorfe fich zeigt, fo eilen alle Ginwohner berben, um den Born des bofen Beiftes durch Opfer ju verföhnen, und es ift schauerlich und bergerreiffend, ben folchen Unläffen ihre mabnfinnnigen Gebärden ju feben und ihr feufgendes und klagendes Jammergeschren zu vernehmen. Wie hätten wir unter den damaligen Gestaltungen der Dinge die leife hoffnung magen dürfen, daß aus der Masse dieser tiefversunkenen Göpendiener auch nur eine Seele für die Berehrung Gottes im Beift und in der Wahrheit werde gewonnen werden.

- coingle

Ober was ben den Menschen unmöglich ift, das ift ben Gott möglich. Mitten aus diesem namenlosen Untergang heraus hat die Gnade Shrist Seelen gefunden, die zum ewigen Leben gerettet werden. Wir sind jest von Hindubrüdern umgeben, welche mit Freudigkeit sagen können: Was habe ich weiter mit den Sößen zu schaffen? Ich bin ein Shrist, und mich verlangt, nur dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Es freut mich sagen zu dürsen, daß die Zahl derselben täglich zunimmt, und ob sie gleich noch in großer Unwissenheit steden, so rücken sie doch in der Erkenntnis der Wahr-beit täglich weiter vorwärts, und der Geist des Herru

ift geschäftig fie in alle Wahrheit zu leiten.

Ich weiß, daß die Augen eines großen Theiles der christlichen Welt auf die Mission in Süd-Tranvancore hingerichtet sind. Möge der Herr die Hoffnung seiner Gläubigen bald in ihre volle Erfüllung gehen lassen. Wir wünschen, daß ben allen unsern Arbeiten das unverrückte Ziel allein die Verherrlichung unsers Gottes und das Heil verlorner Sünder bleiben möge. Darum arbeiten und darum beten wir; und das Vergnügen, das mit unserer Arbeit verbunden ist, ist so groß, daß wir und jest schon für jede Anstrengung zehnsach belohnt seinem Königreich der Erde Austrengung zehnsach belohnt einem Königreich der Erde vertauschen. Möge der Herr ferner unsere schwachen Vemühungen segnen, und uns die Gnade schenken, etwas zu seinem Lobe auf Erden zu werden.

#### c) Von Missionar Mead.

Ragurcoit den 26. Febr. 1821.

— In dieser ganzen Gegend umber war zuerst jeder Fußbreit Landes, auf den wir traten, ein Eigenthum der Brahminen und ihrer Gößen. Seit dem Jahre 1807, wo der erste Missionar nach Süd-Travancore kam, hat unter dem Benstand Gottes eine unglaubliche Beränderung statt gefunden. Wir haben hohe Ursache für

die Duldung der heidnischen Regierung, unter der mir leben, dankbar gut fenn. Die höhern Stände der Gingebornen find am tiefften ins Berderben versunken; aber "den Armen wird das Evangelium gepredigt." — Ueber 5000 Eingeborne haben bereits dem Göpendienft entfagt, und beten nicht länger den Teufel an wie gu-Ste genießen jest alle der Segnungen des chriftpor. lichen Unterrichts, so weit nur immer unsere schwachen Rrafte fie ju umfassen vermögen. Wir besuchen fie unaufhörlich, unterrichten fie in unfern Schulen, predigen ihnen das Evangelium und find angelegentlich bemüht, ihnen jede Hülfe zu leisten, die in unserer Kraft fieht. Bu und nehmen sie ihre Jufincht in jeder Verlegenheit und theilen und jede ihrer Freuden und jedes ihrer Leiden mit. Die Last wird uns zu groß und wir sind nabe am Ersinken. Der Berr hat bisher geholfen, Er wird es ferner thun.

Das verstossene Jahr war mit sehr hoffnungsreichen und ermunternden Erfahrungen bezeichnet. Es ist von Europa ein neuer Gehülfe zu uns gekommen; unsere Schulen und Gemeinden haben zugenommen; mehrere neue Bethäuser sind errichtet worden; der Sonntag wird fenerlicher begangen als zuvor; unsere Leute wachsen sichtbarlich in Gnade und Erkenntniß; und auch ein Geist des Wohlthuns hat sich unter ihnen ausgebreitet. Dieß sind einige der lieblichen Früchte, welche das Evangelium getragen hat.

# 7.) Die Tinnewelly Miffion.

Besuchsreise der Missionarien Rhenius und Schmid ben den Christen-Gemeinden im Suden, im Jahr 1821.

Am 3. Fanuar traten wir bende im Namen des Herrn unsere Reise nach dem Güden an, die wir schon längst zu machen im Sinne hatten, um den zerstreuten Christen-Gemeinden daselbst das Wort Gottes zu verfündigen, den Zustand des Landes, das uns jest als unser

- could

Wirkungsfreis angewiesen ist, kennen zu lernen, und unter den Eingebornen hofinungsvolle christliche Jüng-

linge für unser Seminar aufzusuchen.

Abends kamen wir zu Nananaretta Pettah an, wo sie und sogleich zur protestantischen Kirche führten, in welcher eine Anzahl Christen unserer Ankunft wartete. Es waren etwa 60, Männer, Weiber und Kinder. Der Anblick des Ganzen war interessant, das Gebäude geräumig, mit Palmyrablättern bedeckt, und von 6 hölzernen Pfeilern gestüßt. Ein Altar, ein Tischchen und eine alte Kanzel stand im Hindergrund. Wir sangen nun ein Lied, beteten, und ich hielt über Ezech. 16, 6. eine Anrede an sie. Die Leute, ein ganz schlichter Menschenschlag, waren sehr aufmerksam, und ich konnte wenigstens so viel wahrnehmen, daß sie verstanden, was sie gehört hatten.

Am 4. Januar famen wir zu Stimpgondam an, einer großen beidnischen Stadt, die mit ihrem machtigen Tempel in einer malerisch schönen Gegend am Ufer eines beträchtlichen Fluffes liegt. Raum hatten wir gefrühstückt, als sich schon eine Schaar von Eingebornen um uns ber fammelte, mit benen wir über die Religion sprachen, und an die wir fleine Schriftchen aus-Raum waren fie weggegangen, fo batte fich schon wieder ein anderer Saufe von Gingebornen gefammelt, um das Wort Gottes gu hören und Schriften gu erhalten; was ihnen große Freude machte. Run besuchte uns ein fehr angesehener Seide, der an benden Hugen blind war, und fehr hochachtungsvoll von den Leuten herbengeführt murde. Er schien der Pandaram (beidnische Lehrer) der Stadt zu fenn, und viel Bolts fam mit ihm. Er fleng an über religiöse Gegenstände mit uns ju fprechen, und legte uns allerlen Fragen vor, über welche die Sindus ju disputiren pflegen; 3. 3. Warum Gott die Welt erschaffen habe? Wober die Sunde tomme? u. f. w. Er schien zufrieden zu fens

COMPA

waren nun begierig, umständlich den Beg des Heils won und zu vernehmen. Die Unterhaltung war in hohem Grade interessant. Der Pandaram und seine Leute nahmen gerne eine Anzahl biblischer Traktaten mit dem Bersprechen an, die Sache genau zu erforschen. Die Begierde nach unsern Schriften war so groß, daß wir bedauerten, nicht eine größere Anzahl derselben mit und genommen zu haben; auch konnten Viele geläusig tesen, und gaben und Hohen; einen guten Gebrauch von den Schriften zu machen.

Ein junger Mann hatte eine keine Schrift von uns erhalten, die er sogleich einem angeschenen heidnischen Priester der Stadt brachte. Dieser schiekte ihn später zu uns zurück, ließ und seine besten Salams (Schalom, Friedensgruß) ausrichten, und uns sagen, weil er als Priester nicht selbst kommen könne, so möchten wir ihm doch eine Anzahl unserer Bücher zuschicken, um unsern Weg kennen zu lernen.

Nach diesem kam eine andere Gesellschaft, und mehrere Brahminen an ihrer Spipe, welche hartnäckig disputirten. Sie gaben nicht nach, aber Andere waren von der Wahrheit tief gerührt. Das Ganze endigte sich in einer feverlichen Anrede, in der wir sie ausforderten, von ihren Fabeln und Lügen zu dem lebendigen und wahren Gott zurückzusehren. Indeß nahm das Verlangen nach Schriften immer mehr überhand, und Viele, die weit her gesommen waren, baten noch dringender darum als der Hungrige ums Brod. Leider konnten wir nicht Alle befriedigen, weil unser Vorrath nicht groß war.

Nachmittags sahen wir uns genöthigt, vor dem Anstrang der Hausen und zurück zu ziehen, und auf ein benachbartes Dorf zu wandern, wo früher schon mehrere Familien den ernstlichen Wunsch ausgedrückt hatten, Christen zu werden. Wir trasen diese Leute wirklich

8. Bandes. 4. Seft.

\_over the

im Dorfe an; es sind 5 Familien, im Ganzen 15 Personen mit einem alten Vater. Letterer hatte seine Tochter einem jungen christlichen Hindu zur She gegeben,
worauf sie getauft wurde. Auch hatten sie einige christliche Schriftchen, die ihnen unter die Hände kamen,
aufmerksam gelesen, worauf sie begierig wurden, Shristen zu werden.

Während wir mit ihnen sprachen, sammelte sich ein Hause wohlaussehender Eingebornen, von der Klasse der Arbeiter, um und her. Sie horchten dem zu, was diesen Familien von der Religion Christi gesagt ward. Einer der Söhne des alten Mannes konnte lesen. Sie versprachen, täglich einen Abschnitt des N. Testamentes zu lesen, das wir ihnen gaben, bis eine Schule ben

ihnen errichtet werden fonne.

Als wir nach der Stadt zurückfehrten, waren schon wieder große Volkshausen bensammen, das Wort Gottes zu hören. Ich sprach mit ihnen von der Thorheit ihres Göpendienstes und dem Herrn Jesu. Sie wollten nicht von der Stelle weichen, bis ich ihnen einige Schristchen gegeben hatte. Die Leute waren mit dem, was sie hörten, wohl zufrieden, und fühlten mehr oder weniger, daß sie einer Veränderung im Leben bedürfen. Wir slehen zum Herrn, daß Er ihnen ein Licht ausgehen lasse in der Finsterniß, und daß der ausgestreute Saame Früchte tragen möge zum ewigen Leben.

Am 5. Januar früh Morgens reisten wir nach Marliade, welches jest Nazareth genennt wird; wo wir von dem dortigen Land - Priester aufs herzlichste empfangen wurden, so wie von seiner ganzen aus den Heiden gesammelten Gemeinde. Wir gingen sogleich miteinander zur Kirche, wo etwa 300 Christen aus den Heiden versammelt waren; und hielten die Morgen - Andacht mit denselben. Nun machten wir nach dem Frühstück unsere Besuche im Dorse umber. Es ist ungemein lieblich, unter der umliegenden Heidenmasse hier ein Dorf zu suden, das nur von Christen bewohnt ist. Dieses Dorf ward schon vor 20 Jahren errichtet, als eine fürchterliche Hungersnoth das Land verheerte, und unsere mürdigen Vorsahren eine Anzahl der Unglücklichen bier eine
Zustucht sinden ließen. Das Dorf besteht aus 4 Straßen,
einer Kirche und einer Pfarrwohnung. Es faßt 400—
500 Einwohner in sich. Ob sie gleich jest noch nicht
sind, was sie als Christen senn sollen, und sich noch
Manches von ihrem frühern heidnischen Wesen ben ihnen zeigt, so hat sich doch in Vergleichung mit ihren
heidnischen Nachbarn ihr Zustand sichtbar verbessert.
O möge nur die Herrlichseit des Herrn Jesu in ihren
herzen erscheinen, und diese Wildniß bald ein fruchtbares Gesilde werden.

Mittags wanderten wir nach Moofupperfuderipoo, einem eine halbe Stunde von Nazareth gelegenen Dorfe, wo wir eine Schule haben. In ihr fanden wir 16 meist kleine Kinder, in einem elenden Zustande, roh und unwissend, und ihren Lehrer eben so. Bald versammelten sich die Dorf-Bewohner, mit denen ich über die Nothwendigkeit sprach, ihre Kinder in göttlichen Dingen unterrichten zu lassen. Bald ließ sich auch der Shef dieses wilden Stammes sehen, um mir seinen Salam zu machen. Die Leute haben ein fürchterliches Aussehen; ihre Blicke sind wild, Bart und Haare lang, ihr Körper stark. Ich sprach mit ihnen so einfältig wie möglich von der Buße zu Gott und dem Glauben an den Herrn Shristum. Sie hörten ausmerksam zu, und willigten ein, daß unsere Bücher in der Schule gelehrt werden sollen.

Nun kehrten wir nach Nazareth zurück, wo wir mit dem Land-Priester und den Aeltesten der Gemeinde eine Conferenz hatten, um die tauglichsten Anaben aus ihrer Mitte für unser beabsichtigtes Seminar zu Palamcottah auszuwählen. Es wurden uns 14 größere und 4 kleinere Anaben hiezu vorgestellt. Sie sahen alle sehr gut aus, und nach einer angestellten Prüsung fanden wir Mehrere

derselben mit schönen Gaben ausgerüstet. Wir entschlossen und zu ihrer Annahme, und hoffen, daß sie unter dem Segen des Herrn unsern Wünschen entsprechen werden. Mehrere ihrer Eltern waren daben zugegen, und gaben uns ihre Bereitwilligkeit zu erkennen, ihre Kinder un-

ferer Pflege zu überlaffen.

Abends hatten wir Gottesdienst, woben die Kirche so angefüllt war, daß sie nicht Alle fassen konnte. Nach einem Gesang hielt der Land Priester ein Gebet, und ich predigte über Matth. 12, 49. 50. Das war ein köstlicher Abend. Es erquickte unsere Seelen, ein so großes Feld aufmerksamer Zuhörer vor und zu haben, die das Wort mit Freuden aufnahmen. Mögen sie Alle scheinende Lichter werden in dieser schwarzen Finsterniß, von welcher sie umgeben sind. Nachher hatten wir noch eine Conferenz mit dem Land Priester, woben ihm allerLen Verbesserungen vorgeschlagen wurden.

Den 6. Jan. frühe Morgens versammelte sich wieder eine große Gemeinde zur Andacht, woben der Land-Priester einige passende Worte aus Bogastys Schastästein, das früher in das Tamulische übersetzt worden war, über den Tagestert sprach. Nachmittags batten wir eine sehr nüpliche Unterhaltung mit ihm über den Beruf eines evangelischen Seelsorgers. Wir dürsen

glauben, nicht vergeblich bier gewesen zu fenn.

Von da zogen wir weiter nach Mudelur. Unterwegs begegnete und eine Anzahl armer Leute, die, zu unserer großen Berwunderung, mit einem christlichen Gruß und bewillfommten. Wir erfuhren von ihnen, daß sie aus einem nicht weit entfernten Dorfe waren, und von Raziareth aus bisweilen besucht werden. Ich sprach mu ihnen über den Grund ihres Glaubens, und betete mit ihnen um Segen von der Höhe. Abends famen wir in Mudelur, einem christlichen Dorfe, an, das noch größer ist als Nazareth. Die Christen daselbst warteten auf uns, und gleich ben unserer Ankunft kamen wir zum Abendgottesdieuste in der Kirche zusammen. Die Kirche

obgleich größer als die zu Nazareth, kann dennoch die ganze hiefige Gemeinde nicht fassen, die bennahe aus 1000 Seelen besteht. Etwa 600 derselben waren diesen Abend bensammen; was mein Innerstes in Bewegung septe. Wir siehten angelegentlich zum Herrn um Segen für diese Leute.

Um 10 Uhr predigte ich über Marci 1, 40 — 45. der größten Gemeinde von Eingebornen, die ich je in Judien vor mir hatte, auf eine so einfältige und verskändliche Weise, als ich nur vermochte. Nachmittags besuchten wir die Schule, um die Schüler zu ermuntern, und einige Knaben für unser Seminar auszuwählen. Etwa 40 dieser Knaben kamen in dieser Absicht zusammen, die jedoch im Allgemeinen nicht so hoffnungs, voll zu senn schienen, wie die Nazarethaner. Wir kounten nur 7 derselben sinden, die für unser Seminar tauglich waren.

Nach Sonnen - Untergang machten wir Hausbesuche. Manche der Erwachsenen hatten ein gutes Aussehen. Im Gangen bedürfen fie vieler Arbeit, Wachfamkeit und Sorge, um fie weiter ju fordern. Es wohnt nur ein alter Catechete in dieser Gemeinde, und der Land. Priester von Nazareth kommt von Zeit zu Zeit auf Besuch hieher. Manche der eingebornen Christen, welche in den heidnischen Dörfern umber zerftreut leben, eilten herben, flagten uns ihren verlaffenen Zustand, und fiehten dringend, daß fie doch in eine Gemeinde gesammelt werden möchten. Ich konnte nichts thun, als sie zur Geduld und jum Gebet ju verweifen. Büfte bie Befellschaft ihren jämmerlichen schmachtenden Buftand, fie würde eilen, und einen frommen und thätigen Arbeiter unter sie fenden. Aber was fage ich einen? zwen, bren und noch mehr hatten genug zu thun, um den armen Leuten zu einem Zustande behülflich zu fenn, der des Christennamens werth ift.

Den 8. Jan. früh Morgens setzten wir unsere Reise in sud-westlicher Nichtung nach Samukalingpuram fort,

wo wir Abends ankamen. Einige der vornehmsten Einwohner machten uns einen Besuch; mit denen ich über den Zustand ihrer Seelen sprach, und die ich zur Suse und zum Glauben an den Herrn Jesum aufforderte. Sie schienen die Nothwendigkeit einer Veränderung einzusehen, und nahmen mit Freuden einige biblische Schrift, chen an.

Folgenden Tags passirten wir Morgens das Ghants Gebürge, und traten in das herrliche Gebiet von Travancore ein. Die Felder sind fruchtbar; und das Ganze bot einen romantischen Anblick dar.

Um 8 Uhr waren wir in Nagureoil, wo uns die liebe Missions. Familie freundlich empsieng. Ihre Lagt ist sehr angenehm, und das Arbeitsfeld groß. Der Lag ward unter mancherlen nüplichen Unterhaltungen zugebracht, und wir stärften einander die Hände zu dem großen Werk, das Evangelium Christi unter den Heiden zu verkündigen. Wir sahen ihre tressliche Missions. Niederlassung und den Grund einer großen Kirche, die gebaut werden soll.

Am 10. machten wir uns in einer andern Richtung auf den Rückweg, auf dem wir verschiedene Spriften. Gemeinden zu besuchen beschlossen. Der Weg führte uns durch herrliche Gesilde nach Tamarakulam, einem Dorfe, das mitten in einem Wald von Palmyrabäumen liegt; und das von vielen Shristen bewohnt wird, die sich mit der Baumzucht beschäftigen. Wir kehrten in ihrer Kirche ein, in welcher Herr Ringelrande oft gepredigt hat. Es versammelte sich eine große Gemeinde, mit der ich über Luk. 19, 1 — 10. sprach. Sie hörten uns voll Begierde zu.

Am 12. Jan. kamen wir frühe nach Nanganscherry, nachdem wir Tags zuvor einige Christen-Dörfer besucht hatten. Dieß ist ein großes heidnisches Dorf mit einem Göpentempel, in dessen Nähe wir einkehrten. Sald sahen wir uns von Volkshausen umringt, denen wir das Evangelium verkündigten. Einige von ihnen ver-

theidigten febr beftig ben Göpendienst. Ich theilte nun unter Allen, die lesen konnten, und deren nicht wenige waren, Traftatchen aus. Nur besto mehr ward badurch auch unter den Andern das Verlangen nach denselben aufgeregt, und sie sammelten sich Haufenweise um uns ber, das Wort Gottes zu hören. An einige Saufen hielt ich nun in der Tamulischen, an Andere in der Telugu-Sprache kurze Anreden, und lud sie Alle ein, Bufe ju thun, und an den herrn Jesum zu glauben, um felig zu werden. Richt wenige berfelben, und unter diefen Männer von Unseben, erflärten ihren Gögendienft für thöricht, und Biele schienen es tief zu fühlen, daß eine fittliche und religiöfe Beränderung ihnen Roth thue. Brahminen, Rairen und Suders waren hier ben einander; und Mehrere wünschten, daß eine Schule hier errichtet werden möchte. Nachmittags verließen wir diefe Stadt unter herzlichem Gebet, daß der Berr aus Gnaden ihre Einwohner fegnen wolle.

Wir zogen nun nach Schingakulam, einem Dorfe, wohin wir früher von einem dort wohnenden Christen eingeladen worden waren. Diefer mit feinen 3 verheuratheten Göhnen und ihren Weibern find die einzigen Christen an diesem Ort. Wir sprachen mit ihnen über ihren religiösen Zustand, der beklagenswerth zu fenn schien. Mittlerweile sammelten sich 8—10 heidnische Nachbarn um uns ber, mit denen ich nabe an einem Orte sprach, wo fie gerade mit der Errichtung eines Göpentempels beschäftigt waren. Das fteinerne Gögenbild fand gegenüber unter frenem himmel aufgerichtet; fie faben mit eigenen Augen ihre Thorheit; fie faben ihre Entfernung von dem mahren Gott, fie borten von einem Erlöser, der in die Welt gekommen ift, und von der Sünde und diefer nichtswürdigen Eitelfeit los ju machen, aber dennoch warfen fie die ganze Schuld ihres Untergangs auf ihre Voreltern. Abends versammelten fie fich mit den christlichen Einwohnern ben Mondschein um meinen Palankin ber, und ich sprach mit ihnen

- coingh

über Matth. 25, 31. f. von dem jungften Gericht. Es war eine fenerliche Stunde. Ich bat sie dringend, sich auf diesen großen Tag der Rechenschaft vorzubereiten. Sie ersuchten mich um die Errichtung einer Schule, und boten einen Plat dazu an. Auch die Kinder der benachbarten Dörfer würden fie besuchen. 3ch forderte fie auf, mir ihre Bitte schriftlich einzusenden, welches fie zu thun versprachen.

Am 13. Januar famen wir wieder glücklich in unferm Wohnorte ju Palamcottab an, und dankten unserm Gott und Seiland, daß Er und auf der Reife bewahrt und und manchen Segen geschenkt hatte, und flehten gu Ihm, daß der Sagme seines Wortes nicht vergeblich

möge ausgestreuet seyn.

#### 8.) Mabras.

Aus einem Briefe des Methodiften . Miffionars Lynch. Madras ben 21. Man 1820.

Im verflossenen Jahre sind 6 bekehrte Indier, die au meiner kleinen Seerde gehörten, felig aus der Zeit gegangen; und 2 arme Beiden, die nie einen Miffionar gefeben hatten, und denen eine befehrte Seidin vom Beiland der Gunder gefagt hatte, find in hoffnung feliger Unfterblichkeit im Glauben an seinen Namen verschieden. Einer derfelben mar nämlich zu diefer Christin gefommen, um ihr holz zu verkaufen. Gie fagte ibm ben dieser Gelegenheit etwas von Gott, aber der arme Mann kannte Ihn nicht. Ein anderesmal ergählte fie ihm & was von der Schöpfung der Welt und des Menschen, und daß Gott es fen, der uns Leben und Gefundheit, Nahrung und Kleider gebe. Go oft er nun wieder Sol; brachte, verlangte er immer etwas von Gott zu boren. Und nun ergählte fie ihm auch etwas von dem fündlichen Berderben des Menschen und von der Erlösung durch Christum. Er ging gerührt von ihr hinmeg. Das nächste mal schickte der arme Seide fein Beib, daß and pe etwas von dem guten Gott boren möge, der die Belt

gemacht hat, der uns so viel Gutes erzeigt, und seinen Sohn zu unserer Erlösung gesendet hat. Das heidnische Weib seite daben die Bemerkung hinzu, der Gott der Shristen müße sehr gut senn; denn ehe ihr Mann etwas von ihm gehört habe, sen er immer ein Trunkensbold gewesen und habe sie und seine Kinder geschlagen. Aber seitdem die christliche Freundin ihm von ihrem Gott gesagt habe, habe er es nicht mehr also gemacht, sons dern immer das Geld nach Hause gebracht.

Am folgenden Monat kamen Bende mit dieser bestehrten Heidin zu mir, und ich freute mich ihrer Begierde, Christum zu erkennen. Sie verkündigte ihnen nun in meiner Gegenwart in der Gentu-Sprache die Versöhnung, die durch Christum geschehen ist, und forderte sie auf zu Ihm zu beten. Nicht lange hernach kam die arme Heidin allein zu mir, und sagte mir, ihr Mann sen gestorben. Auf meine Frage, wie er gestorben sen, erzählte sie mir, während seiner Krankheit senen seine Verwandte gesommen, und haben ihre heidnische Ceremonien vor seinem Sterbelager gemacht. Er aber habe ihnen den Rücken zugewendet, und gesagt: Ich liebe den, den sie Fesus nennen; und so sen er gestorben.

Einige Zeit darauf ward mir die Nachricht gebracht, auch sein Weib sen gestorben, und habe sterbend gesagt: Ich gehe jest zu Jesus und zu meinem Mann, denn Bende sind im Himmel.

Wir haben nun hier einen Missions-Gehülfen, der in 5 Sprachen das Evangelium verfündigt, und einen andern wackern Eingebornen, der die Methodisten-Gestellschaft zu Madras begründet hat, und fünf Andere, die von den stummen Gößen zu dem lebendigen Gott bestehrt sind.

#### 9.) Bellary.

Aus einem Briefe bes Miffionars Sands, vom Gept. 1821.

Sie würden fich berglich freuen, theurer Bruder, wenn fie feben follten, mas mir in den verfloffenen Tagen gefeben haben. Der Plat vor unserm Sause ift von Morgens 10 bis Abends 5 Uhr mit Eingebornen angefüllt, die das Wort des Lebens hören wollen. Es befinden sich 12,000 bis 18,000 Hindus aus den umliegenden Diftriften hier, welche ben der Regierung Geschäfte abjumachen haben, und von denen faum Giner diese Stadt verläßt, ohne uns einen Besuch gemacht zu haben. Bare unser Bethhaus so groß wie die größte Kirche, ich glaube, sie würde täglich mit Zuhörern angefüllt fenn. D daß der Herr und Kraft und Gnade schenken möge, diese willfommene Gelegenheit, ihnen das Wort Gottes ju verfündigen, recht zu benupen. Das Verlangen nach der beil. Schrift ift so groß, daß wir es nicht zu befriedigen vermögen. 3ch hoffe, der ausgestreute Saame wird uns die Wege bahnen, um mit größerem Ruten unsere Missionswanderungen zu machen. Die Zeit gefattete es uns bisher nicht, unsere Uebersepungsarbeit fortzusepen. Unsere Versammlungen find nicht blos an den Sonntagen sondern auch in der Woche gedräugt voll Möge der beilige Geist auf und Alle berabtommen, und unfere Arbeiten fegnen.

In einem frühern Briefe hatte derfelbe Missionar ber Committee von Bellary aus folgendes geschrieben:

"Auf meiner letten Reise von Madras hieher sund ich viel Ausmerksamkeit auf das Wort Gottes. Kaum war ich hier angekommen, so hatte ich das selige Geschäft, 20 Eingeborne zu tausen, die im Christenthum unterrichtet worden waren, und liebliche Beweise ihres Glaubens an Jesum uns wahrnehmen ließen. Ueberhaupt geht hier die Missions. Sache einen sehr gedeihlichen Weg. Auch die europäische Gemeinde hat kürslich zugenommen, und die Regierungsbeamten besuchen

mit ihren Familien regelmäßig unsere Kirche Wir bedürfen mehr Arbeiter, und wir hoffen, daß Sie uns
bald Mehrere senden werden. Ein segensreiches Feld
öffnet sich vor uns nach allen Nichtungen hin.

Vor nicht langer Zeit schrieb und der kommandirende Offizier eines großen Sorps von der Mahrattengrenze her etwa 80 Stunden von hier einen Brief, worin er und seine Station als eine trefsliche Missions-Nieder-lasung schildert, und und dringend auffordert, daß einer von und wenigstens auf einige Zeit kommen, und unter seinem Mahratten-Sorps das Evangelium verkündigen möge, woben er alle Dienstleistungen andietet. Da Keiner von und gehen konnte, so schickten wir unsern lieben Bruder Tanlor, der jest dort ist. Der General und die Offiziere haben ihn aufs freundlichste empfangen, und er predigt dem Corps regelmäßig alle Sonntage. Auch seine Arbeiten unter den heidnischen Sinwohnern machen viel Aufmerksamseit rege.

Eine andere Aufforderung um einen Missionar ist von Hidrabad gekommen, mit der Versicherung, daß, man für seinen Unterhalt sorgen wolle. So rufen und die Einwohner von Seringapatam, Compli und Belga-rum zu: Rommt herben, und helfet und!

Wir haben jest eine Druckeren erhalten, und die erforderlichen Materialien, um im Bibeldruck fortzufahren. Eben so werden auch nüpliche kleine Schriften gedruckt. Bendes wird für die ungeheure Bevölkerung dieser großen Distrikte sehr wohlthätig senn.

10.) Duilon, in Gud-Travancore. Aus einem Briefe des Missionars Smith daselbst, vom 10. Apr. 1821.

Vor nicht langer Zeit ist der neue englische Resident, Obrist Newall, hier angekommen, dem ich bald nach seiner Ankunft eine Bittschrift für unsere Schulen eingab, und die ich seinem Wohlwollen empfahl. Er gab

mir nicht nur die freundlichste Zusage für dieselbe, sondern auch ein Geschenk von 200 Thalern zum Schulbau, und verlangte, daß ich ihm den Unterhalt von 2 Missionsschulen überlassen soll. Auch mehrere andere englische Herren haben der Mission die fräftigste Unterstützung angedeihen lassen.

Unsere Brüder sind munter mit der Druckerpresse beschäftigt. Und welche Freude gewährt es meinem herzen, daß wir jest bereits 10 National. Gehülfen haben, die in den volkreichen Städten und Dörfern umher wandern, das Wort Gottes dem Volke vorlesen, dasselbe auslegen und darüber sich mit den Zuhörern besprechen. Ich hosse, der herr wird uns bald in den Stand sesen, von hier an bis zum Cap Comorin hinab, allgemein die Kenntnis des heiles in Christo Jesu auszuhreiten, und Seelen für den zu gewinnen, der sein Leben für uns in den Tod gegeben hat.

#### 11.) Bomban.

Aus einem Briefe des Miffionars Davies vom 2. Juny 1821.

"Mein Gemüth ist seit einiger Zeit durch die furchtbaren Verheerungen, welche die Cholera Morbus unter und anrichtet, tief niedergedrückt. Diese schreckliche Krankheit wütete seit einigen Wochen nach allen Richtungen hin; aber in Bomban selbst hat sie erst seit 14 Tagen ihre Niederlagen begonnen; und rafft jeden Tag Hunderte hinweg. O möge doch Er, der unser Fürsprecher ist ben dem Vater, sich versöhnend zwischen die Lebendigen und die Todten stellen, damit die Plage von und weichen möge.

Ich sehe täglich Auftritte, die mein herz zerreissen. Kräftige Jünglinge, die am Morgen noch das Bild der Gesundheit sind, werden schon am Abend zu Grabe getragen. Schauerlicheres läßt sich nichts denken, als die Bilder der Ewigkeit, die hier jedem Einzelnen, ehe er daran denkt, in einem Augenblick vor die Seele treten und ihn hinüberusen.

Bis daher hat diese Krankheit bennahe jede menschliche Hülfe zu Schanden gemacht; und ob schon die stärksten Arznenmittel bisher angewendet wurden, so haben sie doch in den meisten Fällen fehlgeschlagen.

Die Mittel, die bisher angewendet wurden, sind: reichliches Aderlassen bis zur gänzlichen Entkräftung, sodann starke Portionen Calomel mit 100—120 Tropsen Laudanum in einem Glas Brandtwein, und heiße Bäder, so warm sie nur ertragen werden können. In den meissen Fällen aber war es bisher unmöglich gewesen, schon nach dem ersten Arankheitsanfall eine Reaktion der Natur zu bewirken. Kaum zeigt sich das Uebel, so steht der Puls stille, und alle Glieder und Eingeweide kämpfen unter den peinlichsten Arämpfen und Zukungen; so daß oft die armen Leute kaum von 6 andern gehalten werden können.

Unter den schmerzhaften Verlusten, welche wir in diesen Trauertagen gemacht haben, befindet sich auch unser theure Mitarbeiter am Evangelio, der amerikanische Missionar Newell. Um 30. Man Morgens 10 Uhr ward er von dieser Krankheit überfallen, und Abends 5 Uhr war er eine Leiche. So gestel es dem Herrn, seinen treuen Diener unerwartet schnell von hinnen abzurusen. Er wandelt nicht mehr unter uns; aber obzleich gestorben, redet er doch noch zu uns, denn er hat das Zeugniß hier zurückgelassen, daß er zu seiner Zeit seinem Gott von ganzem Herzen gedient hat.

Wir haben immer einen sansten, demüthigen und liebevollen Nachfolger Christi in ihm gefunden; und tonnen eben darum mit vollem Recht von ihm sagen, daß der Tag seines Todes bester war als der Tag seiner Geburt. Er wollte sich hier keine Ruhe gönnen, aber nun ist er, ehe er sichs versah, glaubensvoll und freudig eingegangen in den ewigen Frieden, den Gott seinem Volke beschieden hat.

Berborgen und geheimnifvoll erscheinen uns die Wege Gottes mit der Mission in dieser großen Stadt.

Bruder Newell ist nun in der Swigkeit, und hat eine trauernde Gattin und ein Kind zurückgelassen, und Missonar Bardwell sah sich wegen seiner anhaltenden Kränklichkeit genöthigt, mit seiner Familie in sein Baterland (Amerika) zurückzukehren. Er war der einzige Missonar allhier, der unsere Druckerpresse leiten konnte. Dieß hat der Herr gethan, und darum ist es wohlgethan, so wenig wir seine Wege zu begreisen vermögen. Wöge Er und, die wir noch hienieden an den Pforten der Ewiskeit wallen, die Gnade schenken, stets bereit zu senn, wenn Er kommt, und jeden Augenblick unsern Willen ganz und unbedingt in die weise Fügung unsers himmlischen Baters zu versenken.

Noch befinden fich ju Bomban von Seiten der ame rifanischen Missions. Gesellschaft die Missionarien Gor. don Sall, Allan Graves und J. Nichols; von der firch. lichen Miffions. Gefellschaft Miffionar R. Kennen, fo wie der Garnisons. Prediger Henry Davies, und von der Methodisten - Mission Herr J. Horner und J. Fleticher, welche bisher der Herr unter den furchtbaren Berheerungen der Cholera Morbus, die fich jest an die nordwestlichen Grenzen von Persien hinaufzog, erhalten. Wir empfehlen diese treuen Anechte Christi, die bisber im finstern Todesthale gemandelt haben, der huldreichen Leitung des treuen hirten, und dem inbrunftigen Gebete aller Freunde Chriffi auf dem Continent. Gin bochit bemerkenswerther herold der großen Gerichte Gottes, der einer ausgegoffenen Zornschale des allmächtigen und gerechten Weltregenten ähnlich, und verheerender denn die Pestilenz seit einigen Jahren von den fernen Grengen des Orientes ber fich durch Affien mit blutigen Schritten durchzog, erscheint in unsern Tagen der Engel des Todes, welcher Cholera Morbus genannt wird, und der, den Lauf seiner Gerichte durch die Bolfer Affens hindurch vollendend, fich jest als eine furchtbare Schildwache an den füdöstlichen Grenzen Europas auf-· who

gestellt hat. Warum sollte dieser neue Bote der Ewigkeit, der die Gerichte des ewigen Herrschers der Welt
verkündigt, es nicht werth senn, daß wir unser beobachtendes Auge auf ihn hinlenken, und uns selbst und unsern Freunden das ernste Wort des kommenden Richters
in die Seele rufen: "Fürchtet Gott, und gebet Ihm
die Shre; denn die Zeit seiner Gerichte ist gekommen."
(Off. Joh. 14, 7.)

#### 12.) Gurat.

Aus einem Brief des Missionars Fyrie, vom 12. Febr. 1821.

"Wir haben hier in Surat ein ausnehmend großes Saatseld gefunden, und ich darf sagen, daß dasselbe mit jedem Tage interessanter wird. Der größte Theil unserer Zeit wird vom Uebersetzungsgeschäfte weggenommen, was nothwendig noch einige Jahre der Fall senn wird, bis die heiligen Schriften vollendet sind.

Jeden Tag bringen wir einige Zeit unter den Eingebornen in der Stadt und den Vorstädten oder auf den Dörfern umber zu. Vor etwa einem Monat besuchte ich zum erstenmal das Dorf Summa, etwa 4 Stunden östlich von Surat. Hier seize ich mich vor der Thüre einner Hindu-Hütte nieder, und hatte den ganzen Tag bis in die Nacht hinein genug zu thun, um den herbenströmenden Volksschaaren das Evangelium des Friedend zu verfündigen. O möge der Geist des Herrn sich reichlich über die Dorsbewohner ergießen. Dieß ist's, was wir vor allem in Indien brauchen. Mögen doch die Freunde Christi nicht aushören, um diese Ausgießung des heiligen Geistes immer ernstlicher zu siehen, bis er die Todetensfelder belebt hat.

Auf diese Weise besuche ich die zahlreichen Dörfer, die um Surat herum liegen. Die Leute sind sehr freundlich gegen mich, und ich darf mit Wahrheit sagen, daß ich in meinem Missionsdienst sehr vergnügt bin; aber nur die allmächtige Kraft Gottes ist im Stande, das große Werf zu vollenden, das uns Allen so nahe auf der Seele liegt.

## miszellen.

Die Rirche Christi auf ben großen Baffern.

(Aus einer Ansprache des herrn Predigers Angas aus London, gehalten im Missionshause zu Basel, im Sept. 1823.)

Die ungeheure Ausdehnung des Handels hat in neuerer Zeit eine Bermehrung der Schiffahrt sowohl in Kauffartenfahrern als in Kriegsschiffen erzeugt, welche uns die Pflicht auferlegt, fatt wie bisher nur auf dem Lande die Wohnungen der Menschen aufzusuchen, nun selbst die Oberfläche der Wasser fast für so bewohnt zu halten, als manche Theile des Festlandes, und in unsern Liches. Werken die zahlreichen Seeleute aller Länder und Bölker der Erde nicht unbeachtet ju lassen, deren Aufenthalt in jenen bölzernen Säusern von 10, 20, 100, 500 und mehr Bewohnern ift, und welche Jahrhunderte lang gang vernachläßigt gewesen find; denen alle jene Gnadenmittel des Evangeliums abgeschnitten waren, deren wir genießen, und von denen wir, je nachdem wir sie ge brauchen, so unschätbare Segnungen ziehen. Es wird gewiß jedem Christen eine willkommene Nachricht senn, daß diese unsere Mitbrüder in unsern Tagen die Aufmersamkeit driftlicher Menschen - Freunde auf fich gejogen haben, daß große Theilnahme an ihrem Wohl erregt worden ift, und fräftige Mittel ergriffen worden find, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und diese Mittel sind nicht ohne den Segen des Ober-hErrn geblieben, deffen Werk die Ausbreitung des Evangeliums ift, und welcher sicherlich dem Fortgange desselben seinen Segen nicht entziehen wird.

um dieses Werk zur Kenntniß christlicher Freunde zu bringen, wollen wir mit dessen Entstehung und Fortgang anheben. Ein Zug unterscheidet dasselbe sehr von Menschenwerk, und bezeichnet es allein sehon mit großer Wahrscheinlichkeit als das Werk Gottes, nämlich, statt mit großen Dingen anzufangen und klein

gut enden, hat dieses mit fehr gering scheinenden Dingen begonnen, hat aber Großes schon erreicht. Ungefähr in der Mitte der letten Kriege, als England mit den Flot. ten bennahe aller Seemächte zu fämpfen, und daher eine große Menge Menschen im Seedienste angestellt hatte, entstand dieses Werk auf der englischen Flotte, unter Leuten, deren Verdorbenheit jum, Sprichwort geworden war, unter denen auch die geringste Kenntnif des Evangeliums weder gefunden noch erwartet wurde, von deren Lippen, wenn fie je den Namen Gottes nannten, nichts als Läfterungen floffen. Aber Gott fand Mittel und Wege, die Kenntnif feines Namens und die Liebe fciner Erlösung unter ihnen zu verbreiten; und es gereicht uns jum Bergnügen, sogar den Mann nennen ju fonnen, dessen sich der Herr bediente, um in einem Zweige des großen Stromes, welchen es am Ende bildete, sein Werk anzufangen. Er hieß John Hubbock, und war ein gemeiner Matrose. Kraft der englischen Matrosenpresse murde er, wie so viele Andere, in den Kriegs. Jahren mit Gewalt von feiner Beimath geriffen, und an Bord eines Kriegsschiffes gebracht, wo er als Matrose dienen mußte. Es griff ihm, als einem gottes. fürchtigen Mann, an's Herz, wie er den Zustand des Schiffs - Bolkes sah; den Tod täglich vor ihren Augen fam ihnen doch nie der Gedanke, wie es wohl nach Diesem Leben mit ihnen werden möchte; sie lebten dabin ohne Gott, ja sogar beständig Gott lästernd, und unferm guten John hubbock fam das gange Schiff nicht anders vor, als wie eine schwimmende Solle. Es läßt sich wohl denken, daß er, als ein frommer Mann, das nicht stillschweigend ansehen konnte. Er sieng an, mit feinen Kameraden über ihren schrecklichen Zustand zu reden; er sprach von der Liebe ihres fterbenden Meisters, fieng an, die Bibel vorzulesen, und mit denen zu beten, welche Antheil an seinen Reden nahmen; es gesellten sich mehr und mehr zu ihm, so daß sie schon ein kleines 8. Bandes. 4. Seft.

y n

Häustein ausmachten, als die Sache Widerstand erregte, wie sich wohl erwarten läßt. Die Offiziere siengen an, über das Psalmsingen und Andächteln, wie sie es nannten, scheel zu sehen. Natürlich lenkte der Teufel ihren Jorn gegen John Hubbock, den sie bald als Anführer ben der an Bord des Schisses vorgefallenen Veränderung erkannten, und die Frömmigkeit war ihnen so zuwider, daß sie ihn gar nicht mehr leiden konnten; sie trachteten nach nichts mehr, als ihn aus dem Schisse zu schassen.

Das war nun gerade, was die Sache Gottes bedurfte. Der Mann fam in ein anderes Schiff, aber da fonnte er doch auch nicht stille senn; er verkündigte wieder das Evangelium, und seine Bemühungen gingen an seinen jetigen so wenig als an seinen vorigen Kameraden verloren. Das ift nun eine gar große Ermunterung, wenn wir sehen, wie der HErr die schwache Arbeit eines demüthigen Mannes fegnet, wenn fie nur in Ginfalt des Herzens und farkem Glauben an Gottes Kraft gethan Darum wollen wir nimmer verzagen, wenn wir unsere Schwachheit fühlen, wir wollen nicht klagen: Da ift eine große Arbeit zu thun und ich bin fo tlein! Sondern wir wollen arbeiten in demüthigem Glauben, in der Lege, die der Herr uns anweist; und so wie John Subbod's Arbeit nicht umsonst war, so kann auch wohl die unsrige nicht vergeblich senn; ja sie wird sicherlich zu ihrer Zeit Früchte hervorbringen.

Aber um wieder zu unserer Erzählung zu kommen; die frohe Botschaft der Erlösung, zuerst von einem zemeinen Matrosen gepredigt, verbreitete sich wie ein Laufseuer von Schiss zu Schiss im atlantischen Meere, auf dem Theile der brittischen Seemacht, welche die Kanalstotte hieß. An einem ähnlichen Werke nun wurd auf dem mittelländischen Meere gearbeitet, und zwasseng es da mit einem unglücklichen jungen Manne, Namens Neal, an, der, obgleich von guten Estern wohl erzogen, doch sich des Verbrechens einer Verfälschung schuldig gemacht, dann aber, um der Todesstraft

ju entgeben, das Land meiden und jum Seedienfte greifen mußte, wohn er dann auf der Fregatte Seaborse angenommen worden war. hier war ein einziger Mann, ein Methodist, Korporal der Seesoldaten, der Christum fannte. Er fab den jungen Mann von Jammer und Reue niedergedrückt, fie wurden mit einander bekannt, der eine sprach von seinem furchtbaren Zustande, der andere reichte ihm die Tröftungen des Evangeliums; fie beteten mit einander, und die Befehrung des jungen Berbrechers war die erfreuliche Antwort auf ihre Bitten zu Gott. Go waren denn in diesem Schiffe zwen Seelen von der Liebe jum Evangelium entflammt, mitten unter mehreren Sundert Gotteslästerern. Gie fiengen an, regelmäßig jum Gebet jusammen ju fommen, lasen einmal die Woche die Bibel vor, und sangen ein geistliches Lied. — Da kamen nun mehrere, ihnen guzuboren und über Religion ju sprechen; fie theilten mit, was ihnen gegeben war, und durch Gottes Segen kam es so weit, daß sich auf dieser Fregatte am Ende nicht weniger als 50 Personen regelmäßig zur Andacht versammelten. Die Offiziere fogar nahmen Theil daran, und das ganze Schiff wurde zu einer schwimmenden Kirche. Auch sollte man nicht unbemerkt lassen, daß aus genauer Nachforschung hervorgeht, wie diese Fregatte 3 Jahre hindurch an den furchtbarsten Schlachten Theil nahm, und von allen den frommen Männern, die fich an den jungen Meal und seinen Freund angeschlossen hatten, nicht einer vermundet murde. Aber es blieb nicht ben dem einen Schiffe. Oft werden benm Seedienste Leute aus einem an das andere Schiff abgegeben, so ging es auch hier; das Gute, was auf dem Seaborfe gelernt worden war, erreichte auch andere Schiffe, und eine gange Flotte murde fo gewissermaßen in Feuer gefett von der froben Botschaft der Erlösung. Es sollen nicht weniger als 50 bis 60 Schiffe damals im mittelländischen Meere gewesen fenn, die regelmäßig Gottesdienst am Bord batten.

Ju jener Zeit gab es aber auch Tansende von englischen Seeleuten, welche Kriegsgefangene in Frankreich waren. Viele waren 7, 8, 9 Jahre da gewesen, beraubt alles dessen, was ihnen thener auf Erden war; Gon suchte durch seinen Geist diese Menschen heim, als aller irdische Trost ihnen zu sehlen schien. Einige von ihnen gedachten ihres verlornen Justandes vor dem Herrn, sie demüthigten sich vor Ihm, und Gott regte sie an, das Evangelium, das Er ihnen zur Erquickung gemacht hatte, auch ihren Unglücksgefährten zu predigen. Was sie sagten, war gesprochen auf eine einfältige, schriftzgemäße Weise, wie es ihnen vom Herrn gegeben war, und sein Segen war reichlich auf ihren schwachen Bemühungen.

Da war aber noch ein andered Wirkungsfeld für diese Sache, nämlich der Themse-Strom, welcher so häusig von den kleinen und größern Küstenfahrern besucht wird. Auf diesen Fahrzeugen waren schon hin und wieder von frommen Schissern Gebetsstunden gehalten worden; sie lasen ihrer Mannschaft ein Capitel aus der Bibel vor; diese Sitte sieng an, unter den Küsten-Fahrern häusiger zu werden, und diese Capitains pflegten nun auch zur Andachtzeit eine besondere Flagge wehen zu lassen, da denn auch Matrosen von andern Schissen kamen, und Antheil an ihrem Gottesdienste

nahmen.

So wurde denn des Herrn Werk in dren Abtheilungen, in jeder für sich betrieben; auf der Flotte im atlantischen und im mittelländischen Meere, in der französischen Gefangenschaft und im Themse-Strom, bis der Friede kam, die Flotte heimgerusen wurde, die Gefangenen ihre Frenheit erhielten, und nun mit der Abdankung einer großen Menge Seeleute viele Männer, die sern vom Vaterlande Gott kennen gelernt hatten, unter ihnen gefunden wurden; ja allmählig eine Segenssiille des Evangeliums, die sich kein Mensch hänze träumen lassen, an den Tag kam. Die Jahl der

Andacht - Versammlungen auf Schiffen nahm zu, so zwar, daß das christliche Publikum aufmerksam wurde; man betrachtete diese unverhoffte Umwandlung als ein glückliches Zeichen der Zeit; man berathschlagte sich, wie wohl die Sache benüßt und gepflegt werden konnte; eine öffentliche Versammlung wurde in London gehalten, ben der die Errichtung einer Gesellschaft zur Berbreitung des Christenthums unter den Seeleuten beschlossen wurde. Der angesehene und tapfere Admiral, Lord Gambier, immer bereit, das Gute zu unterftugen, wurde Präsident. Da waren nun die dren Abtheilungen des guten Werkes in einen großen Strom gesammelt, der seitdem segendreich seinen Lauf

fortgesett hat.

Man schritt zu folgenden Maßregeln zur Erreichung des großen Zweckes: Man errichtete schwimmende Kirchen oder Archen, wie man sie nennt, in jedem See-Hafen von Bedeutung. Das sind vor Anker liegende Fahrzeuge, inwendig gerade wie Kirchen zugerichtet, morin regelmäßig Gottesdienst gehalten wird. Das war nothwendig, damit man den Leuten, um die es zu thun war, freundliches Entgegenkommen zeige. Ein Matrose geht nicht gerne in seinem unterscheidenden Anzuge ans Land in die Kirche, wo er seinesgleichen nicht sieht, und wo er gar nichts so findet, wie er's gewohnt ist. Biel lieber geht er in eine Kirche, wo er lauter Gewerbs. Werwandte antrifft, die dieselben Gebräuche, wie er selbst, haben, und den nämlichen Anzug tragen. Da wurde denn auch in diesen Archen der Gottesdienst nicht bloß von einer Kirchenabtheilung gehalten, Geiftliche von allen Confessionen predigten da, und das brachte den Matrosen einen Begriff von christlicher Liebe ben, der sie gar anhänglich an die Anstalt machte, und ihre Herzen zur Aufnahme deffen, was sie hörten, stimmte.

Dann legte man Rosthäuser an. Wenn nämlich die Matrosen von langen Seereisen heimkommen, so wohmen sie gewöhnlich in Wirthshäusern, wo sie keine gute

Gesellschaft finden, ihr Gelb schnell verzehren, und also eben so wenig Vortheil von ihrem Landleben als von der Zeit der Seefahrt ziehen. Go wurden denn Säuser errichtet, wo diese Leute aufgenommen werden; ein frommer Mann bekam die Aufsicht, hielt Morgen - und Abend-Andacht, und forgte für das zeitliche und ewize Wohl feiner Gafte. Ferner fieng man an, eine Zeit-Schrift, das Magazin für Seeleute herauszugeben, da mit Geschmack am Lesen unter ihnen geweckt, die Reuntniß deffen, was zu ihrem Besten gethan wurde, unter ihnen verbreitet, ihnen die Sache anzichend erhalten, und zugleich ein Gegenstand zur täglichen Unterhaltung an die Sand gegeben werde. Auch forgte man für Gottesdienst in den Schiffen, da wo es feine Arche gab. Man vermochte fromme Schiffer, ihre Fahrzeuge, die gerade im Safen lagen, ju diefem Zwecke berguleiben, auf welchen dann zu gewissen Zeiten die Flagge mehte, jum Zeichen, daß bier Gottesdienst gehalten werde; dann famen Matrosen von vielen andern Schiffen, und wohnten demfelben ben. Dazu mählte man auch eine Anzahl Traftätchen aus, die dem Geschmack der Seeleute zusagten. Diese wurden in jeder Arche als eine Lese. Bibliothet niedergelegt, und jeder Matrofe fonnte für die Zeit seines Aufenthaltes im hafen ohne Vergütung dergleichen gelehnt baben.

Diese Maßregeln thaten gesegnete Wirkung; etwas über 3 Jahre hat die Gesellschaft bestanden, und schon gibt es in jedem Hasen von einiger Bedeutung in England eine Arche, wovon etliche wohl tausend Menschen fassen. Auch in fremden Ländern, besonders Amerika, hat die Sache Ausmerksamkeit erregt, und ift nachgeahmt worden; in Calkutta ist so eben eine ähnliche Gesellschaft entstanden, und die Missionarien aller Orten haben ihr Wort gegeben, sich dieses Liebeswerk angelegen sehn zu lassen, und so wie mehr und mehr ausgehen, das Evangelium zu predigen denen, die es noch nicht kennen, hossen wir, daß jeder, der an einen

Geehafen gestellt wird, auch die Seefahrer nicht vergessen, sondern nach Mittel und Aräften sich bemühen wird, auch ihnen den unschätzbaren Vortheil der Erstenntniß Gottes zuzuwenden.

Und nun bemerkt man auch immer mehr die gesegneten Folgen diefer Bemühungen. Früher mar es eine gang wunderbare Sache, einen Seemann in einer Rirche ju feben; das ift jest gar nicht mehr fo felten. fende, welche in frühern Zeiten oft gur Gee waren, bemerken jest eine große Verbesserung in dem Benehmen der Seeleute, ein Zunehmen an guten Sitten, und Verlangen nach dem, was gut ift. Das Magazin für Seeleute ift über alle Erwartung gefucht, die Zahl der Rosthäuser ist vermehrt, Traktätchen werden in Menge gelesen, das Predigen auf Schiffen wird mehr und mehr besucht, und viele Capitains haben fich burch die Willigfeit, mit der fie die Absichten der Gesellschaft befördern, ausgezeichnet. Diese Capitains bekommen von der Befellschaft eine Flagge, die gar gut zu diesem Zwecke gewählt ift. Auf blauem Grunde, gleich dem weiten himmel im Stande ungetrübter Rube, fliegt bas Sinn-Bild des Friedens auf Erden, eine weiße Taube. Das Wort Bethel fieht in der Mitte, und nächst dem Mafte erscheinen zwen in einander geschlossene Sände, zum Zeichen der Vereinigung von hand und herz und allem, das wir zur Verbreitung des Evangeliums bentragen tonnen. Wo nun biefe Capitains in einem Safen einlaufen, ziehen sie diese Flagge Sonntags auf, und die Matrofen versammeln fich am Bord, um dem Gottesdienste benzumohnen. Bisher ift bas nur in englischer Sprache, nämlich auf brittischen und amerikanischen Schiffen geschehen; diese Sitte wird aber mohl, wie wir hoffen, noch in den Sprachen aller Nationen, welche Seefahrt treiben, eingeführt werden. Da wird nun ein Lied aus einem eigens verfertigten Liederbuche gesungen; der Capitain liest vor oder balt nach eigenen Kräften eine einfache Rede, und so werden die Leute

abgehalten, am Lande auszuschweifen; sie hören etwas, das ihnen auf ihren Schiffen nachher zu denken gibt, und werden bessere Seeleute, bessere Menschen, das heißt: Christen.

Es haben auch die Benträge zu dieser Gesellschaft sehr zugenommen; Benspiele von ungehoffter Frengebigsteit haben wir erfahren, Admirale von hohem Ruhme, angesehene Männer aus allen Geschäftszweigen sind eifrige Beförderer dieser Sache geworden, und so hoffen wir denn auch, daß der Eiser für diese so wie für andere Gesellschaften zur Beförderung der Sache Gottes auf Erden zunehmen, und näher und näher die Erfüllung der glorreichen Weissagung kommen wird, daß das Land soll sehn voll Erkenntniß des Herrn, wie mit Wasser des Meeres bedeckt.

#### Missions. Lieb.

Mel. Warum follt ich mich benn grämen ic.

Süß ist's, für ein ew'ges Leben, Das im Blut Christi ruht, Alles hinzugeben; Fremdlinge sind wir hienieden, Droben hat Eine Stadt Uns der HErr beschieden.

Tausend geh'n zu ihren Thoren Selig ein, werden senn Ewig unverloren; Auch die Herrlichkeit der Heiden Kommt und wird eingeführt In die Stadt der Freuden.

Darum rufen sie dem Hüter: Ist die Nacht schier vollbracht? Wo sind unsre Güter? Doch getrost! der ew'gen Gnade Sonnenschein glänzt herein Auf die sinstern Pfade. Unsre Brüder sind gegangen Uebers Meer, weit umber, Haben angefangen; Gute Botschaft ist verkündet, Gottes Macht hat gewacht Feuer angezündet.

Gnade weht an ihren Orten, Manches Herz hart wie Erz Ist schon weich geworden. Denn das Wort von Christi Leiden Kann allein Mark und Bein, Geist und Seele scheiden.

Das muß edle Früchte tragen, Das erneut unfre Frend In den bösen Tagen; Daß man darauf möge warten, Gibt uns Gott ohne Noth Keinen Rosengarten.

Selig, wen von Welt und Sünden Christus reißt, und ihn heißt Seinen Tod verfünden. Denn es ist die beste Gabe, Theuerwerth, ihm bescheert Mit dem Wanderstabe.

Selig, wer im Rampf bestehet, Glauben hält und in's Feld Guten Saamen säet: Nach dem Weinen, nach dem Ringen, Wird er nun friedlich ruh'n Und viel Garben bringen.

Fesu, süßes Licht der Seele, Tritt herzu, salbe Du Uns mit Freudenöle. Was Du Dir an uns ersehen, Was Du willst, und besiehlst, Müße Dir geschehen.

# Inhalt des vierten Heftes 1823.

# Vorder=Indien.

|      | •                                          |     |                |       |        |         | E    |
|------|--------------------------------------------|-----|----------------|-------|--------|---------|------|
|      | Einige Motizen übe                         | -   |                |       |        |         |      |
| II.  | Uebersicht fämmtlich<br>Stationen in Unter | er  | evang<br>Usien | elisi | cher A | Rission | 18-  |
| III. | Auszug aus dem Jo                          |     |                |       |        | chlid   | ) CI |
|      | Missions-Gesellschaft                      | , 1 | vom D          | lan   | 1822   |         | ••   |
|      | a) Calkutta                                | -   |                |       |        |         |      |
|      | b) Kidderpore                              |     | <b>40) 40)</b> |       |        |         | ••   |
|      | c) Burdwan                                 |     |                |       | •      |         | ••   |
|      | d) Benares                                 |     |                | ••    | ••     | -       | ••   |
|      | 2 000                                      |     | 4.             |       |        | ••      | ••   |
|      | f) Agra                                    | -   |                |       |        |         |      |
|      | g) Madras                                  | ~-  |                |       |        |         | ••   |
|      | h) Tranquebar                              | •   | ÷.             |       |        | ~-      |      |
|      | i) Travancore                              |     |                | ••    |        |         | ••   |
|      | k) Bomban                                  | - 4 |                | ••    | -      | ••      |      |
| IV.  | Auszug aus dem Je                          | abr | es.Ber         | icht  | der S  | Bondt   | let. |
|      | Missions - Geseuscha                       | ft  | <b>*</b>       |       |        | **      | ••   |
|      | a) China                                   |     |                |       | -      | en =0   | ••   |
|      | b) Calkutta                                |     |                |       |        |         | ••   |
|      | c) Chinsurah                               |     |                |       |        |         |      |

|                                                   | Seite. |
|---------------------------------------------------|--------|
| V. Nachrichten von einzelnen Miffions - Stationen | 644    |
| 1.) Mission im birmanischen Reich, aus            |        |
| der Halbinsel jenseit des Ganges                  | 644    |
| 2.) Chittagong und Cor's Bazar                    | 664    |
| 3.) Chinsurah                                     | 670    |
| 4.) Mongyr                                        | 671    |
| 5.) Digah                                         | 673    |
| 6.) Süd - Travancore                              | 676    |
| 7.) Die Tinnewelly-Mission                        | 679    |
| 8.) Madras                                        | 688    |
| 9.) Bellary                                       | 690    |
| 10.) Quilon, in Süd-Travancore                    | 691    |
| 11.) Bomban                                       | 692    |
| 12.) Surat                                        | 695    |
| miszellen.                                        |        |
| Die Kirche Christi auf den großen Wassern         | 696    |
| Missions - Lied                                   | 704    |

Nebst einer kleinen Sammlung orientalischer Schrift - Proben.

### 1.) Perfonenregifter.

(Die romifden Biffern bedeuten das heft, die arabifden die Seitenzahl.)

Baatje, F. L. 53. Backer, 3. I. 14. Badma II. 306. 317. Bailen, B. IV. 595. Bater, S. IV. 595. Baptifle, J. IV. 595. Bampton, 33. IV. 582. Barfer, G. I. 19. Barter, 8 II. 257. Bardwell IV. 694. Bär I. 158 Barenbrut IV. 600. Becf L 11. 42. Weckauer I. 158. Beinbrech I. 16. . Bennin , 3. I. 26. Beng , 5. II. 174. Bevan , Th. L. 147. Bhowudgur IV. 581. Binth II. 172. 178. Bonas, G. I. 14. Börlin, D. II. 170. Bormeister, F. I. 158. Bowlen, 23. IV. 585. 613. 618. Brindabnu IV. 552. 671. Broadbent I. 40. Broofes, T. I. 36. Brownsen, 3. I. 25. 73. Buchanan, 23. II. 174. Buchanan, Dr. IV. 551. 554.

Cachtu II. 247.

Cammerer, A. IV. 599.

Campbell I. 7. 117.

Canhan, J. I. 36.

Caren, E. IV. 568. 572.

Caren, W. II. 405.413.IV.574.580.

Caren, J. IV. 589.

Caruthers II. 170. 288.

Chamberlain IV. 582.

Chambus IV. 593.

Chief, G. I. 36.
Clemens I. 16.
Close, F. IV. 601.
Collie IV. 558.
Collman, J. IV. 563.
Collman, Frau, IV. 668.
Connor II. 232.
Coof, E. der jüngere.
Coof, E. der ältere.
Corrie IV. 603. 606.
Cowan, Dr I. 112.
Crof, W. IV. 585. 571.
Crowley, J. IV. 589. 617.

Damiani II. 226.
David, V. I. 28.
David I. 28.
David (Judien) IV. 599.
Davidssohn II. 251. 256. 258.
Davies IV. 635. 692.
Dawion IV. 601.
D'Erus, D. IV. 602.
Dehm II. 173. 185.
Deininger I. 158. II. 168.
Devasagavam IV. 599.
Diction II. 171. 286.
Dietrich, H. II. 170.
Dittrich, N. II. 174.
Douglas IV. 574.
Doutin, R. I. 8.
Duncan IV. 585.
Du Toit I. 106.
Pürr, J. IV. 579. 609. 610.

Edwards I. 34.

Effendi, Mah. II. 216. 225.

Eliot, W. I. 38.

Evans I. 15.48.

Farquhar I. 34. 148.
Faure I. 42.
Fenn IV. 595.
Fernandez IV. 582.
Fisk II. 169. 264. 271.
Fischer IV. 587.
Fiwie IV. 590. 695.
Fletscher IV. 592.
Flemming IV. 558.
Forbes IV. 594.
Fountain IV. 574.
Fraser II. 174.
Frisch I. 16. 55.
Futif III. 411.

Baita L. 25. Galligin II. 178. Gallowan II. 176. Gerber I. 158. Gleen II. 171. 236. Gogerly IV. 570. Gordon, Capt. II. 187. Gordon, 3. IV. 601. Goffaul, 3. N. IV. 612. Gran II. 174. Greaves, 21. IV. 591. Greenwood IV. 585. 613. Griffiths I. 36. 148. Grifen , 3. IV. 568. Dalbeck L. 16. 53. 56. Hamilton, R I. 29. 45. Sands IV. 593, 690. Hall IV. 591. Hare IV. 587. Barle IV. 570. Haftie [ 151. Haubron IV. 599. Helm I. 26. Sendrick I. 29. Hogdson I. 13. Hofmann I. 20. Sohenacker II. 174. Hoole IV. 594. Borner IV. 592. Hornig I. 20. Howell IV. 593. Humphrens IV. 558. Huttmann IV. 558. Sact II. 176. 287. Sacob II. 248. Jeffrens I. 36. 157. Jetter IV. 579. 605. 611. Joachim IV. 585. Johannes IV. 563. Johnson, B. IV. 595. Jones I. 36. 147. 30feph IV. 595. Jowett II. 168, 196, 200. Joubert I. 17. Irion L 158. Judion IV. 561. 644. Jugunnath III. 404. Jufing IV. 558. Raffalah L. 31. 124. Katianader IV. 598. Kategerry II. 170. 300. Kan L. 30. 40. 104. Reith IV. 570. 641. Rennen IV. 592.

Rer : Porter II. 183. Kicherer I. 105. Ki, King IV. 557. Kindlinger IV. 601. Kitchingman L. 18. 83. Anecht L. 158. Anapp, Dr. IV. 555. Koba II. 254. Kohlhof IV. 598. Komenkoe II. 189. Aramer 🛴 <u>44.</u> Krischna III. 407. IV. 582. Krischnu · prusad III. 411. Kruisman I. 28. Kurakel IV. 595. Rurim IV. 581. Awang, T. IV. 557. La Croix, J. IV. 578. Laidler IV. 594. Lang II. 174. Lawion IV. 568. Lea Elisabeth I. 51. Le Brun I. 35. Leitner I. 14. Leewes II. 165. Lemmert L. 20. Leonhard IV. 565. Leuge II. 245. Linfs I. 31. 79. Liqueling I. 135. 2008 II. 173. 185. Loveleff IV. 600. Lowndes II. 169. Lynd IV. 601. 688. Enone IV. 589. Mahumu Pelu I. 125. Maisch II. 332. Makkabah I. 139. M'Alpine II. 174. Makntosch IV. 586. M'Pherson II. 171. Marquard L. 34. Markfeld I. 16. 61. Marschmann, 3. Dr. IV. 574. Martyn II. 184. Matthe I. 30. 46. Mault, E. IV. 597. 676. Mault, Fran IV. 677. Man. Allen IV. 597. Mead IV. 597. 678. Melwill I. 44. 105. Messer I. 17. mefih, F. IV. 537. Messil, on. IV. 587. Messib, Anund IV. 588.

Messih, Abdul IV. 589. 603. 617. Megger I. 158. Menahis II. 253. Milne, Doft. IV. 558. Milton IV. 560. Miffer, S. IV. 582. 571. Mitidiea II. 171. 286. Moffat I. 26. 43. Morris IV. 612. Morriffon, Doft. IV. 557. 635. Moung . Mau IV. 645. 650. Moung : Roo IV. 646. Moung . Schwag . Do IV. 648. Mowatt IV. 594. Muelwan I. 135. Mundy IV. 576. Munamits I. 127. 137. Müller, D. I. 158.

Nanavaragason IV. 598. Naudi II. 168. Newall IV. 691. Newell IV. 693. Nichols, J. IV. 591. Nicholson, F. IV. 600. Norton IV. 596. 629. Nrivuta IV. 586.

Daimap L. 93. Bafast I. 145. Paolo II. 250. Parfer IV. 569. Parfon, 2. II. 169. 229. 239. 264. Paterson, M. II. 176. Pearce IV. 568. Pearson IV. 576. 670. Pelangi I. 137. Pennen IV. 568. Perowne IV. 579. Peter, 3. IV. 568. Philipp, Dott. I. 12. 42. Pittumbursing III. 410. Peowden, T. IV. 564. Devivden, R. IV. 565. Doggs IV. 582. Prantriidina IV. 602. Pretorius I. 29. Price IV. 562. 662. Orocopius II. 229. 245. Madama I. 149, 156.

Rahmn II. 173.

Ram, mohun III. 404.

Rammosun IV. 574.

Ramprujad IV. 565.

Rataffe I. 156. Ran IV. 570. Reichard II. 332. Reeme IV. 593. Rhenius IV. 598. 679. Risdale IV. 600. Rosen IV. 598. Roff, Doft. II. 170. Rottler IV. 599. Rowe IV. 673. Rughu III. 411. Rupbas IV. 673. Ryadaß IV. 593. Saadiah II. 246. 256. Saba I. 29. Salt II. 194. Samari II. 259. Sandappen IV. 600. Sandys IV. 569. Sang, Rosien, IV. 557. Sargon IV. 596. Gaf I. 29. 44. Schafter II. 332. Schaw, 23. I. 21. 69. Schaw, 3. I. 76. 81. Edjemel, I. 158. Edia II. 173. 185. Schmelen I. 32. 47. Schmitt I. 20. 63. Schmitt, Frau, I. 66. Schmidt, J. J. II, 307. Schmidt, D. IV. 569. Emith, 3. IV. 597. 691. Smitt, 3. IV. 598. 679. Schrenvogel IV. 599. Schunfen IV. 612. Sebucram III. 435. Secot II. 248. Gelby II. 171. Semisate I. 156. Siccard II. 201. Elfana I. 74. Sitteran IV. 586.
Codnom II. 301. 315. 320 Speransky II. 186. Sperichneider IV. 598. Spinner IV. 590. Squance IV. 599. Stallybrag II. 186. 188. 323. Stein I. 16. Stockbale IV. 661. Etoll I. 14. Streenywassel IV. 595.

Sutton IV. 581.

Ewan II. 186. 321. 326

Lanfor IV. 593. 691.
Tauil. Hanna II. 199.
Telfair I. 35.
Temple II. 274.
Thom, Pred. I. 8. 25.
Thomas IV. 565.
Thomfon, W. I. 26.
Thomfon, W. IV. 558.
Thomfon, E. IV. 558.
Threlfau I. 23.
Townlen IV. 576. 643.
Traveller IV. 600.
Trawen IV. 570.
Though II. 167.

Van der Kemp. I. 144.

Wonf I. 158. Wof I. 15.

Wards III. 342. Ward, W. IV. 574. Waterboer I. 26. 43. Wilson II. 168. Winfler I. 158. Wisuwasonaden IV. 598. Wolff II. 167. 208. 244. Wright I. 12.

Deates IV. 568. Duille II. 186.

Zaremba II. 174. Zwick II. 301.

## 2.) Ortsregifter.

Ubnssignien II. 189.
Ubutig II. 207.
Ugimeer IV. 589.
Ugra IV. 588. 617.
Ufim II. 207.
Uftiar II. 295. 297.
Ulepvo II. 257.
Ulepvo II. 196. 209. 259.
Ulahabad IV. 586.
Ulepie IV. 596.
Ulluschto II. 299
Untiodia II. 260.
Usam IV. 582.
Usuan II. 206.
Ustrachan II. 171. 280.
Uthen II. 167.

Bangalore IV. 594.

Barrafpore IV. 587.

Barrafpore IV. 574.

Barripore IV. 565.

Basel, Jahresbericht III. 453.

Belgaum IV. 593.

Bellary IV. 593. 690.

Benares IV. 612.

Bethanien I. 32. 47.

Bethelsborf I. 18.

Bethlehem II. 240.

Bomban IV. 590. 635. 692.

Burdwan IV. 579. 608.

Buro I. 158.

Caffernsand I. 24. Sairo II. 197. 216. Saifutra IV. 566. 606. 641. Saledon I. 17. Campbell I. 29. 44.
Cananore IV. 595. 630.
Cappadt I. 10.
Campore IV. 586.
Celeved I. 158.
China IV. 557. 638.
Chinfura IV. 576. 642. 670.
Chittagong IV. 561. 664.
Chumie I. 26.
Chumar IV. 585. 613.
Clan William I. 34.
Cochin IV. 596.
Corfu II. 166.
Cothm IV. 595.
Cutwa IV. 580.
Cppern II. 261.

Dacca IV. 565. Delhi IV. 588. Digab IV. 673. Dinagepoor IV. 582. Dum . Dum IV. 574.

Enon I. 20. 62. Egypten II. 196. Esne II. 205.

Sammap I. 31. 94.
Saza II. 225.
Sladgow I. 25.
Sirge II. 207.
Snadenthal I. 16. 52. ]
Sracehill I. 26.
Sraf. Reinet I. 110.
Sriechenland II. 274.
Sriquastadt I. 36. 43. 113.

Großenagualand I. 40.46.81.99.
Grönefloof I. 14.

Dardkastel I. 28. Hephsibah I. 26.

Jaffa II. 226. Zerusatem II. 229. 244. Iohanna Inset I. 38. Iordan II. 238.

Rarak II. 176. 277. 287.
Khamiesberg I. 76.
Kiachta II. 189.
Kidderpore IV. 607.
Klein . Usien II. 262.
Klein . Namaqualand I. 39.
Konah I. 28.
Kodlof II. 293.
Kowabi IV. 588.
Krimm II. 170. 284.292.
Kurribichani I. 133.

Lattachia II. 261. Lele: Fountain I. 33. Lufnow IV. 587. Luror II. 205.

Madagasfar I. 36. 140. Madras IV. 600. 620. 688. Malacca IV. 558. 639. Maida IV. 581. Malta II. 166. 168. Marliade IV. 682. Maschow I. 128. Mauritius I. 35. Meribowen I. 126. Mcrut IV. 587. Midnapore IV. 602. Minie II. 201. Mobati I. 31. Monghur IV. 582. 671. Moorschedahad IV. 581. Mudelur IV. 684.

Ragracoil IV. 597. 676. Marran II. 158. Megade II. 207. Megapatam IV. 599. Meu · Lattatu I. 29. 45. 117. Moakolly IV. 564.

Drenburg II. 174.

Baarl I. 15. 48. Pafaltsborf I. 17. Palancottab IV. 598. Palaestina II. 229. Paliacatte I. 158. IV. 601. Pella I. 48. Pergamos II. 266. Perfien II. 180. Philadelphia II. 269. Quiton IV. 597. 691. Rangoon IV. 561. Rama I. 29. Rede . Fountain I. 34. Saherguni IV. 565. Salem I. 21. 69. Sardis II. 268. Sarepta II. 185. 301. Selingingt II. 185. 321. Gerampore IV. 574. Sibirien II. 185. 321. Sincapore IV. 560. Stcout II. 202. Smyrna II. 169. 264. 271. Steinkopf I. 33. Stellenbosch I. 14. **Eurat IV. 590. 695.** Sprien II. 229. Tananarive I. 141. Tanatave I. 151. Lanjore IV. 598. Tellitschern IV. 595. 630. Thebae II. 203. Theopolis I. 19. Thnatira II. 267. Tinnevelly IV. 598. 679. Tranquebar IV. 599. Tritschinopoly IV. 598. Tsaugamman I. 91. Tschamgan I. 109. Tulback I. 15. 105. Tumbock IV. 602. Ufa II. 174. Vizagapatam IV. 601. 215 öpern IV. 599. Bante II. 169. Boar I. 17. Buur . Peace I. 111.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

der

brittischen und anderer

Bibelgesellschaften.

Jahrgang 1823.

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Baset und gedruckt in der Schweighauserschen Buchdruckerei.

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und den Berichten

der

brittischen und anderer Bibel-Gesellschaften.

#### Sprien.

Der heftige Bürgerfrieg, der zwischen den zwei turfischen Paschas von Damaskus und St. Jean d'Acre ausgebrochen ift, und die untern Gegenden von Sprien und Valäftina in diefen für die ottomanische Pforte fo entscheidungsvollen Tagen verwüstet, hat mehrere Berbreiter des seligmachenden Evangeliums Jesu Christi gene thigt, das Wort vom ewigen Frieden, den die Baterliebe Gottes der Welt anbietet, in andern Gegenden zu verbreiten. Babrend Benj. Barter, Agent der brittischen Bibelgefellschaft im Orient, fich auf einige Zeit zu Aleppo in Sprien niederließ, um unter den verschiedenen, tief verfuntenen Christengemeinden jener weiten Landerstrecken bleibent e Anstalten zur Ausbreitung des überall mangelnden Wortes Gottes 'daselbft vorzubereiten, und mabrend die Grfellschaft gur Befehrung der Juden mit der Ginrichtung einer viel umfassenden driftlichen Bildungsanftalt in tiefer hauptstadt Syriens fich beschäftigte, murbe fic mit eis ner schweren Züchtigung beimgesucht, welche wenigstens für jest alle jene beilfamen Anstalten zu vereiteln scheint. Unfere Lefer werden aus dem herzen und Feder des wirdigen herrn B. Barker eine umftändliche Schilberung

des färchterlichen Erdbebens gerne vernehmen, das am 13. August Aleppo verwüstete, und das uns im Allgemeinen bereits aus den öffentlichen Blättern befannt ist.

Garten des Ibrahim Aga bei den Ruinen von Aleppo den I. August 1822.

Mit einem schweren Herzen ergreife ich die Feder, um mit zitternder Hand das furchtbarke Ereignif zu schildern, das mich je im Leben getroffen hat. Freilich werde ich in meinem Gemüthe die blutenden Bunden aufs neue aufreißen, wenn ich in meinem Andenken das Jammergeschrei zurück rufe, das in jener angsvollen Nacht Väter um ihre Kinder, Kinder um ihre Bäter, Männer um ihre Gattinnen, und Gattinnen um ihre Männer erhoden haben, wie sie naft von einer Stelle zur andern eilten, und den Allmächtigen um Schup ansiehten, oder wie sie unter zusammenstürzenden Ruinen den letzten Versuch wagten, mit schwacher hand sich und ihre Kinder aus dem einbrechenden Verderben zu erretten.

In der Nacht des 13ten Augusts um balb 10 mbr wurde Aleppo, die britte Stadt des ottomannischen 3dches, die gang von Stein gebaut mar, innerbalb meniger Angenblice in einen Schutthaufen vermandelt. 36 lag gerade in diesem furchtbaren Augenblick im Saufe meines Freundes, des herrn Masent, der jum Preife Gottes mit feiner gangen Familie gerettet ift , auf einer Terraffe im tiefen Schlafe. Gine halbe Stunde vor dem mächtigen Stoffe, ber alles in Bewegung feste, mard ein leichterer verspürt, worauf ich die Borficht batte, mein Bett von einer Seite einer hoben Mauer, an ber es fand, wegzubringen. Aber bald murbe ich von dem Umfturg diefer boben Mauer, an der früber mein Bett geftanden hatte , vom Schlaf aufgeschreckt. 3ch sprang vom Bette auf, und ohne mich anzufleiden, floh ich ins haus binab, bas in diesem Augenblick von allen Seiten gusammenftürzte.

Nun blieb nichts übrig, als auf der hintertreppe unter zusammenstürzenden häusern, die gesahrvolle Flucht durch die Straßen zu ergreifen.

Die flocksinstere Nacht und die Staubwolken, welche die Luft erfüllten, hinderten mich, die Steine, welche auf die Hintertreppe gefallen waren, zu sehen, und so stürzte ich auf einen todten Leichnam in den Hof hinab. Es ist mir unmöglich die Gefühle zu beschreiben, die mich in diesem Augenblicke durchbohrten. Ich war halbtodt von Angst und Schrecken. Der todte Leichnam war, wie ich nachber erfuhr, ein treuer Diener, der einen Augenblick zuvor auf derselben Treppe von einem Stein eines benachbarten Hauses zu Tod geschmetteet worden war.

Ich verließ diese traurige Stelle, und lief wie einer der seiner Sinne beraubt ist, unter zusammenfallenden Mauern dem Stadtthore zu, das in einiger Entsernung von dem Hause meines Freundes lag. Es war ein herzzerschneidender Anblick, in den engen Straßen, durch die ich rannte, hie und da beim Schein einer brennenden Lampe unter den zusammenstürzenden Wänden, Männer und Weiber zu seben, die an die Hauspfosten sich anklammerten, indeß sie auf ihren zitternden Armen ihre Kinder hielten; und unter den Jammertönen halbbegrabener Menschen über den zerstümmelten Leichnamen den Weg zu suchen. Christen und Juden und Türken, ein Jeder siehte in seiner Sprache um die Varmherzigkeit des Gottes, der ihm vielleicht einen Augenblick zuvor unbekannt gewesen war.

Nach großer Anstrengung erreichte ich endlich ganz erschöpft das Stadtthor, indeß die Erdstöße noch immer fortdauerten. Erkältet, zerschlagen und am ganzen Körper verwundet, siel ich unter einem zusammengelaufenen Bolkshausen auf meine Knie, um dem Herrn für meine Errettung aus dem Rachen des Todes zu danken. Aber jest war das Stadtthor verschlossen, und keiner wagte es sich demselben zu nahen, weil er jeden Augenblick den

- could

Insammensturz des Bogens fürchten mußte. Ich empfahl meine Seele Gott und eilte zu demselben hin. Ich wurde der durch Betasten in der Finsterniß gewahr, daß zwar der Riegel offen war, aber die eisernen Sperrstangen durch das Erdbeben sich gesperrt hatten, und meine alschöpfte Kraft nicht zureichte, sie wegzubringen. Ich lief nach der Thorwache, aber sie war nicht mehr.

Nun flebte ich abermals auf meinen Anieen zu dem Gott, der allein mich und die Unglücklichen, die vor dem Thore bebend ftanden, retten konnte. Mich belebte ein neuer Muth, und ich sprach einigen Türken, die betend auf ihr Ende warteten, zu, mir zu helsen. Mit großen Steinen sprengten wir die Stangen, und alles, was laufen konnte, eilte zum Thor hinaus. Aber kaum waren wir draußen, so ward durch einen heftigen Erdstoß das Thor zusammengestürzt, und einige Juden durch seinen Fall zerschmettert.

Aber kaum war die erfte Empfindung der Freude über unsere Rettung vorüber, so erhob fich unter den armen Flüchtlingen, beim Gedanken an die Geliebren, welche sie unter den zusammenstürzenden Trummern gurückgelassen hatten, ein folches Jammergeschrei, daß das verhärtetste Gemüth vor Schmerz niedergeworfen werden mußte. 3ch froch schwer an ben Füßen vermundet, fo gut ich vermochte, auf die Seite, und fiel obnmächtig nieder. Ginige mitleidige Menschen, die mich in meiner jammerlichen Lage faben , deckten mich mit einem Kleide gu, und brachten mir Baffer. Raum war ich wieder gum Bewußtsein gefommen, so befiel mich ein Schmerz, den ich nicht zu beschreiben vermag. Der Gedanke, wie es wohl meinem Bruder und feiner Familie ju Antiochia, (brittischer Generalconful dafelbft) und meinen Freunden in der Stadt unter diefer furchtbaren Beimfuchung ergangen senn möge, und der zerschneidende Jammerton der Unglücklichen, die ihre Geliebten gerschlagen und tod aus den Trümmern herbeischleppten, fo wie das Winfeln

der Berwundeten, die um mich her lagen, zerriß meine Seele aufs heftigste, und ich brachte die Nacht in einem Angstgebethe zu.

Am andern Morgen brachten mich einige mitleidige Menschen nach einem nahen Garten, um mich im Schatten der Bäume niederzulegen. Ich war nicht lange dier, so brachte mir der französische Dragoman die erquickende Nachricht, daß alle europäische Christen gerettet, aber viele derselben, so wie ich verwundet senen. Unter den europäischen Juden war auch der östreichische Consul und mit ihm viele Tausende der eingebornen Ehristen, Juden und Türken unter den Trümmern der Stadt begraben worden. Zu meiner Beruhigung höre ich, daß mein Bruder mit seiner Familie zu Antiochia gerettet ist, obgleich diese ganze Stadt, so wie Latafia, Gisser, Schogre, Idleb, Mondun, Killis, Scanderoon, und alle übrige Städte und Dörfer im Paschalik Aleppo ein Schuttbausen geworden sind.

Aus dem Innern haben wir bis jest noch keine Nachrichten. Was sich von hiesigen Sinwohnern gerettet hat, liegt in den Gärten umber. Ich kann das menschenfreundliche Betragen des französischen Sonsuls, Herrn Lessens, nicht genug bewundern. Sin Bater könnte in diesem großen Jammer seinen unglücklichen Kindern nicht mehr thun, als dieser edle Mann mir, seinen europäischen Landsleuten und Allen erzeigte, die zu seiner Hülfe Zustucht nahmen. Am folgenden Tag kam auch mein Freund Masenk lebendig zu uns, in dessen Familie ich, obgleich aller Habseligkeiten beraubt, wieder zu leben beginne. —
Gott ließ es mir gelingen, einige meiner Papiere vom Untergange zu retten.

Schreiben von einem katholischen Landmann.

Schon lange war es mein sehnlichster Wunsch, die b. Schriften lesen ju fonnen, um fo mehr noch, da fo mancher unferer Beiflichen oft auf ber Kangel gegen bas Bibellesen bonnert, mas ich mir aber nicht als Gunte glauben fann, da fie ja göttliche Schrift, ja das Bud aller Bucher beifit. Um fo minder fann ich es mir für Gunde anrechnen, da immer nnr diejenigen, welche gegen alles Gute bas Wort führen, auch gegen bas Bibel lesen losziehen. Warum ich mir aber so lange feine Bibel anschaffe, ift einzig ber Grund, daß ich zu wenig Bermögen besite, und erft fürglich vernommen habe, bag wenn man fich an Euch wende, jeder Unbemittelte ein foldes Buch frei erhalte, indem fich die Bibelanstalt in Bafel eben jur Berbreitung des Wortes Gottes in aller Belt, alfo jum eigentlichen Aposteldienfte gebildet babe. 3d bitte Euch demnach, mir es nicht abzuschlagen, eine folche Bibel zum Hausgebrauch zu übersenden, indem is Euch versichern fann, daß ihr damit nicht einem Comirmer, fondern einem mabren Christen bas Wort Gones übergeben werdet.

# Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechfel und den Berichten

der

brittischen und anderer Bibel. Gesellschaften-

### Bürtemberg.

Mus dem neuesten Jahresbericht der privilegirten Bibelanstalt in Stuttgart vom Jahr 1822.

Mit der lebhaftesten Freude, mit einer Freude, die um so größer ift, je weniger unfere Bibelanstalt von ber neueften Beit ihrer Wirtfamfeit Großes erwarten gu burfen schien, durfen wir es aussprechen : auch unsere Bemühungen hat der Berr gesegnet. In dem Beitraume vom 14. Sept. des vorigen, bis auf den gleichen Tag des gegenwärtigen Jahres hatte unsere Kaffe eine Einnahme von mehr als 25,000 fl. Arm an vorräthigem Gelbe, mit nicht mehr als 282 fl. aber fest im Bertrauen auf den, der bisber fo berrlich geholfen batte, begonnen wir nach dem letten Rechnungsabschlusse unfere Wirksamfeit aufs neue. Unser Bertrauen bat uns nicht getäuscht: wir fonnten die Schulden, die auf unferer Anstalt lasten, um 4,802 fl. vermindern, wir konnten außerdem 17—18,000 fl. für unsere 3wecke verwenden, und in unserer Rasse einen Vorrath von 2,655 fl. zurücklaffen.

Der Gnade unseres allerverehrten Königs, dessen großmüthige Freigebigkeit schon mehrmals durch bedeutende Geschenke unserer Anstalt zu Hülfe kam, hatten wir auch in diesem Jahre die freie Bennpung eines herrschaftlichen Ge-



ber edeln Abficht verbunden haben, dazu mitzuwirken, daß das Wort Christi reichlich unter den Armen unfers Baterlandes wohne. Auf eine mürdige Weise murde das Bedächtnif eines Entschlafenen von einer Gefellschaft feiner Freunde dadurch gefeiert, daß fie unter fich eine Sammlung für unfere Raffe veranstalteten. Endlich fonnen wir es nicht unbemerkt laffen, daß felbst einige Anaben von ihren Weihnachtsgeschenfen ein Schärftein gur Förderung der Bibelfache, mit findlich frommem Sinn, wie wir hoffen, darbrachten. Sind diese Gaben, für deren jede, für die geringfte wie für die gröfte, ber Segen deffen , der ins Berborgene fieht, die reichfte Betobnung fenn möge, schon an fich als Sulfsmittel einer guten Sache in bobem Grade erfreulich; fo gewinnen fie einen noch weit bobern Werth in unfern Mugen durch ben Gedanten, daß ein driftlicher Ginn, ein Ginn, bem es um die Berberrlichung Gottes und Jefu, und um das Seelenheil der Miterlösten ju thun ift, fie bargereicht habe. Wenn die innigfte Werthschäpung des Wortes, das eine Kraft Gottes ift, felig ju machen alle, die daran glauben, wenn die innigste Liebe ju diesem Borte, aus eigener Empfindung feiner Gottesfraft geflossen, alle diejenigen beseelt, die jum Laue des großen Werfes der Bibelverbreitung etwas beitragen: dann wird das Reich Gottes immer berrlicher femmen, und die gnadenvolle Gegenwart des HErrn fich immer anbetungswürdiger unter uns offenbaren.

Die mit uns verbundenen hülfsvereine fahren im Allgemeinen fort, mit rühmlichem Eifer für die Zwecke unserer Anstalt zu wirken; und zu den schon früher gebildeten sind im Lause dieses Jahres zwei neue hinzuges kommen. Mehrere dieser Vereine haben uns ihr brüdertiches Wohlwollen aufs neue auf eine ausgezeichnete Weise, die uns zum innigsten Dank gegen sie verpflichtet, an den Tag gelegt. Von allen, auch von denen, die bis iezt so manche entgegenstehenden Hindernise eines kräfti-

- A Stooule

geren Mitwirkens für unsere Rube nicht zu überwinden vermochten, von allen dürfen wir die frobe Soffnung faffen : Sie werden uns ihre Sulfe nicht entziehen, fie werden mit Beharrlichkeit gegen die Schwierigkeiten fämpfen, die noch nicht überwunden find; fie werten mit raftlofem Gifer dabin arbeiten, daß das große Wert, dem fie fich mit und gewiedmet haben, mit dem glücklich. ften Erfolge gefront werde, und in Burtemberg fein Armer mebr ju finden fen, der bes edelften Schapes, durch welchen es möglich ift, reich in Gott und in Jesu zu werden, nemlich der beiligen Schrift, entbebren mufte. Unter den Borgugen unfere theuren, in fo mancher Sinficht von Gott gesegneten Naterlandes ift mit Recht immer zuerft ber Borzug genannt worden, baf es fich durch innigere Liebe ju dem Worte der Wahrheit und Des Lebens, das in der Bibel enthalten ift, auszeichne. Wer möchte es bezweifeln, daß diefer Borgug fein Schirm und sein Schild war in den Zeiten der drobendften Gefahren und der bängsten Besorgnisse? Diesen Schild wird fich Wurtemberg nicht entreißen laffen : und wer es immer mit dem Baterlande gut und redlich meint, wird gur Berbreitung der Bibel unter allen Bewohnern befielben gerne das Seinige beitragen. Daß bie Bibel über. all, wo sich ihr die Herzen aufschließen, wo sie den Bergen nabe gebracht wird, reichen Gegen ftifte, das fie auch in tief gefuntenen Gemuthern ben glimmenden Funten des Göttlichen jum neuen Leben anfache; bavon geben uns die Spuren eines beffern Sinnes unter den Sträflingen zu Rochendorf ein erfreuliches Zeugnis. Mas uns von dort gemeldet wird, läßt uns boffen, daß das Evangelium des Friedens auch an andern Orten feine Gottesfraft an den Unglücklichen bewähren merbe, welche die gerechte Strafe für ihre Bergebungen leiden.

Vieles ist zu dem Zwecke, daß das Wort des HErrn binsort niegends in Würtemberg vermist werde, durch die Wirksamseit unserer Anstalt schon geschehen: 5522 Bibeln, 2620 neue Testamente, und darunter 1482 Bibeln, 556 neue Testamente entweder unentgeldlich oder
unter dem Preise, sind auch im neuesten Jahre wieder
von unsern Vorräthen dem Vaterlande überlassen worden; und im Ganzen sind es nicht weniger als 40,961
Vibeln und 23.033 neue Testamente, die durch die biesige Vibelanstalt seit ihrer Stiftung unter unsere Mitbürger gesommen sind. Aber noch immer sieht unserer
Thätigseit, auch nur innerhalb Würtembergs Grenzen
ein großes Feld offen. Viele Bedürfnisse sind noch nicht
befriedigt, viele Vittende müssen noch immer zur Geduld
verwiesen werden, und noch oft gebietet uns die Rücksicht auf unsere beschränkten Mittel die Hand, die so
gerne helsen möchte zurückzuziehen.

### Labrador.

Mus einem Schreiben bes Miffionars Kohlmeister.

Main ben 1. August 1822.

Ach habe Ihnen vor voriges Jahr gemeldet, daß mehrere unserer Eskimos freiwillig 30 Gallonen Dels als ein Zeichen ihrer Dankbarkeit für die köstlichen Geschenke an Vibeln und neuen Testamenten mir überbracht haben, welche sie von der Brittischen Vibelgescalschaft empsiengen. Die gegenwärtige Jahreszeit ist für unsere Leute sehr ungünstig. Da sie keine zureichenden Vorzäthe an Lebenswitteln für den kommenden Winter einbringen konnten, so sind die Meisten derselben in einem sehr dürftigen Zustande, ja manche haben gar nichts zu leben. Aber es ist ein erfreulicher Zug in dem Sharakter unserer beschrten Essimos, daß diesenige unter ihnen, welchen es gelungen ist, einen kleinen Vorrath einzubringen, mit ihren armen Brüdern theilen, so lange sie noch etwas übrig haben. Ungeachtet ihrer

großen Dürftigfeit find bennoch Mehrere von ihnen gang auf eigenen Untrieb getommen, und haben aus ihrer Sparfamen Rothdurft wieder einen fleinen Beitrag für die Beförderung der Bibelfache dargeboten; aber da wir ihre große Armuth fannten, fo hielten mir es gegen. wärtig für unfere Pflicht, ihre Gaben gurückzuweisen, indem wir ihnen versprachen, daß wir, falls fie im näch. fen Jahr gludlicher im Ginbringen ihrer Lebensmittel fenn follten, febr gerne ibre fleinen Beitrage wieder in Empfang nehmen, und den gütigen Freunden gufenben würden, welche fo liebevoll für ihre unfterbliche Seele gesorgt, und ihnen den fostbaren Schap des Wortes Gottes ohne Geld und umfonst jugefendet batten. Es fostet uns in der That nicht wenig Dlübe, fie gu überreden, daß fie dieses Jahr teine Gaben senden sollen, und wir bemerten, daß Mehrere von ihnen mit febr betrübtem Gefichte von uns weggegangen find. Bald barauf fam eine Frau, die ju unserer Gemeinde gebort, und brachte 20 Gier jum Geschente, das fie mit den Worten begleitete: "Weil mein Mann diefes Sabr fo wenig Seehunde fangen fonnte, so fann ich zwar teinen Pfenning erübrigen; aber ich habe auf den Inseln einige Gier von Gider - Enten gefunden, ich fühle mich gedrungen, einen Theil derfelben ben Freunden gugufenden, welche uns fo febr lieben , daß fie für und um ihr Gelb Die Schriften drucken ließen, welche die tröfflichen Worte Jesu in fich enthalten." Sie fügte bingu, indem Thränen von ihren Wangen rollten: "Das füße Wort Christi, daß Er Die Gunder liebt, ift Die foftlichfte und schmachaftefte Rahrung für unsere See-Ien." 3ch fagte ihr ju, ihren Bunsch ju gewähren, und nahm die Gier an, was ihr großes Bergnugen machte. Da ich nun diese Gier nicht selbft schicken fann, fo bitte ich Sie, ju meiner jährlichen Subfeription von einer Louisd'or noch zwen Schillinge als ben Berth berfelben bingugufügen.

Aus einem Schreiben vom Montreal in Canada in Mordamerifa. Vom 29. Juni 1822.

Die Berbreitung der heitigen Schriften in unserer Gegend nimmt sichtbar zu. Innerhalb dieses Monates haben wir bereits 300 Bibeln in verschiedene Theile des Landes versendet, wo ein großes Bedürfniß ift, und wo die Sinwohner nach dem Borte des Lebens hungern und dürsten. Bereits hat auch dasselbe viel Gutes in unsern Gegenden ausgerichtet. Die Sinwohner, welche zuerst ihre Sonntage mit Jagen, Schiesen und andern Lustparthieen oder gar mit heftigen Streitigkeiten zubrachten, sommen sest zusammen, lesen das Bort Gottes, und schiesen ihre Kinder in die Sonntagsschulen, die fürzlich errichtet worden sind. Sin kleines Mädchen hat in einer dieser Schulen aus heißer Lernbegierde in den lezten 3 Monaten 38 Kapitel aus dem neuen Testamente auswendig gelernt.

### Rufland.

Auszug aus einer Rede des Herrn Fürsten A. R. Golityn, Präsidenten der Russischen Bibelgesellschaft, gehalten bei der jährlichen allgemeinen Versammlung derselben am 26. Juni 1822.

Sie werden, meine Herren, nicht ohne Staunen aus unserm Berichte für das Jahr 1821 ersehen, wie sich der Name des Herrn in den offenbaren Fortschritten dieser seiner Sache verberrlicht, in den immer wachsenden Erfolgen derselben, der Arm des Höchken sichtbar wird, der dieses Werf in Bewegung sest, dasselbe fraftigt und fördert.

Das Lesen des Wortes Gottes, dieses Ziel der Bibelgesellschaft, fast in unserm theuren Vaterlande immer
festere Wurzel; es wird Fundament der Jugendbildung; Krieger fragen mit Sehnsucht nach der Bibel, viele Bauern und Leute niedrigen Standes, empfangen die

a Could

Bücher der heil. Schrift als ein Geschenk des Himmels und lesen sie gläubig zum heil ihrer Seelen. — Die rege Theilnahme und das Fortschreiten der Bibelsacke beurkunden die Millionen, die bereits eingelaufen sud, und zur Vervielkältigung der heil. Schriften verwaht werden, und die hunderttausende von Exemplaren der selben, die sie vertheilt hat, ohne den Nachfragen völlig

baben genügen ju fonnen.

Doch die Sache der Bibel fann nur Erfolge und Siege haben, ba fie mabrhaftig des Serrn Sache if. Daß fie das ift, dafür burgen die Reinheit und Ginfachbeit ibres 3medes. Rur der Feind des menschlichen Ge-Schlechts fonnte fich unterfangen, Ginige bas Gegentbeil glauben machen ju wollen, da fein vorzüglichftes Beftre ben tarauf gerichtet ift, flets Trennung unter ben Denfchen ju bewirken und Luge ftatt Babrbeit ju verbreiten. Mun aber ift es im Wegentheil eine unschätbare Gigen. schaft der Bibelgefellschaft, daß in ihr alle driftlichen Confessionen in Eines vereinigt, jusammentreffen; den threr aller Grund ift die beilige Schrift. Dagu befchaf. tigt fich die Bibelgesellschaft mit nichts anderm, als mit der Ausbreitung der Bibel, und somit der Babrben unter den Menschen, und mabrend der Feind des Menfcengeschlechte durch verfängliche Streitfragen und liftige Erflärungen die Babrbeit ju verdunfeln ftrebt , läßt fic Die Bibelgesellschaft auf gar feine Erflärungen ber beil. Schrift ein, fondern giebt die emige Wahrheit rein und unverfälscht in dem Worte Gottes aus. Und somit fon. nen denn nur des Wortes Gottes Unfundige, oder Fein-De desselben, Gegner dieser Gesellschaft senn, die, in. bem fie allen dieg Wort des Lebens anbietet, offenbar Die Cache Gottes betreibt.

Herausgegeben von der Bibelgefellschaft in Baich

in der Schweighauferschen Buchdruderei.

# Monatliche Auszüge

eus

dem Briefwechfel und den Berichten

der

brittischen und anderer Bibel-Gesellschaften.

#### Türtet.

Aus einem Briefe des Herrn Leeves.
Smyrna den 1. Sept. 1822.

Hier ist große Nachfrage nach arabischen Bibeln und N. Testamenten. Sobald ich nach Constantinopel zurück komme, werde ich sie hieher senden. Ich gedenke einen Aussug von 4—5 Tagen in die Umgegend von Smyrna zu machen. Ich würde diese Neise weiter ausdehnen, aber das Land ist in zu großer Unordnung, als daß sichs mit Alugheit thun ließe.

Bon Sbendemfelben.
Constantinopel den 8. Dft. 1822.

Während meines Aufenthaltes zu Smprna besuchte ich die umliegenden Dörfer, um die Einwohner derselben, meist Griechen, mit dem Worte Gottes zu verseben. Auch machte ich einen Ausstug in einige Städte der Halbinsel, die sich von Smyrna gegen Scio hin erstreckt, auf deren gegenüberliegenden Usern einst die Städte Teos und Clazomenä gelegen haben. Unser Weg durch diese Halbinsel sührte uns nach Selivri Histor, wo etwa 200 türkische und nur noch 60 griechische Familien, die lezten Ueberbleibsel einer großen Bevölke,

rung wohnen. Ich hatte das Vergnügen zwei ihmer Priester ein N. Testament zu geben. Auch ließ ich bie einem Krämer ein Exemplar zurück, der es mit den grösten Dank annahm, dasselbe füßte, und zum Ziches

feiner Ehrfurcht an feine Stirne brudte.

Wir besuchten die ehrwürdigen Trümmer des alm Teos, das am Ende einer der anmutdigsten Sbenen lag die ich je gesehen habe, und die von Del und Bein überstiesset. Ueppig bangen die Trauben von allen Bäumen berab, und bieten auf jedem Schritte dem dutstigen Wanderer ihre füsse Gabe dar. Ein Ausstug von 4 Stunden brachte uns nach Wurla, der größen und blübendsten Stadt dieser Halbinsel. Sie sieht auf zwei Hügeln, welche eine schöne Aussicht über die Bucht von Smyrna gewähren, der eine bildet das türsische und der andere das griechische Quartier der Stadt. Die Griechen haben bier zwei Kirchen, und ihre Angahl besteht aus etwa 5000 Seelen, die Zahl der Türsen if beinabe das Doppelte.

Bei dem griechischen Primas der Stadt ließ ich tin N. Testament gurud. Diefer verfab uns auf Befill bis Aga mit einem Quartier bei einem der ersten Geifilichen der Stadt. 3ch machte mit dem Schullebrer bie Bit abredung, daß er von Smyrna aus eine Paribie mit. griechischer Testamente erhalten folle, deren Beribeilung er gerne übernahm. Die Griechen befinden fich bin durchgängig in einem folden Zustande der Armut und des Elendes, daß wir diese Worte des ewigen Trofti gerne umsonft darreichen. Auf Scio, wohin wir mitte Reise fortsezten, hatten wir eine tranrige Gelegenbeit die namenlose Zerftdrung zu seben, welche vor funtin über diese ganze ehemals so schöne und blübende Infel verbreitet wurde. Obne Augenzeuge gewesen zu fept batte ich diese gangliche Verwüstung nicht glauben for nen, deren Anblick bier das Herz zerreißt. Wir liefen durch die Ruinen dieser ehemals schönen Stadt, mi

- Sociale

fanden, daß von den Saufern, den Rirchen, den Spitalern , dem großen Collegium , in welchem por wenigen Monaten noch 600 - 700 Jünglinge ihre Erzichung erbalten hatten, auch nicht ein Stein auf dem andern geblieben mar. Auf allen Seiten lagen auf den Stein. maffen umber Ueberbleibfel von halbverbrannten Buchern, Manuscripten, Alcidern, Sausgerathe u. f. w. und mas das Gefühl am meiften emporte, fo entbedte überall das Auge verwesende und gerftummelte Leichname, welche auf der Stelle, mo fie gefallen find, vermodern. Auf diesen furchtbaren Erummern mar fein Leben mehr au finden, nur ein paar verbungerte Sunde und Ragen Krochen noch fterbend um uns ber. Alle Dörfer umber bat das gleiche Schicksal getroffen ; und von einer Bevölkerung von 130,000 Griechen find in den abgelegenften Dörfern dieser berrlichen Insel taum noch 800 Geelen gerfreut angutreffen.

Wir fonnten den Anblick diefes jammervollen Schauplages unmenschlicher Blutgier nicht länger ertragen, und wanderten Rachmittage nach den Landhaufe des brittischen Biccconfuls Giubien, der mabrend diefer furchtbaren Catastrophe alle unglücklichen Geschöpfe menschenfreundlich aufnahm, welche ju ibm fich geflüchtet hatten, und viele Griechen von der Sclaverei los. taufte. Gine fleine Colonie von 207 Scioten, meift Weiber und Rinder hat fich in feinem Garten gelagert, wo er sie gegen die Buth der Türken schüzte und noch auf feine Roften speiste. Auch die andern Confulate haben abnliche Colonien von Unglücklichen um fich ber. Ihre Nahrung besteht jest bauptfächlich aus Feigen und Trauben, die nunmehr ein Gemeingut find, da feine Sand die Erzeugniffe des Bodens mehr einsammeln tann; da aber diese Borrathe der Matur bald gu Ende geben werden, fo baben mir feit unferer Rückfebr unter den Engländern, die in Constantinopel fich aushalten, und die mabrend diefer Schrickensperiode unausgefest gu

reichen Unterstützungen der Unglücklichen geneigt waren, eine Subscription veranstaltet, um diesen betlagent werthen Brüdern, Brod und Mehl für die Wintent mate zu verschaffen. Wir werden von Seiten der Rück gescllschaft eine Gabe von neugriechischen Testamente dinzufügen, und haben deshalb nach Smyrna geschilchen, um alle Flüchtlinge mit dieser Quelle des ewigen

Troftes ju verfeben.

Bon Seio fegelten wir nach Ephefus. Diefe the mals berühmte Stadt, deren Trümmer ein hobes Bild threr ehemaligen Schönbeit, ihres Umfanges und ihrer herrlichkeit bem Muge barbieten, lag eima juci Sunben vom Meeresufer, am Juge einer boben Bergiett, von welcher man bas fcone und fruchtbare Thal übet. schaut, das in vielen Wendungen der Canfter bemässert. Die beiden Gegenstände, die auf diesen weiten und prachtvollen Ruinen mich am meiften anzogen, maren der Tempel der Diana, chemals ber Stoly des beibais fcen Affens, der mit ten reichlich beigefteuerten Baben feiner berühmteften Städte erbaut worden mar, mit bi Theater, das, wie die meiften alten Gebäude diefn Int in einen Felfenberg eingehauen war. Als ich af ich Trümmern deffelben ftand, und von diefem Bunfte and Die Ruinen des gerfallenen Dianentempels überblichte trat mir mit unwiederstehlicher Gewalt das gange Gemalbe vor die Seele bin, bas in der Apostelgeschichte in 19 Kapitel so lebhaft gezeichnet ift. Denn auf diesen Bleck Rand ber Pobel von Sphesus, als der Silberschmid Demetrius den Apostel Paulus einen Boltsaufwieglet und einen falschen Lebrer schalt, welcher dem Bolle predige, daß die feine Götter fenen, die von Denfchen banden gemacht find. hier schrie bas Bolf zwei Sinn ben lang: Groß ift die Diang der Ephefer. lichkeit des alten beidnischen Sphesus ift dabin, abet auch die Perrlichteit des fpatern drifflichen Ephesis in dem einft Johannes seine letten ehrwürdigen Sage in

Schoofe einer blühenden und liebenden Gemeinde verlebte; und in der ganzen Gegend umber konnte ich nur zehn arme Griechen auffinden, welche die Repräsentanten einer Kirche sind, an die ehemals der Apostel Paulus seinen herrlichen Brief geschrieben bat, und welcher noch von der unsichtbaren Welt berab durch seinen geliebten Schüler der hErrn seine lezte Botschaft zusandte, "Gedenke, ließ er ihr sagen, gedenke wovon du gefallen bist, und thue Buse," und thue die ersten Werke. Aber als schauerliches Strase exempel sieht sie nun zur Warnung der Kirche Ehrist in ihren Trümmern da, denn der Leuchter ist von ihrer Stelle weggerückt.

### Shweben.

Von dem Bischof zu Gothenburg, Dr. Wingard. Gothenburg den 21. Oft. 1822.

Bei der lesten Synode welcher die gesammte Beifflichfeit meiner Didzese beiwohnte, legte ich es rieinen Umtsbrüdern ans Herz, jedes Jahr einen eigenen Prebigtvortrag über die Sache der Bibel und Bibeiverbreitung zu halten, und ihre Gemeinden zu einiger Theilnahme an derselben zu ermuntern. Die Sunode trat bereitwillig in meinen Vorschlag ein, und traf hierüber die erforderlichen Verfügungen, welche unter dem Segen Gottes nicht uufruchtbar senn werden.

Die Fortschritte der Bibelverbreitung find in der That bewunderungswürdig; denn weder der Verlauf der Zeit vermochte die warme Theilnahme an dieser Sache abzutühlen, noch waren die Verunglimpfungen der Bospeit im Stande, die heilige Flamme frommer Unternehmungen auszulöschen. Selbst die Armuth, welche in unsern Tagen so manche Theile Europas so schwer drückt, konnte den Erguß des christlichen Wohlwollens

# Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechfel und ben Berichten

ber

brittischen und anderer Bibel-Gesellschaften.

#### England.

Nebersicht der Arbeiten der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Die Bibelgesellschaft in England seiert in brüderlicher Bereinigung mit ihren zahlreichen Schwestergesellschaften auf allen Continenten mit jedem Jahre größere und herrlichere Siege in der Christen- und Beidenwelt. Es gewährt dem christlichen Menschenfreunde einen hoben Genuß, die allmählige Erweiterung der geographischen Wirfungsfreise wahrzunehmen, in denen diese wohlthätige Gesellschaft sich bewegt. Mit jedem Jahr mehrt sich nicht blos die Summe ihrer ausgetheilten Bibeln und N. Testamente und die Kräste ihrer theilsnehmenden Freunde, sondern auch die Jahl neuer, zuspor kaum dem Namen nach gehörter Sprachen, in welche die großen Offenbarungen unsers Gottes übergetragen, durch den Druck vermehrt und unter die Völker der Erde ausgetheilt werden.

Dieses herzerhebende Verzeichnist veranstalteter Bibelübersetzungen und Jermehrter Bibelaustagen, wie
trocken und gehaltlos es auch dem gewöhnlichen Leser
erscheinen mag, möchten wir den Varometerstand der
Gesellschaft nennen. Wir dürfen uns versprechen, den Wünschen vieler unserer Leser zu begegnen, wenn wir

- but Mr

aus dem neuesten Jahresberichte dieses ehrwürdige Berzeichniß sämmtlicher Bibelübersetzungen und Bibelaus. gaben der brittischen Gesellschaft hier mittheilen.

Berzeichniß von 140 Sprachen und Dialekten in denen in H. H. H. Schrift entweder ganz oder theilweise von der brittischen Bibelgesellschast selbst oder mit ihren Unterstützungen bereits übersett, gedruckt und ausgearbeitet worden ist.

### A. Unmittelbar von der brittischen Gesellschaft.

a.) Wiederabdruck früherer Bibelüberfebungen.

| No. | In England.                             | Im Ausland.                |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Englisch.                               |                            |
| 2   | Welsch.                                 |                            |
| 3   | Gälisch.                                |                            |
| 4   | Frländisch.                             |                            |
| 5   | Mankisch.                               |                            |
| 6   | Dänisch.                                |                            |
| 7   |                                         | Islandisch.                |
| 8   | Hollandisch.                            | Strain 1 1 1               |
| 9   | Deutsch.                                |                            |
| 10  | Italienisch.                            | Italienisch. (2Ueberfet.)  |
| 11  | Französisch.                            | Frangolisch. (31leberfes.) |
| 12  | Spanisch.                               | Spanisch. (2 Ueberset.)    |
| 13  | Portugiesisch. (2Ueberf.)               |                            |
| 14  | Alt Griechisch.                         |                            |
| 15  | Ren Griechisch.                         |                            |
| 16  | Aethiopisch.                            |                            |
| 17  | Arabisch.                               |                            |
| 18  | Sprisch.                                | Sprisch und Carschun.      |
| 19  | Sebräisch.                              |                            |
| 20  | Malanisch (mit römisch.<br>Buchstaben.) |                            |

| b.) | Buvor | nie | gedruckte | vorhandene | Bibelüberfehungen. |
|-----|-------|-----|-----------|------------|--------------------|
|-----|-------|-----|-----------|------------|--------------------|

| No.  | In En                    | gland.                   | Im Ausland.                             |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 21   |                          |                          | Türfisch.                               |
| 22   |                          |                          | Tatarisch-türkisch.                     |
| 23   |                          |                          | Tatarisch-jüdisch.                      |
| 24   |                          |                          | Calmutisch.                             |
| 25   | Ambaric (B               | ulgär Abyf-<br>11sch.)   |                                         |
| 26   | Bullom (in               |                          |                                         |
| 27   |                          | n Nordame-<br>r Indianer |                                         |
| 28   | Dialett in<br>Estimo (No | Canada.)<br>rdamerifa.)  |                                         |
|      | c.) Umg                  | earbeitete Bil           | belübersepungen.                        |
| 29   | Sindustanisc             | boder Urdu.              |                                         |
| 30   | Grönländisch             | b.                       |                                         |
| 31   |                          |                          | Neu Arabisch.                           |
| 32   |                          |                          | Perfifches M. Teftament.                |
| 33   |                          | - **                     | Ren Griechisch.                         |
|      | d.) 9                    | Reue Bibelüb             | erfehungen.                             |
| . 34 |                          |                          | Mandichaur Chinefifc.                   |
| _    |                          |                          | Perfifches M. Teftament.                |
| 35   |                          |                          | Tigre (Abpffinisch. Dia-                |
| -    |                          | nat map                  | Ren Griechisch.                         |
| 36   |                          |                          | Albanefisch.                            |
| 37   |                          | ~*                       | Servisch.                               |
| 38   | Arawakisch (             |                          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |



151 1/1

| No. | Sprachen, die unter No. A. nicht aufgezählt wurden. | Sprachen , die unter No. A bereits genannt find. |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 63  | Türkisch Armenisch.                                 |                                                  |
| 64  | Buriatisch Mongolisch.                              | g' - 0 0                                         |
| 65  | Oloney Karelisch.                                   |                                                  |
| 66  | Rein Tatarisch.                                     | Kalmufisch.                                      |
| 67  | Tschuwaschisch.                                     |                                                  |
| 68  | Orenburg Tatarisch.                                 |                                                  |
| 69  | Ticheremissisch.                                    |                                                  |
| 70  | Afghanisch od. Puschtu.                             |                                                  |
| 71  | Ussamesisch.                                        |                                                  |
| 72  | Butunir.                                            |                                                  |
| 73  | Bikanir.                                            |                                                  |
| 74  | Brui.                                               |                                                  |
| 75  | Burmanisch.                                         | And the second                                   |
| 76  | Canerefisch od. Rurnata.                            | Perfifch.                                        |
| 77  | Gudwal.                                             | 1                                                |
| 78  | Gudschuratisch (2 Ueber-<br>setzungen.)             | Hindustanisch.                                   |
| 79  | Sarotifc.                                           |                                                  |
| 80  | Sindisch.                                           |                                                  |
| 81  | Joppore.                                            |                                                  |
| 82  | Jupnugur.                                           |                                                  |
| 83  | Kanui.                                              |                                                  |
| 84  | Raschmirisch.                                       |                                                  |
| 85  | Raffi.                                              |                                                  |
| 86  | Ronfuna.                                            |                                                  |
| 87  | Kutsch.                                             |                                                  |
| 88  | Mahrattisch.                                        |                                                  |
| 89  | Malayalim.                                          |                                                  |
| 90  | Dtabeitisch.                                        |                                                  |
| 91  | Maruwar.                                            | ·                                                |
| 92  | Mithili.                                            |                                                  |
| 93  | Nepat.                                              |                                                  |
|     | ,                                                   | • •                                              |
|     | ,                                                   |                                                  |

1

| No. | Sprachen, die unter No. A. nicht aufgezählt wurden. | Sprachen, die unter No. A<br>bereits genannt find. |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 94  | Udonpore-                                           |                                                    |
| 95  | Udschunni.                                          |                                                    |
| 96  | Driffa.                                             |                                                    |
| 97  | Sanscrit.                                           |                                                    |
| 98  | Sith oder Pundschabi.                               |                                                    |
| 99  | Telinga oder Telugu.                                | •                                                  |
|     | (2 Uebersepungen.)                                  |                                                    |
| 100 | Butsch oder Multani.                                |                                                    |
| 101 | Delawaren Indianisch.                               |                                                    |
|     | c. Meu umgearbeitete B                              | ibelübersehungen.                                  |
| 102 | Chinesisch (2 Ueberset-                             | Deutsch (3 Berfionen)                              |
| 103 | Cingalesisch.                                       | Persic.                                            |
| 104 | Creolisch.                                          | Hindustanisch.                                     |
|     | d.) Neue Bibelük                                    | erfepungen.                                        |
| 105 | Bulgarisch.                                         |                                                    |
| 106 | Farvesisch.                                         |                                                    |
| 107 | Wogulisch.                                          | ·                                                  |
| 108 | Mordwaschisch.                                      |                                                    |
| 109 | Tongusisch.                                         | .'                                                 |
| 110 | Siberisch Tatarisch.                                |                                                    |
| 111 | Offiatisch.                                         |                                                    |
| 112 | Tschapoirisch.                                      |                                                    |
| 113 | Samojedisch.                                        |                                                    |
| 114 | Wotagisch.                                          |                                                    |
| 115 | Boipurisch.                                         |                                                    |
| 116 | Bugelfundisch.                                      |                                                    |
| 117 | Biratisch.                                          |                                                    |
| 418 | Budrinathisch.                                      | ·                                                  |
| 119 | Bundelfundisch.                                     |                                                    |
| 120 | Bugis-                                              |                                                    |

.

90

| No. | Sprachen, die unter No. A-<br>nicht aufgezählt wurden. | Sprachen, die unter No. A. bereits genannt sind. |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 121 | Bulochisch.                                            |                                                  |
| 122 | Hurinana.                                              |                                                  |
| 123 | Tschagatai oder Turfo-<br>manisch.                     |                                                  |
| 124 | Javanefifc.                                            |                                                  |
| 125 | Jumbu.                                                 |                                                  |
| 126 | Kanyntuja.                                             |                                                  |
| 127 | Kumaun.                                                |                                                  |
| 128 | Kaufuli.                                               |                                                  |
| 129 | Rutschari.                                             |                                                  |
| 130 | Macasar.                                               |                                                  |
| 131 | Maldivisch.                                            |                                                  |
| 132 | Mughuda.                                               |                                                  |
| 133 | Munipur.                                               |                                                  |
| 134 | Munipur Kunfi.                                         |                                                  |
| 135 | Palpa oder Dogura.                                     |                                                  |
| 136 | Rafeng.                                                |                                                  |
| 137 | Siamesisch.                                            | 4                                                |
| 138 | Sindhisch.                                             |                                                  |
| 139 | Südlich Sindhu oder Hydrabadisch und                   |                                                  |
| 140 | Tripura Kunki.                                         |                                                  |

### Heber ficht des Gangen.

1. Neu aufgelegte Ausgaben in . . . 41 verschiedenen Sprachen.

2. Neu umgearbeitete Bibelübersepungen in 7

verschiedenen Sprachen.

3. Sprachen und Dialefte, deren frühere Bibelübersepungen vor der Errichtung

Uebertrag 48

|    | Uebertrag 48                               |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|--|--|--|
|    | ber Bibelgesellschaft nie gedruckt worden  |  |  |  |  |
|    | find 50                                    |  |  |  |  |
| 4. | Mene Bibelübersepungen, bereits gedruckt   |  |  |  |  |
|    | oder noch im Druck begriffen 42            |  |  |  |  |
|    | Demnach hat die Bibelgesellschaft in . 140 |  |  |  |  |
|    | verschiedenen Sprachen bis jest die        |  |  |  |  |
|    | Bibelverbreitung gefördert.                |  |  |  |  |
|    | Com Sinfan Alia Etnuachan in matche Hall   |  |  |  |  |

Bon diesen 140 Sprachen, in welche von der Bisbelgesellschaft die H. Schrift ganz oder theilweise gestruckt und ausgebreitet worden ist, gehören 35 Sprachen dem europäischen Continente und seinen Inseln, 94 dies ser Sprachen Asien und den Asiatischen Inseln, 6 der seine den Anseln von Südindien an. Welch ein Ernteile den Inseln von Südindien an. Welch ein Ernteile für den Glauben und die Hoffnung der Ebristal. Und dennoch ist erst noch ein kleiner Ansang gemacht, und noch muß von dem frommen Eiser der Christenwelt Bristeres geleistet werden, wenn die Erde voll werden seller Grees geleistet werden, wenn die Erde voll werden seller Ertenntniß des Herrn, und wenn in allen Sprachen und Zungen und unter allen Wölfern die großen Ihans Gottes verkündigt werden sollen.

Wer sollte sich nicht im dunkeln Gewirre unsere Zeit an einem Werke Gottes wie dieses ist, ergößen! hin is Ordnung und ein herzerhebender Zusammenhang der einigen Liebe Gottes; hier ist Licht und Klarbeit, went is dunkel werden will um uns her; hier ist Freude in gölle lichem Wohlthun, das, so wahr der Ewige lebt, der go fallenen Menschheit einen bleibenden und sichern Gemink

einbringen wird. -

Heransgegeben von der Bibelgesellschaft in Bastl
und gedruckt

in der Schweighauserschen Buchbruderei.

# Monatliche Auszüge

aus

1941

bem Briefwech fel und den Berichten:

der

Brittischen und anderer Bibel-Gesellschaften.

### Rufland.

Meunte Jahresfeier der russischen Bibelgesellschaft zu St. Petersburg den 26. Juni 1822.

Die russische Bibelgesellschaft bat am 26. Juni d. J. ibre gewöhnliche fährliche allgemeine Versammlung im taurischen Pallaste gehalten. 11m 11 Uhr Boimittags versammelten fich daselbft die in St. Petersburg anwesenden Mitglieder der Komitat, viele Mitglieder und Bobltbater ber Gefellschaft, besgleichen Besuchende aus allen Ständen, von verschiedenen Nationen und Confesfionen beiderlei Geschlechts, um die Fortschitte zu vernehmen, die die Ausbreitung des Wortes Gottes in Die Berfammlung war unferem Baterlande macht. unstreitig zahlreicher als in den frühern Jahren, fo, daß ungeachtet der Größe bes Saales bennoch derfelbe faum fammtliche Unwesende zu faffen vermochte, unter denen fich auch mehrere Mitglieder ber herren = und Damen. Romitaten, der Gefängniß. und Menschenliebenden Befellschaft befanden.

Nachdem die Mitglieder der Komität ihre Sitze eingenommen hatten, erdfineten Psalmen und Lobgesänge, die von dem Kaiserlichen Hof-Sänger-Korps angestimmt wurden, die Feierlichkeit; worauf sich der Herr Präst dent, Fürst Galitin erhob, und folgende Rede hielt:

"Der Bericht der Romitat ber russischen Bibelgefellschaft für das Jahr 1820, murde zwar zur allgemeinen Kenntniß der Theilnehmer an der Sache ber Bibel gebracht, jedoch fonnte derfelbe nicht wie gewöhnlich vor der allgemeinen Bersammlung verlesen werden, bie im vorigen Sabre um mancher jufammentreffender bit bernder Umftande willen, fo wie wegen der Abwesenbeit einiger Personen, die gang befondern Untheil an der Förderung der Bibelfache nehmen, nicht ftatt fand. Doch gieng, durch Gottes Gnade, unter Geiner vorfebenden Leitung, die Gache der Bibelgefellschaft ununterbrochen ihren Bang; und jum Beweise daß dieses in der That der Fall im vorigen Jahr mar, und auch in diesem jest laufenden dargeboten und gerne angenommen wird; - jum Beweise diefer Thatfachen dient ber Bericht der Komitat der russischen Bibelgefellschaft für das Jahr 1821, der heute vor Ihnen, meine herren, verlesen werden foll, und für den wir ihre Aufmerffam. feit in Unspruch nehmen. Gie werden nicht of ne Staunen aus dem Berichte erfahren, wie fich der Rame des herrn in den offenbaren Fortschritten tiefer Seiner Sache verherrlicht, und wie in den immer machsenden Erfolgen derfelben der Urm des Sochsten sichtbar wird, der dieses Werk in Bewegung sest, daffelbe fraftigt und fördert. Das verflossene Jahr war nicht sowohl burch ftarke Bersindungen der Bücher der beiligen Schrift, als vielmehr dadurch ausgezeichnet, baß große Mittel gum Zwecke vollführt murden, ein neuer Gifer für die Sade der Bibel in den Abtheilungen der Gescllschaft angefact ward, und neue, zweckdienliche Maagregeln ergriffen murden, um zur Theilnahme an derfelben durch Beiträge und Abnahme der Bücher der heiligen Schrift aufzufordern. Schon die Beendigung der Uebersetzung des neuen Tefta. ments und ber Pfalmen in unsere vaterländische ruffifche Sprache, und die ausserordentlichen Mittel, deren man fich bediente, um mit diesen so lange erfehnten Büchern die Liebhaber des Wortes Gottes zu versehen, sind an und für sich selbst Begebenheiten, die in der Geschichte der russischen Bibelgesellschaft Epoche machen.

Eine im vorigen Jahre von drei Mitgliedern ber Gesellschaft unternommene und vollführte Reise, 3wed die Besichtigung von beinabe der Sälfte der Bibelgefellschafts-Abtheilungen in Rufland mar, mehr als Giner hinficht baju beigetragen, fünftige Fortschritte der allgemeinen Sache zu sichern. — Mit einem Wort: Das Lefen des Wortes Gottes, dieses Ziel der Bibelgesellschaft faßt in unferm Bater. lande immer festere Burgel, es wird Fundament der Jugendbildung, Rrieger fragen mit Sehnsucht nach der Bibel und werden meistens unentgeldlich damit verseben; viele Bauern und Leute niedrigen Standes, empfangen die Bücher der beiligen Schrift als ein Geschenk des Simmels, und lefen fie gläubig jum Seil ihrer Seelen; die Aufforderungen jum Lefen des Wortes Gottes, Die überall bin verfendet werden, thun ibre Wirfung unter allen Ständen; die Babl der Beforderer der Bibelfache wachst, und die Beiftlichkeit nimmt, wie früher, ben größten Untheil daran; felbit unter nichtdriften wird nicht felten eine besondere Aufmerksamfeit auf das Evangelium der Gnade rege, und das Lefen deffelben macht einen bemerkbaren Eindruck auf fie; die Bibelgeseuschaft aber fteht fest und unerschütterlich auf dem Relfen bes Wortes Gottes, welches die Berheiffung bat, daß es Allen, die auf Erden leben, allen Geschlechtern und Stämmen, allen Bolfern und Zungen foll verfündiget werden; und fie wirft und schreitet vor auf ihrer Bahn. Ueber allen Zweifel beurfunden biefes die Millionen, die bereits bei dieser Gefellschaft eingelaufen find und von ibr gur Bervielfältigung der beiligen Schriften verwandt worden, so wie bie Hundertlausende von Exemplaren derfelben, bie fie aufgelegt und vertheilt

- - - - -

hat, ohne dennoch den Nachfragen völlig haben genügen

gu fonnen,

Doch die Sache der Bibel fann nur Erfolge m Siege haben, da fie mabrhaftig des herrn Sadin Daß fie das ift, daffir burgen die Reinheit und Gu fachheit ihres 3weckes. Mur der Feind des menschliche Geschlechts könnte sich unterfangen, einige das Gegen theil glauben machen zu wollen, da fein vorzüglichftes Beftreben darauf gerichtet ift, fets Trennung unter im Menfchen zu bemirten, und Lüge fatt Babrbeit I Mun aber ift es im Gegentheil eine un. verbreiten. schäpbare Eigenschaft der Bibelgesellschaft, das in ibr alle driftliche Confessionen in Gines vereinigt, gusam. men treffen, denn ihrer aller Grund ift die beilige Schrift. Dazu beschäftiget fich die Bibelgesellschaft mit nichts anderem, als mit der Ausbreitung der Bibel, und somit der Babrbeit, unter den Menschen; und während der Feind des Menschengeschlechts durch ver. fängliche Streitfragen und listige Erflärungen bie Mahr beit ju verdunkeln ftrebt, läßt fich die Bibelgefulideft nach ihrem bestimmt ausgesprochenen Grundsatt, Wi gar feine Erflärungen der beiligen Schrift ein, 1160 giebt gar feine beraus, sondern fest fie ohne alle In merkungen und Deutungen in Umlauf; weßhalb denn die ewige Wahrheit in dem Worte Gottes, rein und unverfälscht von der Bibelgeseuschaft ausgeht. Und so. mit können denn nur des Wortes Gottes Unfundige. oder Feinde deffelben, Gegner diefer Gefellchaft fem die, indem sie allen tiefes Wort des Lebens anbient offenbar Die Sache Gottes betreibt.

Sämtliche Fortschritte der Bibelgesellschaft aber in unserm Vaterlande, werden Sie, meine herren, abi dem Berichte selbst entnehmen. Mir aber bleibt zum Beschlusse nur noch übrig, mit den Worten des könig lichen Propheten auszurufen: "Wohl denen, die Stin Zengnisse halten, die Ihn von ganzem herzen suchen.

Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht flug die Einfältigen. — Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Geset ist Wahrheit."

Unmitelbar nach Beendigung Diefer Rede, trat einer der Gefretare der Gefellschaft, der wirkliche Berr Staatsrath Popow auf, und verlas den Bericht der Romitat über Leitung ber Angelegenheiten ber Gefellschaft im Jahre 1821. Der erweiterte Wirfungsfreis der ruffischen Bibelgesellschaft, der jest alle Grenzen und Orte des Reichs umfaßt; der offenbare Gegen Gottes, der auf der Sache der Bibelverbreitung rubt und fich mirtfam erzeigt, in dem Gifer mit welchem die Abtheilungs-Romitaten, Bulfsgesellschaften und Correspondenten sich der gemeinschafilichen Sache annehmen; die aufferordentliche Bervielfältigung der Abdrücke des geoffenbarten Wortes und ihrer Bertbeilung, fo wie die glücklichen und erfreulichen Folgen von denen das Lefen des beilbringenden Buches begleitet ift: alles diefes erfüllte die Bergen der Unwesenden mit den Empfindungen des innigften Danfes ju dem allmächtigen und allgütigen Urheber diefer glücklichen Begebenbeiten. In tiefer beiliger Stille borten alle der Beschreibung ju, wie heutiges Tages das Wort des Lebens durch die Buchstabenschrift fo reichlich vervielfaltigt, vertheilt und ausgestreut wird, Jedem erreichbar, der nur irgend darnach Berlangen tragt. Mit der gespannteften Aufmertfamfeit vernahmen fie die wunderbaren Wirfungen der Gnade, die fich in unfern Tagen und an und offen. bart, empfanden ihren Ginfluß in dem eigenen Bergen, erfreuten fich der Eröftungen, die durch bas Evangelium den Fernen und Raben zu Theil wurden und faunten über die Fülle, mit welcher fich das Wort der Babrheit und des ewigen Lebens, gleich einem beilbringenden Strome, über die Menschheit ergießt.

- City

Nachdem der Bericht verlesen war, ertonten aber. mals Pfalmen jum Lobe Gottes und gum Preife der Er wolle uns nach feiner Wunder Seiner Gnade. Barmbergigfeit fegnen, und und erleuchten mit Seinen Angesichte, damit der ganze Erdfreis Seine Bege, mi alles Volk Sein Beil erkenne!

### England.

Bahredfeier der brittischen und ausländischen Bibelgesellichaft in London, ben 7. Mai 1823.

So wie jedes unserer Jahresfeste fein Gigenthumliches batte, und bei aller Ginfachheit des Gegenftandes, die innigfte Berfettung beffelben mit den mannigfaltigften Begebenheiten, Ideen und Bestrebungen der Menschheit in dem erbaulichsten Lichte darftellte, fo auch bas jest

aefeierte.

Wenn tiefes Gefühl des Wohlgefallens Gottes an diefer Sache, und baraus berflieffender Gifer in Geinem Namen und im Glauben an feinen Segen darin form arbeiten, die erften allgemeinen Zusammenfunfte der beitifchen und ausländischen Bibelgefellschaft charafterigrte; wenn Freude über unerwarteten Erfolg, bei den Darauf folgenden, lebendige Soffnung noch größerer Dinge aussprach; wenn darnach die neue huldigung, welche die erleuch. teten Nationen Europens der beiligen Schrift gollten, mitten unter ben Seufgern über bie Folgen eines furchtbaren Krieges, den Werth der Bibel tiefer in aller Bergen eindrückte: wenn bei der vorigjährigen Feier das Brudergefühl aller Unwesenden in Miniatur die Menfchbeit darftellte als Gine heerde unter Ginem hirten: fo erhielt diegmal der Kreuzesweg, als der zur Krone führende ein besonders erheiterndes Licht. Reunzebn Jahre lang hat die Bibelgesellschaft durch gute und boie Gerüchte, durch Ermunterung und Anfechtung aller As

ihr Werk im Gehorsam des Herrn, der sie hervor rief, fortgeset; mehrere ihrer ersten Stifter und Versechter wurden frühe dahin gerasst, und sahen hienieden nicht das Gedeihen vom Herrn auf ihre Aussaat; das letzte Jahr sah einen Owen vollenden, der in seinem Maaße, in Rücksicht auf die Vibelgesellschafts. Sache "Wagen Israels und seine Reuter" war; ein anderes thätiges Mitglied der Komität war ihm bald nachgesolgt. Kurz die brittische Vibelgesellschaft hatte aufs empsindlichste gelitzen; aber auch erfahren, daß der Herr zu ihr steht, als der da keines Menschen bedarf, oder vielmehr durch seinen Segen alles zu ersehen im Stande ist, mas er hinwegnimmt.

Rein Jahr ift so voll großer Erfolge der Bibelfache gewesen als das lette; Thuren haben fich aufgethan, die man noch lange fürchtete verschlossen zu feben; fräftige Vorbereitungen zu noch ausgedehnterem Wirken werden überall gemacht, besonders in Indien, der Levante, in Rufland und Amerika. Das lepte Jahr fab eine bedeutende Bahl neuer Uebersetzungen der beiligen Schrift vollenden, unter denen die gange Bibel im Chinefischen; bei unserer Bersammlung jum erstenmal prasentirt, die merkwürdigfte ift. Auch ift das Evangelium Matthäi in der Sprache des nördlichen China (in der Mandjaur) im Druck vollendet worden und die Ueberfegung des gangen Reuen Testaments schreitet fort. In den verschiedenen Bibelgesellschaften Offindiens bilden fich Revisions. oder Uebersepungen untersuchende Committeen, beren Arbeiten nach und nach zur böchstmöglichen Bervollkommnung der verschiedenen Bersionen daselbst führen werden. Ruflands väterlicher Monarch bat abermals das geistige Bedürfniß feines Bolfes weise berücksichtiget, und den Druck des neu-russischen Testaments ohne beigefügten flavonischen Text, in tragbarer Form, besonders für die Urmen und die Schulen erlaubt, und die russische Bibelgesellschaft if demnach

- City

mit dem Druck starker Auflagen desselben beschäftiget. Die Gesellschaften Nordamerikas bieten der unfrigen die Hand zur ausgedehnten Verbreitung des Wortes Gottes in Südamerika und in den Inseln der Südsee. Die Bibelgesellschaft am Vorgebirge der guten hoffung ift in voller Thätigkeit.

Bei unserer Feierlichkeit fand fich dießmal der edle Sefretar ber ruffischen Bibelgefellschaft, der wirfliche Staatsrath Bopom ein, der eine intereffante Rede bielt, woraus die Berfammlung mit besonderem Bergnügen vernahm, daß die Bischöffe von Rufland eifrige Beforderer der Bibelgesellschaft fenen. Und wenn Sie lefen, daß auch herr Professor Stapfer aus Paris (der Berfasser ber merfwürdigen Rede im zweiten Bericht der protestantifchen Bibelgefellichaft in Paris) in unferer Mitte mar, fo werden Sie schon urtheilen, mit welch reiner Freude wir feiner, in ihrer Ginfachheit mundervollen Rede auborten, über 30,000 Bibeln und Testamente bat die protestantische Bibelgefellschaft in Baris bereits feit ihrem Entfteben in Umlauf gefest; fie fiebt fich jest mit mebr als 30 Sulfs. und 25 3weig. Gefellschaften und über 50 Bibelaffociationen umgeben.

Im vorigen Jahr hat unsere Gesellschaft aus ihrem eigenen Verlage in Großbrittanien und andern Gegenden der Welt ausgesandt 123,127 Bibeln, und 136,723 Nene Testamente. Unsere Einnahme war 97,000 Pfund Sterling oder 1'067,000 Gulden. Wir zählen jest im brittischen Reiche 728 Hülfsgesellschaften. Für dieses Alles sen dem Herrn allein die Ehre gegeben.

herausgegeben von der Bibelgefellschaft in Basel und gedruckt

in der Schweighauferichen Buchdruderei.

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwech fel und den Berichten

der

brittischen und anderer Bibel- Gesellschaften.

### Rufland.

Mus dem Protofoll der Sibung der russischen Bibelgesellschaft zu St. Petersburg vom 26. Dft. 1822.

Der Präfident der brittifchen und auswärtigen Bibelgesellschaft, Lord Teignmouth, schreibt unter andernt in einem Briefe bom 30. Sept. an den herrn Briffdens ten der ruffischen Bibelgesellschaft folgendes: gangem Bergen Untheil nehmend an ber Freude ber tuffischen Mitarbeiter, unferer Bruder, in einer und berfelben beiligen Sache, über die Erfolge ibrer Bemühungen tudfictlich ber Berbreitung ber beil. Schrift, geben wir gemeinschaftlich mit Ihnen, in Anbetung und Demuth, die Stre dem, von welchem alles Gute fommt. Auch ift es in Bahrheit nicht möglich, die wunderbaren Greigniffe, bie in unfern Tagen in mehr als einer Beltgegend gur Förderung des Reichs unseres Erlosers, burch die Berbielfältigung und Berbreitung Seines Gotteswortes fatt finden, au betrachten und darin nicht anzuerkennen ben alles wirkenben Ginfluß Seiner allmächtigen, göttlichen Borfebung. Welch eine fraftige Aufmunterung ift uns Diefe Erkenntnig, unermudet in dem großen Werke, das wir übernommen, fortsufahren. Wir fühlen gemein-Schaftlich mit unsern Mitarbeitern in Rugland und ertennen dantbar unfer gesegnetes Borrecht, Berfündiger

der gnadenreichen Abfichten bes Allmächtigen, und Berbreiter jenes beiligen Buches ju fenn, das die Borte Seines Erbarmens und Seiner Berfobnung einer fündis gen und gefallenen Welt mit 3bm felber, in fich faßt, und das alle, die ed annehmen, wie fie es follen, befähigt, mit Geduld die irdifchen Leiden und Duben im boffnungevollen Aufblick auf eine felige Emigfeit gu tragen, die uns durch das Berdienft deffen wird, der uns querft geliebet bat und für uns arm mard, auf daß mir burch Seine Mimuth reich wurden. Wir erquiden uns an tem Gedanken, daß durch tiefes gottliche Buch Millionen unferer Mitbrüder beglückt merden, die gelebt und diese Welt verlassen batten. ohne je etwas von ibrem Seilande ju wiffen, wenn es nie Bibelgefellicaften gegeben batte. - Laffen Gie uns boffen und bethen, daß unfere Arbeit mit derfenigen Loufommenbeit moge gefegnet werden, die ibr Biel ift, d b. daß bas Licht des Evangeliums, das durch die Beibulfe unferer Befellschaften verbreitet wird, auch durch die Gnaden-Wirfungen bes hetligen Beiftes in den Bergen der Menschen aufgeben. und fie erleuchten moge jum ewigen Beil.

2. Die Komität der englischen Kriegs. und See-Bibelgesellschaft bemerkt in ibrem Jahresberichte für 1821, daß nicht nur aus verschiedenen Orten in England, sondern auch vom Auslande ber, östere und bedeutende Nachfragen nach den heiligen Schriften, unausgesetzt bei ihr einlausen. Abgesehen von der Mitwirfung zahlreicher Hülfstomitäten zur Versorgung der Soldaten und Matrosen mit Bibeln, war auch ein wahrhaft frommer Mann, der lange in der Armee gedient batte, beauftragt worden, verschiedene Regimenter und Militär-Bibelniederlagen zu bereisen. Er war mit Empsehlungsschreiben an die Regiments-Kommandents und mit Proben verschiedener Ausgaben der heiligen Schrift versehen, um das Militär zum Apkauf derselben zu berabgesetten Preisen und auf Termine aufzufordern. Augleich mar diefer Agent ermächtiget, die Regiments. Schulen, hospitäler und Arrestbäuser unentgeidlich mit Bibeln gu verseben. Wab end diefer Reise batte er 40 Militarkommandos mit der beiligen Schrift verforgt, und 4615 Bibeln und Neue Testamente vertheilt. Officiere und Goldaten eröffneten beim Empfange diefer Bücher freiwillige Subscriptionen gur Unterflügung der Sache der Bibelgesellschaft, wodurch 484 Louisd'or ein-Auf diese Weise ward der Gesellschaft ein fprechender Beweis von dem lobenswertben Berlangen ber Krieger nach dem Worte Gottes. Diefer Algent wurde überall von den Officieren der Regimenter, die er besuchte, auf das bereitwilligfte unterflügt; denn nicht nur waren fie ibm darin behulflich, ihre Untergebenen mit Bibeln und Reuen Testamenten gu verfeben, fondern fauften dieselben auch ju ihrem eigenen Bebrauche, und erzeigten fich febr freigebig in Geldbeitragen gum Beften ber Gefellichaft.

Ein anderer folcher Agent besuchte 21 Kriegsschiffe, auf welchen gusammen nur 20 Bibeln angetroffen mur-Durch feine Bemühung faufte man 362 Bibeln und Reue Testamente. Ueberhaupt aber bat die Kriegs. und Gee . Bibelgefellschaft im vorigen Jahr unter Land. und See-Mannschaft 10142 Exemplare der heiligen Schrift in Umlauf gefett. Aus der Korresponteng diefer Gefellichaft mit den Regiments - Kommandeurs Schiffs . Rapitans erfieht man, daß die wohlthälige Wieksamkeit der Gesellschaft einen febr gesegneten Fortgang hat. Giner von den Befehlshabern der foniglichen Schiffe, aufferte fich in einem Schreiben an die Romis tat darüber unter anderm folgendermaßen: Die Errich, tung der Gee-Bibelgesellschaft balte ich für eine bochft wohltbätige Sache. Die Mannschaft des Schiffs das ich fommandire, ift von Ihnen hinlänglich mit Eremplaren der heiltigen Schrift verfeben. Die bergliche und

-500

tiefe hochachtung vor dem Worte Gottes unter ben Kriegsleuten, gebt aus dem Fleife und der Begierde bervot, womit sie dasselbe lesen, so wie aus ihren fort. gesetten freiwilligen Beiträgen gur Unterflütung der Birtfamfeit der Bibelgefellschaft. Diese Wirksamfeit bat, so viel sich das bemerten läßt, einen febr gesegne. ten Ginfluß auf die Sittlichkeit der Leute, und fomit auch auf ihren Dienst; denn von der Zeit an, wo fie befannter mit dem Worte Gottes in der heiligen Schrift geworden find, baben die Desertionen aufgebort, und Die Strafen find febr felten geworden; Erunkenheit und andere unter den Matrosen berrschende Laster, fallen auf dem Schiffe, das ich kommandire nicht mehr vor, fondern Subordination, Ordnung und Geborfam find an ihre Stelle getreten. Als nach abgelaufener Dienft jeit die Schiffs. Equipage verabschiedet murde, aufferte pie den Bunfch, febr gerne wieder eintreten ju wollen und ein glaubwürdiger Rommandeur des Schiffes, der den größten Theil jener Equipage bei fich annahm, verficherte mich, daß ibr Betragen exemplarisch ift."

In ber allgemeinen Bersammlung einer ber Bulfs-Abtheilungen ber Rriege. und See. Bibelgefellichaft murde folgender Begebenheit ermabnt: 3m weftlichen Ebeile von Englande lebte eine fromme Bittme mit ihrem Sobne, der ungeachtet der großen Liebe feiner Mutter au ibm, bennoch diefelbe febr vernachlässigte und gegen alle Mittel, die sie nach ihrer Pflicht wie nach ihrer Mutter . Liebe ju feiner Befferung anwenden ju muffen glaubte, gefühllos blieb. Endlich verließ fie diefer leichtstunige Sohn, und wollte fein Glud jur See perfuchen; eine Laufbahn, die fich ibm als febr freudenreich barftellte. Unfäglich mar die Befümmernif, die diefer Schritt der aemen Wittme verurfachte. Da fie oft in der Refidenz war, so unterließ fie nicht, forgfältig fic bei jedem ihr begegnenden Schiffer nach ihrem Sohne au erfundigen, von dem fie endlich in ihrem nicht

- City

geringen Rummer in Erfahrung brachte, bag er auf dem Meere umgefommen sei; eine Rachricht, die wie ein Donnerschlag die arme Mutter traf. Ginige Zeit nach diefer betrübenden Nachricht fam ein armer Matrofe an ibre Saustbur, bat um ein Almofen und ergablte, um Mitleiden ju erregen, daß er Schiffbruch gelitten, und von der gangen Mannschaft nur er und noch einer feiner Rameraden, fich auf eine mufte Jusel gerettet haben, an welche fie mit den Erummern des Schiffs getrieben worden, und daß bald darauf fein Ramerad dafelbft gestorben fen. Diefer Umstand machte die Wittme aufmerksam und veranlaßte fie, fich in ein Befprach mit ibm einzulaffen, mabrend beffen er unter anderm fagte, daß ibm die Beit, Die er mit feinem Rameraden auf jener unbewohnten Infel jugebracht babe, unvergeflich fenn werde. Die Wittme fragte nun nach dem Ramen bes Berftorbenen, und da auch ihr Sohn fo gebeißen batte, bat fie den Matrofen ibr denfelben genau ju befchreiben, und aus der Beichreibung ergab siche nunmehr, daß es wirklich ihr Sohn gewesen war. Doch fragte fie den Matrofen noch einmal ob er nicht irre. - "Mein," antwortete derfelbe, "ich irre mich nicht, und um Sie davon ju überzeugen, fo follen Sie fein Buch feben." Bie erstaunte die Mutter als fie beim Aufschlagen des Buches (es mar die Bibel) ben; von ihr felbft hineingeschriebenen Namen ihres Sohnes erblidte! " Rannft du mir nicht," fagte fie jum Matrofen, " diefes Buch abtreten?" -Nichts in der Welt," war feine Antwort, "denn als ich meinem fterbenden Rameraden bie Augen gubrückte, da schenkte er mir dieses Buch, und bat mich, fleißig barin ju lefen, indem er bingufeste, daß er nur in biefem Buche Eroft im Sterben, nur in diefem Buche die Berfohnung mit feinem Gott gefunden, den er all fein Lebenlang ergurnt habe; und bei dem legten Genfjer befcomor er mich, nie von biefem Buche in laffen. Da-

- City

mals, fuhr der Matrose fort, kannte ich den Werth desselben noch nicht, doch fleng ich an darin zu lesen, und lernte den Herrn, meinen Gott und heiland kemnen, und vertausche es jest für keine Schäpe der Welt, ja selbst nicht einmal für die ganze Welt."—

### Dånemart.

Mus dem fiebenten Jahresbericht der danischen Bibelgesellschaft.

Bom 31. März 1821 bis März 1822, hat die dänische Bibelgefellschaft an Liebesgaben gur Förderung des Bortes Gottes die Gumme von 20,000 fl. in Empfang genommen. 3m Laufe diefes Jahres murden von berfelben 11,000 Exemplare der Bibel in Umlauf gefest. gange Summe von Bibeln, welche die banische Bibelgefellschaft feit ihrem Entfteben im Jahr 1815 verbreitet bat, besteht in 44,169 Exemplaren. Rechnet man die 24,000 Bibelegemplare bingu, welche die Schleswig. Solfteinische Bibelgesellschaft in Umlauf feste, so wie 10,000 Exemplare, die auf Island, und 2000, die im Rürftenthum Lauenburg verbreitet murden, fo find feit fieben Jahren in den Staaten des Ronigs von Danemark über 80,000 Bibeln und Reue Testamente verbreitet morben. Gine neue und thatige Bulfsgesellschaft bat der würdige Bischoff Münter auf ber Infel Bornbolm gefiftet. Gine besondere Aufmertfamteit ift bei biesem mobitbatigen Beschäfte barauf gerichtet worden, daß in allen Schulen bas Wort Gottes gelefen werden moge.

Einige junge Theologen haben auf ter Universität Ropenhagen eine sehr fräftige Einladung an ihre Mitstudirende ergehen lassen, sich an die Sache der Bibelverbreitung anzuschliessen. Die Folge deren war, daß diese mit 108 Unterschriften dieses Werk Gottes mit 430 Thalern unterstützen. So blübet unter der studirenden Jugend eine schöne Hosnung für die fünftigen Toge auf

wenn wir ihre Unterschriften als Zeichen ihrer Hochachtung gegen das Wort Gottes, und als ein erfreuliches Unterpfand betrachten, daß sie einst als Prediger des Christenthumes mit frommem Eifer dassetbe studiren werden.

Auf der Insel Island besitzt nun jede Familie eine Bibel, die in den langen Winterabenden mit großem Segen gelesen wird. Auch nach den Dänischwestindischen Inseln ist ein beträchtlicher Vorrath Neuer Testamente in der Kreolischen Sprache abgesendet worden.

Wir können nicht umbin, aus der gehaltvollen Rede, welche der herr Staatsminister Graf Schimmelmann als Präsident der dänischen Bibelgesellschaft im Mai 1822 am Jahresseste derselben gehalten hat, einige Stellen

berauszuheben.

wahren Werthe vielleicht nicht genugsam erfannt wird, ob er gleich mit dem Hauptzweck derselben genau zusammenhängt, besteht darin, daß die vereinten Interessen, welche die Bibelsache verknüpft, nicht von irdischer und vergänglicher Natur, sondern rein und unvergänglich sind. Zwar ist es unsere Hauptabsicht, die Bibel in Umlauf zu sehen, aber nicht in der Absicht, um blos ein Waarenhaus zu haben, aus welchem sie algeliesert wird. Nein, wir ihun was wir können, um die Leute zu veranlassen, daß die Bibel gelesen, daß sie als eine Gabe des Himmels werth geschätt, daß der Geist, den sie alhmet, unter den Menschen herrschender werden möge."

"Wir haben keine Ursache, uns von einem fürzlich angeregten, wenn auch noch so gut gemeinten Zweifel in unsern Bemühungen stören zu lassen, ob es wohl gut und münschenswerth senn dürfte, alle Klassen des Voltes ohne Ausnahme in den Besit der ganzen heiligen Schrift zu setzen. Wir können und wir wollen auch kein Jota zu diesen heiligen Schriften binzusetzen, aber auch

----

keines hinweg thun. So wie sie von der hand der Borssehung auf uns berab fortgepflanzt, durch sie wunderbar erhalten, und aus dem Schiffbruch der Zeit heraus gerettet wurden, in welchem Bölfer und Reiche untergegangen sind: eben so sollen und muffen sie auch unversehrt bleiben als ein köstliches Gemeingut aller Menschen ohne Ausnahme. Wir haben nicht die Befugnis, einen Unterschied zu machen zwischen Gebildeten und Ungebildeten, denen mehr oder weniger der Zutritt zum Worte Gottes gestattet senn soll."

ausnehmen, dem Lesen des Wortes Gottes seine Grenzen vorzuzeichnen? Wo will er diese ventsehen, und wie will er sie behaupten? Sollen die Lebren und Vorschriften des Wortes Gottes nur in den Schulen der Gelehrten und in den Versammlungen der Weisen geslehrt werden? Oder gelten sie nicht vielmehr allem Bolke, dem sie mit aller Araft des Wortes zu seinem großen Segen verfündiget werden sollen? Wie dürsten wir es wagen, auch nur Einen auszuschliessen von dieser Erbschaft der Liebe Gottes, welche dem ganzen Mensschengeschlecht gegeben ist?"

"Wir wollen daher fortfahren, die Bibel Allen, ohne Unterschied zu geben. Der himmlische Troft, den sie enthält, wird in der armen hütte des Landmanns nicht weniger als im Pallast der Großen gefühlt und werth geschäpt werden."

in der Schweighauferichen Buchbruderei.

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Basel und gedruckt

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und den Berichten

Der

brittischen und anderer Bibel. Gesellschaften.

#### Nord. Umerita.

Aus dem sechsten Jahresbericht der amerikanischen Bibelgesells schaft vom Jahr 1822.

Die Committee fühlt sich beim Rückblick auf das verstossene sechste Jahr unserer gemeinsamen Vereinigung zur Verbreitung des Wortes Gottes in Amerika, zum demüthigen Dank gegen den Hern gedrungen, der in dem Lause desselben unsere Arbeiten auf mannigfaltige Weise gesegnet und huldreich gefördert hat.

Iwar hat der Druck der Zeit besonders in den westlichen Staaten noch keineswegs aufgehört, vielmehr hat
in manchen Gegenden des Landes der Geldmangel fühlbar zugenommen, und seinen hemmenden Einfluß hie
und da auch auf die Wirtsamkeit unserer Bibelgesellschaft
geäußert. Dennoch sind in keinem Jahre so viel Bibeln
und N. Testamente aus unserm Verlage verkauft worden als im verstossenen, und auch die Einnahmen unserer Gesclischaft haben gegen die vorigen Jahre zugenommen.

So wurde durch die fräftigen Unterstützungen unserer christlichen Mitbürger unsere Committee in Stand gesett; mit unverdrossenem Eiser dieses heilige Wort fortzusepen. Bei diesem Geschäfte durften wir den heilsamen Einfluß auf unsere eigene herzen auf mannigfaltige Weise er-

Sande der Ehristenliebe sich noch enger knüpfen, je Weiter sich der Umfreis ihrer vereinigten Wirksamkeir ausdehnt. Von einem Monat zu dem andern wurde unfern Commitee durch die Nachricht erfreut, daß neue Hülfsvereine in unsern weiten Gebieten sich bildeten, um die Thätigkeit unserer Muttergesellschaft zu verstärken, und den Armen das Wort Gottes mitzutheilen. Nicht weniger erfreulich waren die eingelausenen Berichte von den mannigfaltigen Segnungen, die da und dort aus der Verbreitung der h. Schristen bervorgegangen sind. Unter solchen Ermunterungen durften wir mit Muth diese Arbeit der Liebe unter dem Segen des Herrn sortsesen, und mit ungetrübter Harmonie neue Maasregeln zur Förderung dieses heiligen Werkes Christi ergreisen.

Es wurden im verflossenen Jahre im Berlage unserer Bibelgesellschaft gedruckt:

| Englische Bibeln        | •         | • | • | 15,625 Ex. |
|-------------------------|-----------|---|---|------------|
| Snauische 22 Testamente | •         | • |   | 17,500 .   |
| Spanische N. Testamente | •         | • | • | 3,250 .    |
| Deutsche Bibeln murden  | angekauft |   | • | 250 •      |

Bufammen 36,625 Er.

Diese zu der Summe der früher verbreiteten von 231,552 Exemplaren gerechnet macht eine Gesammtzahl von 268,177 Bibeln und N. Testamente, welche unsere Gesellschaft in den 6 Jahren ihrer Wirksamkeit auf dem amerikanischen Continente in Umlauf gesetzt bat. Die Anforderungen an die christliche Wohlthätigkeitsliebe unsferer Gesellschaft sind im verstossenen Jahre mannigkaltig, laut und dringend gewesen, und es wurden in demselben nicht weniger als:

| Englische | Bi.       | beln.    |   |  |   |          | 28,910 Er. |
|-----------|-----------|----------|---|--|---|----------|------------|
| -         | N. Tegami | CARALLE. | A |  | • | •        | 20/310 68. |
|           |           | nie      | • |  | • | 24,506 # |            |

Die Testamente in der spanischen Sprache murden nach Buenos Upres versendet, von dem Cabildo diefer Stadt freundlich aufgenommen und auf ihren Befehl dem Dberauffeber über die Schulen jum vertheilen jugeftellt. Eben fo wurden nach andern Theilen von Gudamerifa beträchtliche Bersendungen an spanischen N. Testamenten gemacht. Unfere Committee bat die erfreuliche Babr. nehmung gemacht, daß ber Zutritt des Wortes Gottes zu den Bewohnern von Sudamerifa immermehr erleich. tert wird, und daß die Angahl der thätigen Beforderer der Bibelverbreitung dafelbst junimmt. Wir wurden versichert, daß an einer Stelle ein fatholischer Geiftlicher diese göttliche Gabe mit der gröften Freude aufnabm, fie auf eine ungemein verständige Beife in feinem Rirchsprengel vertheilte, und in diefem beilfamen Geschäfte den thätigsten Antheil nahm. Unfere Commitee, jum Preife Gottes durch diefe Erfahrungen mächtig ermuntert, febt bereit, um jede Belegenbeit gur Mus. breitung des Wortes Gottes im spanischen Amerika mabrgunehmen. Wir freuen uns ber lieblichen Ausficht, Werkzeuge zu immer allgemeinerer Verherrlichung des Namens unfere Gottes und jur Beforderung der mabren Wohlfahrt von Taufenden unserer Brüder fenn zu dürfen, welche bis jest in ganglicher Unbekanntschaft mit dem Worte des ewigen Lebens dahingewandelt haben, und unter denen faum ein einziges Egemplar des theuern Bibelbuches anzutreffen war. Go wie die Bahrheiten Der driftlichen Religion befannter werden, fo nimmt auch das Berlangen der dortigen Ginwohner ju, in eigenem Befige des Wortes Gottes fich ju befinden, und

wir dürsen mit getroster Zuversicht hoffen, dast innerhalb weziger Jahre im spanischen Amerika so wie in dem spanischen Westindien die Bibel einen allgemeinen Umstauf sinden wird. Mit diesem Werke der Menschenliebe ist die brittische Bibelgesellschaft aufs eifrigste beschättigt, und es werden gegenwärtig zahlreiche Ausgaben der b. Schriften für die spanischen und portugiesischen Katholiken zugerichtet.

Nicht weniger freut sich die Committee der lieblichen Hoffnung, daß im nächsten Jahre im Staate Louisana viel Gntes für die Bibelverbreitung geschehen wird, die dortige Bibelgesellschaft ist unter vielversprechenden Umständen in ein neues Leben getretten, und die dortigen Freunde der Bibelsache legen viel Eifer und Thätigen Freunde der Bibelsache legen viel Eifer und Thätigkeit zu Tage. Es sind Maasregeln getroffen worden, um diese Gesellschaft zugleich mit den erforderlichen Bortäthen von französischen und spanischen N. Testamenten zu versehen.

Ein Geschenk von Bibeln und N. Testamenten in verschiedenen Sprachen ist kürzlich nach den sernen Sandwichs-Inseln für die vielen Schisse verschiedener Nationen, welche in jezie Seehäfen einlaufen, versendet worden. Dieses Geschenk wird um so willkommener seyn, da unsere Schisse oft auf Jahrelange Seereisen auslausen, ohne eine Bibel mit sich zu nehmen, und sie oft höher als im Vaterlande werthschäßen, wenn sie dieselbe besonders in Zeiten der Noth und Drangfal an fernen Usern sinden.

Die Bibeln, welche zur Vertheilung nach Sanada geschickt wurden, sind dort aufs liebevollste aufgenommen worden. Dort war der Mangel an Bibeln ungemein groß. Auch ein Vorrath französischer Bibeln ist eben dorthin für die französischen Einwohner und Sinwanderer fürzlich abgegangen.

Was den Druck einzelner Theile des Wortes Gottes in Indianer. Dialekten betrift, so bedaurt unfere Committee

sehr, daß in diesem Fache bis jest noch nicht mehr geleistet werden konnte. Die Vertheilung des Evangeliums Johannis in der Mobawk Sprache gieng sehr langsam vor sich, und unsere Committee hat dieselbe nunmehr ganz eingestellt, da sie vernahm, daß die Uebersepung desselben nicht ganz richtig ist.

In bobem Grade erfreulich waren uns die neuen Beweise einer unermudeten Gorgfalt und Liebe, womit die edle brittische Bibelgefellschaft auch im verflossenen Sabre auf die Bibelverbreitung in Amerika bedacht war. Der murdige herr Doftor Pinferton während feines legten Aufenthaltes in Paris, in einer Bibliothet dieser hauptstadt, ein Manuscript in der Allinois (Minoa) Sprache entdeckt, das in einem großen Folio Bande besteht und eine vollständige Uebersetzung des ersten Buches Moses, mehrere Pfalmen, die Evangelien auf alle Conntage im Jabr nebst einer Grammatif und einem wortreichen Wörterbuche in diefer Sprache enthält. Diefes Manuscript foll das Werf eines (fatholischen) Missionars fenn, ber es für seinen eigenen und feiner Bruder Gebrauch verfertigte. Die brittische Gesellschaft war in edler Sorgfalt bereit, bas Brauchbare aus diefem Manufcripte abdrucken ju laffen. Allein bei genauen Nachforschungen, welche unsere Committee über diefen Gegenstand anffellte, zeigte fich, daß eine Minois - Nation unter den indianischen Bolesftammen Amerikas ehemals mag vorbanden gewefen fenn, daß sie aber nunmehr entweder ausgestorben ift, oder unter einem andern Namen fortlebt, und nicht mehr aufgefunden werden fann.

Bei dem steigenden Bedürfnisse an Bibeln, die in den verschiedenen Staaten mit jedem Jahre immer mächtiger heranwachsen, gereicht es unserer Committee zu besonderem Dank gegen Gott, daß auch die Zahl der Hülfsvereine, welche sich an unsere Gesellschaft zu freudiger Mithülfe auschliessen, mit jedem Jahre zunimmt.

- 9350-6

Die Zahl derselben besteht nunmehr in 301 Vereinen, welche über das weite Gebiet der nordamerikanischen Staaten hin zerstreut in brüderlicher Vereinigung den selben großen Endzweck der Ausbreitung des Wortes Gottes thätig befördern.

Da an einer gründlichen Befanntschaft mit dem wahren Bibelbedürfnisse und an einem geregelten Zufammenwirken für die Befriedigung destelben so Vieles
gelegen ist, so hat unsere Committee für zweckmäßig erachtet, einige würdige Männer auszusenden, um hierüber die erforderlichen Nachforschungen zu halten. Diese
besinden sich nun auf dem Wege, um besonders die südlichen und westlichen Provinzen unserer Staaten zu besuchen, und wir sind der getrosten Zuversicht, daß unter
dem Segen Gottes da, wo bereits hülfsvereine bestehen,
die Wirtsamkeit derselben durch ihren Besuch angefrischt
und geregelt, und in den Gegenden, wo dergleichen noch
keine statt sinden, Gesellschaften zur Ausbreitung des
Wortes Gottes werden gestistet werden.

Unsere Commitee fann nicht umbin, ihren Bericht mit folgenden furgen Bemerkungen ju fchließen. Rar wenige Jahre find verflossen, feit eine Fluth des Unglaubens sich über die Welt ausgegossen hat. Um die Bahrheit der gottlichen Offenbarungen ju verdächtigen und berabzuwürdigen, murden alle Rünfte eitler Erugschluffe in Bewegung gefett, die unwürdigften Somäbungen über fie verbreitet, und die elendeften Lugen ersonnen und befannt gemacht, damit die Bibel ibren Einfluß auf die Bolfer fur immer verliehren moge. Diefe Bibelverfolgung mar furchtbarer und gefahrvoller als Die Christenversolgungen der erften Jahrhunderte gemesen waren, denn obschon damals die Christen jum Martertode hingeschleppt wurden, so ließ man sie doch mit ber Soffnung fterben, die ihr Berg befeligte. Aber der Unglaube der Zeit hatte den schändlichen Berfuch gewagt, das edelste Aleinod, das ein Meuschenberg beigen fann,

ihm durch Lug und Trug zu verdächtigen, und ihn hülfund trostlos an dem Abgrunde der Verzweistung sieben zu lassen, den er der Menschheit unter dem falschgerühmten Schimmer hober Wissenschaft und Kunst gegraben hatte.

Aber der Geist des Herrn hat ein Panier gegen die Widersacher aufgerichtet. Die christliche Welt wurde zu Thaten begeistert, die ihres Glaubens würdig sind, und zu einer Wirksamkeit emporgehoben, welche in diesem Umfang die Geschichte der Kirche Ehrist bis jest nicht gekannt hat. Millionen haben sich zur Förderung der edelsten Endzwecke vereinigt, und fast in allen Gegenden der Erde werden neue Vereine von Christen angetrossen, denen es wichtige Angelegenheit des Lebens geworden ik, den beiligen Schriften die Wege zu den Völkern der Erde zu bahnen.

Wer muß bei diesem Allem nicht mit gerührter Seele ausrusen: das bat der Herr gethan! Ihm gebührt dafür die Shre. Wer wollte Ihn nicht preisen für seine Liebe, die Er durch dieses Werk an seinen Menschenkindern erzeigt. Ik es nicht eine hohe Würde, Mitarbeiter Gottes an demselbigen zu senn und sich von Ihm als Werkzeug gebrauchen zu lassen, unsern Mitmenschen den edelsten Schap, das Wort vom ewigen Leben in die Hände zu geben? Das Bewußtsenn an den Arbeiten der Bibelgesellschaften Theil genommen zu haben, wird keine Lebensfreude stören; vielmehr dieselbe veredeln und versüssen, und und auch im Sterben noch ein Gefühl der Wonne bereiten, das uns kein vorübergehender Erdengewinn zu geben vermag.

In einem im Anhang beigefügten Berichte der Louisiana Bibelgesellschaft werden folgende kurze Bemerkungen gemacht, die einen Ueberblick über den unermeflichen Wirkungsfreis der Bibelgesellschaften ge-

- 1. Nach einem allgemeinen statistischen Ueberschlage leben immer 1000 Millionen Menschen zu Pleicher Zeit auf der Erde.
- 2. Nach allgemeinen Berechnungen find seit der Erfindung der Buchdruckerkunst bis zur Einrichtung der Bibelgesellschaften nicht über 25 Millionen Bibeln gedruckt worden.
- 3. Wie groß auch seit 18 Jahren die Anstrengungen waren, mit denen unter Goties Beistand am Werke der Bibelverbreitung von den Bibelgesellschaften gearbeitet wurde, so sind von denselben doch böchkens 6 Millionen Vibeln weiter zu Tage gefördert worden.
- 4. Wollte man annehmen, daß von allen seit 300 Jahren gedruckten Bibeln noch die Hälfte vorhanden sen, so besitt eine Weltbevölkerung von 1000 Millionen unsterblicher Seelen dennoch nicht weiter als 16 Millionen Bibeln.
- 5. Es ist ein schmerzlicher Gedanke, daß von den 10 Millionen Bewohnern der vereinigten Staaten mehr als 5 Millionen derselben bis auf diese Stunde noch keine Bibel besitt.
- 6. Welch' ein weites Feld steht demnach noch für die Arbeiten der Bibelfreunde offen! Hier gilts nicht die Hände in den Schoof zu legen, so lange auf dem Acker der Welt noch so große Strecken zum Andau gestunden werden.

in der Schweighauferfchen Buchdruderei.

# Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwech fet und ben Berichten

Der

brittischen und anderer Bibel-Gesellschaften.

### Frantreich.

Aus einem Schreiben des Herrn Professor Riefer. Paris den 23. April 1823.

heute wurde das vierte Jahresfest unserer Bibelgefellschaft gefenert, an dem Theilnehmer aus allen Standen zahlreich Theil genommen haben. Mit dem lebhaftesten Interesse wurden der Bericht und die Reden von den Anwesenden angehört. Der verehrte Präsident der Gefellschaft, Marquis de Jaucourt, bemerkte unter anderm in seiner Ansprache an die Versammlung: "Wir dürfen es mit Freude öffentlich erflären, daß von allen Seiten die Stimme der Freunde des Evangeliums mit dem beiligen Zwecke unserer Gesellschaft übereinstimmt. Die Zahl unserer Hülfsvereine hat sich bedeutend vermehrt, mehrere derselben find schon mit thätigen Zweigvereinen umgeben, und felbit die Nermern unter dem Bolfe bringen am Ende jeder Woche ihre Schärflein herbei, die fie im Laufe derfelben mit Mübe erübrigt haben. Dabei find wir weit entfernt unfere Fortschritte mit dem fegensvollen Gang mancher andern Bibelgesellschaft zu vergleichen, welche schon länger errichtet sind als die unfrige, und besonders in solchen Ländern wirken, in denen die Regierung sich öffentlich für das Werk der Bibelverbreitung gunftig ausgesprochen bat. Deffen ungeachtet baben

wir hohe Ursache die Borsehung unsers Gottes dafür zu preisen, daß sie und auf diesen Punkt gebracht hat, auf dem wir uns besinden. Wir dürsen mit froher Zuversicht auf die fünftige Erweiterung unserer Arbeit hossen, dem wie sollten unsere Glaubensbrüder ein Bedenken tragen, Theil zu nehmen an einem Werke, das mit ihren frommen Ueberzeugungen so sehr übereinstimmt; wie sollte irgend ein Freund der Religion und der bürgerlichen Ordnung, wie verschieden auch seine Ansichten über andere Gegenstände sehu mögen, demselben seine Billigung verssagen.

Unsere Gesellschaft sieht sich noch immer in die Nothwendigkeit versett, zu den Druckpressen im Auslande Zusucht zu nehmen, um den erforderlichen Borrath von Bibeln, den alle unsere Brüder bedürfen, in den verschiedenen
Sprachen und Ausgaben zu erhalten; allein wir hoffen bald
im Stande zu seyn, unsere Bibelbedürfnisse ehestens mit
den in unserm eigenen Baterlande befindlichen Pressen befriedigen zu können. Schon sind drei verschiedene Bibelaustagen in Toulouse, Montauban und Paris erschienen,
und zwei andere Ausgaben des N. Testamentes, die in
Stereotyp-Platten in Paris und Mömpelgard herausgegeben wurden, werden uns reichliche Vorräthe desselben
liesern.

Allen unsern Familien ein Buch in die Hände zu legen, das uns bester als irgend ein anderes die Anweisung ertheilt, wie wir Gott fürchten, den König ehren, und um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung uns unterwersen sollen, ein solches Buch, das die Grundlage aller Ordnung, aller Tügend und aller Wohlsahrt in sich schließt, allgemein verbreiten, heißt doch wohl nichts anderes, als unsere öffentlichen und häuslichen Sittlichkeit, dem Staat und der Kirche einen Dienst leisten, der auf keinerlei Weise irgend einem Zweisel oder einer Mißdentung unterworfen seyn kann.

Die Gesellschaft hat im verflossenen Jahre, theils umsonst, theils um herabgesetzte Preise 4,627 Bibeln und

5,196 N. Testamente verbreitet. Um 31sten März 1822. zählte sie 23 Hülfs-, 21 Zweig-Gesellschaften und 12 Vereine, wozu seit einigen Wochen noch mehrere hinzugetreten sind, so daß sie bei der Feier ihres Jahresfestes 104 Vibelvereine in Frankreich zählte.

## Jonische Bibelgesellschaft.

Corfu ben 10. April 1823.

In einem Briefe dieser Gesellschaft vom 8. Decemb. 1822. wird bemerkt, daß sie die Absicht hatte, so bald wie möglich ihren zweiten Jahresbericht dem Druck zu übergeben.

melden die Glieder derselben nun in diesem neuen Briefe, Ihnen zu melden, daß der Druck desselben in griechischer und italienischer Sprache nunmehr vollendet ist. Die Jonische Bibelgesellschaft hat zwar im verstossenen Jahre nur wenige Gelegenheit gehabt, das Wort Gottes auf dem Vestlande von Griechenland auszubreiten, aber die Zahl von Bibeln, die theils umsonst, theils durch Verkauf auf den Inseln in Umlauf gesetzt wurden, ist sehr beträchtlich gewesen, und wir vertrauen der Verheißung des Herrn, daß Er selbst sein Werk fördern wird.

## Insel der Gudsee.

Aus einem Schreiben bes Missionars Orsmond auf den Gefellschafts Inseln.

Borabora ben 6. Buli 1822.

Mit dem Gefühl herzlicher Freude benachrichtige ich Sie, daß die Kisten mit Bibeln richtig angekommen sind, welche die verehrte brittische Gesellschaft so menschenfreundlich uns zugesendet hat. Ich werde alle Sorgfalt darauf verwenden, daß sie nach den heilsamen Absichten der Gesellschaft und zum Besten derer vertheilt werden, welchen diese Gabe bestimmt ist. Ich wohne jest auf der

----

Insel Borabora, und habe nicht selten Gelegenheit englische Bibeln unter englische Matrosen zweckmäßig zu vertheisen. Ein Drittheil dieses köstlichen Borrathes bin ich Willens den Missionarien auf Najatea, und ein anderes Drittheil derselben nach Huaheine zu senden, damit mm auf jeder dieser Inseln Gelegenheit haben möge, den armen Matrosen, welche so oft Gott und seinen Sohn Jesum nicht kennen, mit dem Worte des ewigen Lebens beizuspringen. Eine dieser Bibeln haben wir unserer Kirchenkanzel geweiht, deren Errichtung in diesen Tagen vollendet wurde.

Das Druckpapier, das Ihre Gesellschaft zum Druck unserer Otaheitischen Vibel uns zugesendet hat, wird von uns auß sorgfältigste zu diesem Zweck verwendet werden. Es schmerzt mich sehr, daß es mit dem Druck derselben so langsam vor sich geht. Die Insulaner schmachten nach dem Worte des Lebens; aber ach! wie langsam und schwer bewegen sich die Räder. Wann wird die frohe Stunde erscheinen, wo wir den schwarzen händen der Insulaner die sich von allen Seiten nach uns ausstrecken, diese herrliche Gabe vollständig übergeben können, um mit dem Beistand der Gnade Gottes einige derselben retten zu konnen.

Wir preisen den Namen unsers Gottes, daß nun einige von uns, nachdem wir Tag und Nacht gearbeitet haben, die erforderliche Leichtigkeit im Ausdrucke der Otaheiten Sprache erlangt haben; aber mehr als dieß wird dazu erfordert, um dem Uebersepungswerke der Bibel den nöthigen Umschwung zu geben. Beifolgend erhalten Sie das Evangelium Johannis in dieser Sprache, das Herr Nott übersetzt hat. Wir dürfen mit Zuversicht sagen, daß das Werk Gottes und der Wahrheit auf den Südsee Inseln lieblich vorwärts schreitet.

### unter Afien.

Mus bem zweiten Bericht ber Gulfsbibelgefellschaft zu Mabras.

Ausser denjenigen Büchern des tamulischen Testamentes, die Missionar Rhenius schon im Jahr 1819. übersetze, hat unsere Committee von demselben noch die tamulische Uebersetzung der beiden Evangelien Matthäus und Markus, so wie von Missionar Hough das Evangelium Lucä erhalten. Wir dürsen hossen, daß dieses wichtige Werk unter dem Beistande des Herrn seinen ununterbrochenen Fortgang haben werde. Neben neuern Bibel-Uebersetzungen in die Canarcsische Sprache, liegt eine zweite durchgängig verbesserte Ausgabe der vier Evangelien und der Apostelgeschichte unter den Händen, welche hereits in der Revision weit vorwärts geschritten ist.

Eben so angenehm ist unserer Committee, berichten zu dürfen, daß die von dem würdigen Caplan Spring zu-Tellitschren übernommene Uebersetzung des N. Testaments in die Malayalim Sprache anschnlich vorgerückt ist. Die beiden ersten Evangelien liegen nach sorgfältiger Revision zum Druck fertig, und der Brief an die Römer ist gegen-

wärtig in der Durchsicht.

Da der Malayalim Dialeft, welcher im Reiche Travancore gesprochen wird, von dem reinen Manalim im nördlichen Malabar so sehr verschieden ist, so ist für zweckmäßig erachtet worden, in dieser abweichenden Mundart eine Bibelübersetzung zu veranstalten, welche bereits von Missionar Bailen im sprischen Collegium zu Catym begonnen wurde. Dieser ist in den Büchern des N. Testamentes bis zum Briese an die Corinther fortgeschritten, auch hat derselbe die 5 Bücher Moss und die Psalmen in dieser Sprache vollendet.

Die Freunde der Bibelfache werden ohne Zweifel diese beiden Uebersetzungen in die Malanalim Sprache mit besonderm Interesse bemerken, da sie das willkommene Mittel herbeischaffen, durch die ganze Altsprische Kirche das Wort Gottes zu verbreiten. Es war nicht anders zu erwarten, als daß unter so manchen äussern Hindernissen diese ehrmurdige Rirchengemeinschaft in den tiefen Bafall hineingerathen mußte, in welcher fie nich in unfern Tagen befindet, da dem Bolfe das Wort Gottes nicht in feiner Muttersprache gegeben worden war, die es doch & lein versteht. Bei den beilfamen Anftalten, die ju ihm Wiedergeburt in unfern Tagen getroffen worden find, be fie auch bereits begonnen aus dem fläglichen Todesichlus mer ber Unwissenheit fich ju erheben, in welchen fie baabgefunten war. Gin merfwürdiger Bug ihres firchliches Lebens ift die tiefe Sochachtung, die das Bolf fur bas Wort Gottes hegt, worauf die freudige Soffnung ich grundet, daß die Bibel, wenn fie einmal diefem Boife gegeben werden fann, mit großem Segen von demfeiben wird gebraucht werden. Bir hatten febr gemunicht fagen ju fonnen, daß die Uebersepung des A. Teffamentel in die Telugu Sprache, welche der felige Miffionar Beit bett fo eifrig begonnen hatte, ihrer Bollendung nabe gerückt sen. Allein dieß ift nicht der Fall, da der wurdige Miffionar Nicholson durch Krankheiten so oft in der fonfetung dieses heilfamen Geschäftes unterbrocher wirk.

Wir hoffen indeß unter dem Beistande des Hentbald die Revision des Uebersetzen beginnen zu fönnen. Schließlich- freut es uns, unsrer Committee die Bemerkung zu machen, daß das Volk im allgemeinen geneigt ist, das Wort Gottes anzunehmen, und daß anch unter den Europäern, welche in diesem Theile Usiens wohnen, ein immer größerer Eifer rege wird, das Brod des Lebens allen mitzutheilen, welche nach demselben ein Verlangen tragen.

### England.

Bekanntlich ist bis jest das Werk der Bibelverbreitung unter den Tausenden von Seeleuten Groß. Britanniens mit den segensreichsten Erfolgen begleitet gewesen und wenn unter irgend einer Volksklasse Englands, stat unter den so lange unverantwortlich versäumten Ma

trosen, das Wort Gottes die herrlichsten Siege davon getragen. Es besteht eine eigene Bibelgesellschaft für Seeleute, die ch sich zum ausschließenden Geschäffte macht, die Matrosen zur Theilnahme an den Segnungen des Wortes Gottes einzuladen, und die Bibel unter denselben zu verbreiten. Diese Gesellschaft hat auf der Themse sowohl als in jedem Seehasen Englands ihre eigenen Agenten, welche jedes ein- oder auslaufende Schiff besuchen, sich unter den Seeleuten nach dem Bibelbedürfnisse erkundigen, und um herabgeseste Preise dieselbe an die Matrosen verstausen, welche ihrer begehren.

Die monatlichen Berichte dieser Agenten, welche sie über den Erfolg ihrer Arbeiten an die Gesellschaft einsenden, sind voll der erfreulichsten Thatsachen und Beweise, daß das Wort Gottes auch in dieser Volksklasse eine Kraft Gottes beweißt, selig zu machen, alle die daran glauben.

Sier einige furze Auszüge bievon:

Schiff Num. 9. " But, sagte der Steuermann des Schiffes, als er mich hincintreten sah, schon lange habe ich mich nach Ihnen umgeschen, und ich wollte mein Geld für nichts als für eine Bibel hingeben." Als ich ihm dieses heilige Buch einhändigte, war er sehr dankbar, und äusserte gegen mich: Er sen von Jugend an im Besit einer Bibel gewesen, und habe bis auf kurze Zeit eine solche gehabt; er habe aber kürzlich im Schiffbruch alle seine Habseligkeiten und auch seine Bibel verloren. Er sen nun froh diesen empfindlichen Verlust wieder ersetzt zu haben.

Schiff Num. 11. Der Steuermann gab sich alle Mübe unter den Matrosen Erkundigungen einzuziehen, ob Bibeln sehlen, und er munterte sie auf, sich eine solche anzuschaffen. Einige Matrosen hätten es gerne gethan, aber sie hatten kein Geld. Nun kaufte der Steuermann ein Exemplar für sich, und sagte mir, vor 2 Jahren habe er auf einem Schiffe gedient, das ich damals mit Vibeln versehen hätte, und er habe sich wundern müssen, was für gute Wirkungen dieses Buch unter den Matrosen hervorgebracht habe. Sie haben dasselbe nicht nur fleißig gelesen, sondern auch regelmäßig ihre Morgen- und Abend-

andachten gehalten.

Auf einem andern Schiffe erzählte mir ein Matrose: Als ich im Dienste des Capitains E. auf dem Schiffe des selben war, setzte sich ein Matrose, der gut lesen konnte, jeden Sonntag auf dem Verdeck nieder, und alle Matrosen um ihn her, um die Vibel vorlesen zu hören, und so machten wir's immer. Ich muß nun eine eigene Vibel haben, denn ich habe sie sehr nöthig. Als ich das Schiff verließ, sah mich freundlich ein Neger-Matrose, der eine Vibel gekauft hatte, an, und rief mir zu: Ich wünsche Ihnen Glück und diesen lieben Büchern auch.

Nuf dem Schiffe Num. 50. gab der Steuermann seinen Matrosen eine ernste Ermahnung, die Bibel, die sie nun gekauft haben, auch gut zu gebrauchen. Wie würde es gehen, fragte er sie, wenn wir Compas und Steuerruder nicht im Schiffe gebrauchen wollten? — Wir würden Schiffbruch leiden, gaben sie zur Antwort. Gut, verseste er, so merkt es euch: was Compas und Ruder für das Schiff ist, das ist die Bibel für das Leben des Menschen.

Perausgegeben von der Bibelgesellschaft in Bafel und gedruckt in der Schweighauserschen Buchdruckeret.

# Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und den Berichten det

brittischen und anderer Bibel . Gesellschaften

## Sub. Afrita.

Von herrn Prediger Dr. Philip, Sefretair der Glid-Afrifanischen Bibelgesellschaft.

Capftadt den 3. Febr. 1823.

Indem ich das Vergnügen habe, Ihnen zu melden, daß der willsommene Vorrath von Bibeln und N. Testamenten, welche die verehrte brittische Bibelgesellschaft uns zusandte, glücklich bei uns angekommen sind, freut es mich von Herzen, Ihnen zugleich von unserer letzten Jahresversammlung einige Nachrichten mittheilen zu könen.

Als wir vor einigen Jahren anfiengen, die erforderlichen Erkundigungen über den bestehenden Mangel an Wibeln einzuziehen, und den Gedanken an Errichtung einer Bibelgesellschaft in Umlauf zu setzen, so hieß es von allen Seiten her: Wir haben Ueberfluß an Vibeln in der Capstadt! Von einem Mangel daran kann hier nicht die Rede senn! Oft sprach ich über diesen Gegenstand mit Männeru, welche der Verbreitung des Wortes Gottes auf der Erde sehr gewogen waren, aber sich der Errichtung einer Vibelgesellschaft in der Capstadt gerade zu widersetzen, weil sie behaupteten, daß hier das Wort Gottes nicht gebreche. Wie weit dieß wahr gewesen ist,

werden Sie aus diesem Jahresberichte erseben, von dem

ich Ihnen hier einige Auszüge mittheile:

" Seitdem die süd-afrikanische Bibelgesellschaft Ihre Arbeiten begonnen hat, heißt es hier, hat sie Die Entdedung gemacht, daß unter allen Classen der Ginwobner ein solcher Mangel an Bibeln anzutreffen ift, daß unfere Gesellschaft alle ihre Kräfte anstrengen mußte, um denfelben auch nur einigermaßen zu befriedigen. Gegenwartig ift die Nachfrage nach Bibeln und N. Testamenten so groß, daß der bedeutende Vorrath, den wir daran haben, faum auf 14 Tage zureicht, wenn nicht unter den Rachfragenden die strengste Auswahl getroffen wird. Go wie unsere Committee ihre Anstrengungen vermehrt, und taglich mit den Bedürfnissen des Bolfes befannter wird, so erweitert fich auch der Kreis ihrer Wirfsamkeit. Biele unferer holländischen und englischen Einwohner, und eben so viele Sklaven und Hottentotten leben ohne das Wort Gottes, und verlangen nach dem Besit deffelben. Unfere Committee glaubt den christlichen Bewohnern der Colonic nichts weiter fagen zu dürfen, um fie gur eifrigsten Theilnahme am Geschäffte der Bibelverbreitung zu ermuntern.

Auf meiner letten Reise in das Innere haben überall die Bibeln und N. Testamente, die ich bei mir hatte, eine günstige Aufnahme gefunden, und ich bedauerte sehr keinen zureichenden Vorrath derselben bei mir zu haben, um alle Nachfragen befriedigen zu können. Wenn ich vor einem Bauernhose Halt machte, und eine Bibel bei mir gesehen wurde, so entstand immer das gröste Verlangen darnach, und ich sah nicht selten die rührendsten Auf-

tritte bei diefer Beranlaffung.

In diesem Lande sind gewöhnlich die Familien sehr zahlreich, die einen Bauernhof bewohnen. Großeltern, Elteru, Kinder und Enkel, alle wohnen unter einem Dache. Der Charafter der Bauern in Süd-Afrika hat viel Eigenthümliches. Als ich in einer Nacht auf einem solchen Hofe übernachtete, fand ich die ganze Familie in tiefer Trauer über einen Sohn, den sie fürzlich verloren

- Cityle

hatte. Er hatte bei seinen Eltern, die noch am Leben waren, eine junge Wittwe mit einem Kinde zurückgelassen. Als ich des Morgens die Familie verließ, machte ich der Mutter des Verstorbenen ein Geschenk mit einer Bibel. Sie nahm dieselbe mit einer kalten Gleichgültigsteit an, die mir Mühe machte, ich wurde aber sogleich gewahr, daß sie noch nicht wußte, was für ein Buch sie erhalten hatte. Als sie nun fand, daß es die Bibel war, klatschte sie vor Freuden die Hände zusammen, rief ihre Kinder zusammen, und sagte ihnen: Sehet da das Buch, das wir schon so lange mangeln.

Auf den verschiedenen Missions-Stationen ift eine beftändige Nachfrage nach dem Worte Gottes, und ich brauche nicht erst zu fagen, daß die Hottentotten daffelbe stets mit dem lebhaftesten Ausdruck der Dankbarkeit aufnehmen. Seit meiner Rückfehr aus dem Innern fommen bäufig 10-12 junge Leute auf einmal, welche Bibeln und N. Testamente begehren, und es ift bochst erfreulich die Begierde mahrzunehmen, mit der nach dem Worte Gottes gefragt wird, da besonders vorher so laut behauptet wurde, daß es an Bibeln nicht mangle. Als ich einft in einer Familie, die ihren Bater verloren hatte, der altesten Tochter eine Bibel gab, fam auch ihr Bruder, ein Anabe von 10 Jahren herbei, der dringend für fich felbst eine Bibel verlangte. Da nach einer Regel, die mir genau befolgen, immer nur eine Bibel unentgeltlich in eine arme Familie gegeben wird, fo mußte ich dem Knaben seine Bitte abschlagen. Er gieng nun bin und holte ein Dreigroschenstück berbei, das er erspart batte. Da dieß nicht zureichte, so brachte er ein zweites und fodann ein drittes Stück. Als es noch immer nicht zureichen wollte, und sein ganger Borrath erschöpft war, so fieng er an laut zu weinen und zu jammern, daß ihm das Glück eine Bibel zu haben, versagt werde. Ich konnte seinen Thränen und seinem Bitten nicht wiedersteben, und gab ibm eine Bibel und feine Grofcbenftucke bagu; und er batte nun seine Freude darüber nicht stärker haben ausdenicken können, wenn ihm eine Krone aufs Haupt gesetzt worden wäre.

### England.

Aus dem fünften Jahresbericht der Bibelgesellschaft für Seeleu. te. London.

Unsere Committee kann nicht umhin, ein paar Beobachtungen beizufügen, welche unser Agent bei seinen Besuchen auf den vor Gravesend gelegenen Schissen unter den Sceleuten gemacht hat. Beobachtungen, welche für die Verbreitung des Wortes Gottes unter den Seeleuten kräftiger sprechen, als irgend ein anderer Beweiß.

Schiff Num. 2. Der Capitain machte mir eine sehr erfreuliche Erzählung von seiner letten Reise nach Port Jakson, und von der großen Aufmerksamkeit, womit die Bibel auf ihrer Seereise sowohl von den Matrosen als von den Verbrechern gelesen wurde, die er nach Botann Bay führte.

Schiff Num. 5. "Das ist herrlich, bewillsommte mich der oberste Schisse Capitain, ich muß heute noch meinen Freunden schreiben und ihnen erzählen, was ich gesehen habe, und wie begierig meine Matrosen auf das Wort Gottes sind; das wird Ihnen große Freude machen."—Der zweite Offizier des Schisses bemerkte: "Es macht mir die größe Freude zu sehen, wie glücklich sich diese Leute im Besihe des Wortes Gottes fühlen, und ich darf woht sagen, es hat auch auf mein Herz gut gewirkt. Was für eine Ehre ist es doch, auf irgend eine Weise ein Werkzeug in der Hand der Worsehung zu sehn, den Seelen der Menschen wohl zu thun."

Schiff Num. 8. "Ihre Gesellschaft hat unter den Matrosen viel Gutes gestiftet, sagte der Steuermann zu mir, da ist nichts mehr von der Schlechtigkeit die zuvor unter ihnen herrschend war, nicht ein Viertheil mehr von dem Fluchen und Schwören, das sie sonst trieben, Die Matrosen leben jetzt friedlich zusammen, und vorher war lauter Unordnung und Unruhe; und diese Veränderung habe ich auf allen Schissen angetrossen, auf denen ich fürzlich Lotse war.

Num. 14. Der Capitain sagte mir: Wir haben einen recht folgsamen und braven Schlag von Matrosen auf dem Schiffe. Um Sonntag lesen sie ihre Vibel oder ein anderes gutes Buch, und saufen nicht mehr nach schlechten Gelegenheiten hinaus wie zuvor.

Num. 16. Die Matrosen dieses Schiffs waren reichlich mit Bibeln verschen. Der Capitain versicherte mich:
"Es ist ein mächtiger Unterschied zwischen unsern Matrosesen, wie sie jest sind, und wie sie noch vor wenigen Jahren waren; es ist ein Unterschied wie zwischen Licht und Finsterniß. Die Matrosen verrichten ihre Pflichten im allgemeinen viel besser als zuvor.

Num. 18. Der Capitain sagte: Ich habe die Bibel, die ich von Ihnen kaufte, einem Sizilianer zu Palermogegeben, der mir sagte, seine bisherige Religion leiste ihm kein Genüge. Er war äußerst dankbar für dieses Geschenk und versprach mir fleißig darinn zu lesen, und auch seine Landsleute mit dem Inhalt der Bibel bekannt zu machen.

Num. 21. Der Steuermann that alles was er konnte, um die Matrosen zu ermuntern eine Bibel zu kaufen. "Als ich noch auf dem Schisse N. N. war, kaufte ich eine von Ihnen, sagte er, und nie habe ich mein Geld besser angewendet, denn in diesem Buch habe ich die Perle vom böchsten Preis gefunden. Zwar lebte ich nie in groben Lastern, und hatte eine gute Erziehung, aber eins fehlte mir; erst fürzlich lernte ich das Wort Gottes werthschäpen, und jeht ist mein gröstes Vergnügen, an den Witteln der Gnade Christi Theil zu haben.

Num. 22. Der Donanen-Officier, der gerade dieses Schiff durchsuchte, sagte mir: "Schon oft war ich Zeuge von den guten Wirkungen, welche die Ausbreitung des Wortes Gottes auf den Schissen hervorbringt. Ich nenne Ihre Gesellschaft eine Friedensstifterinn, denn seit sie arbeitet, ist weit mehr Ordnung und Friede auf der Schissen, welche ich besuche."

Num. 45. Vier Matrosen eilten herbei, Bibeln zu kaufen. "Wir können nichts Besseres thun, Cameraden, sagte einer derselben zu dem andern."— "Das ist gerade, was ich schon lange wünschte" gab einer derselben zur Antwort.

Num. 68. Ich fragte einen Matrosen, ob er eine Bibel habe? Auf einmal stürzte ihm ein Thränenstrom ins Auge, und nur stotternd konnte er sagen: "Fa, mein Herr, und ich gebe sie nicht um 1000 Pfund, denn meine Mutter hat sie mir auf dem Todtenbette gegeben."

### Spanien.

Ein frommer und gelehrter Bischoff hat sich auf ausdrücklichen Befehl des Königs von Spanien, und unter der Mitwirkung anderer hohen Geistlichen mehrere Jahre mit Uebersepung der Bibel in die Spanische Sprache beschäftigt.

Er hat eine neue Uebersetzung zu Stande gebracht, und sie ist von dem Primas der spanischen Kirche durchgeseben und approbirt worden. Aber der verarmte Zustand des Volkes und insbesondere der Geistlichkeit ist von der Art, daß sie ohne die Unterstützung wohlhabenderer Shristen nicht gedruckt werden konnte, und ihr Druck wurde daber von einigen Freunden in England unterstützt.

Dieser spanische Bischoff schrieb fürzlich an eine Prediger in England folgenden Brief:

Mein sehr werther Freund und hochgeschätzter Bruder in Jesu Christo!

"Der Friede, der da kommt von dem hErrn Jesu Christo sließe über in Ihrem Herzen, und in den Herzen Ihrer Heerde. Amen! Mit wie vielem Vergnügen ich Ihren Brief vom 19. April empfangen habe, ist nicht leicht auszudrücken. Ungeachtet der politischen Unruhen hosse ich, daß unfre briestichen Mittheilungen fortsahren werden. Ach, theurer Freund, bald werden sie keinen Unterbrechungen mehr ausgesetzt senn, und sollten sie auch jest verloren gehen, so werden wir doch, ist nur einmal die Vestimmung dieses sterblichen Lebens erfüllt, von Angesicht zu Angessicht und einander mittheilen— dort in jener gesegneten Wohnung des Friedens und der Liebe. — Diese im Ansblick vor uns, lassen Sie uns der Wahrheit in Liebe nachgehen, und hinanwachsen in Christum, der unser Haupt ist.

Der Druck des N. Testaments geht im Gedeihen fort. Ich hosse, es wird ohne Irrthümmer oder wesentliche Drucksehler herauskommen; bis Pag. 240, wo wir jest sind, haben sich (Dank Gott) keine vorgefunden. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es die Approbation des Cardinals Bourbon, Erzbischofs von Toledo, Primas von Spanien, erlangt, und der König von Spanien meine Zueignung genehmigt hat. Alles dieses ist nothwendig, und jest mehr als ehedem, daß das göttliche Wort in cassilischer Sprache in diesem Neiche, freien, von Menschen ungehinderten Lauf habe.

Und was soll ich nun sagen, um dem eifrigen und wohlthätigen catholischen Priester von Knaresborough zu danken für die Hoffnung einer neuen Unterstützung, die Sie mir geben? Ich will blos sagen, und ich sage es mit aller Bestimmtheit und Wahrheit, daß Spanien die Herausgabe dieser neuen Bibelübersetzung in einer (nach dem Ausdrucke der Censoren) verständlichern und fließendern Schreibart, als Sciot's, ber wohltbätigen und frommen hülfe aus England verdanken wird. Darum denke ich daran, wie ich mit Schonung, sowohl mit christlicher Se scheidenheit, als auch für die Schwachheit unfrer Bruder, (denn schwach find fie), es ausdrücken möge, daß ein & lischer Geistlicher die Geldmittel zu diesem frommen Weckt herbeigeschafft hat, das ich nicht hätte unternehmen fonnen mitten in der unglücklichen Lagei dieses Landes, und por allem seiner Rirche, einer Kirche, welcher der BErr binfon einen größern Reichthum an Tugenden verleihen moge, ba fie nun der ursprünglichen Rirche ju Jerufalem abnlicher geworden ift. Ach jest, mein Freund, jest vielleicht werden unfre Opfer dem SErrn angenehm werden! Ich fage Gott Dant ohne Aufhören für den Berluft der zeitlichen Bemächlichkeiten, die wir besessen haben - wir, die Diener des gefreuzigten Christi; und es hat mich keinen Augenblick des Schmerzens gefostet, die Ginfünfte zu verlieren. welche ich gehabt habe, und gleichsam von Allmosen leben gu müffen.

Ich hoffe, es wird mir vergönnt senn, um meiner Bibel willen, die mir zu einem Anker dient, zu einem geweihten Rettungstau, das ich mitten in diesem wäthenden Sturme ergreife, noch einige Zeit in der Hauptfiadt zu bleiben. — Der Herr hat die Herzen großmüthiger Freunde angeregt, daß Sie beitragen dieses Unternehmen fortzusühren, von welchem klar der Heerde Christi viel Gutes zuwachsen wird. — Und zu diesem Unternehmen wächst mein Vertrauen auf den Herrn täglich, und wenn ich von Ihrem Vorsahe lese, in diesem guten, in des Herrn Namen angefangenen Werke, ferner mit mir zu arbeiten, so ruse ich aus mit übersließender Dankbarkeit und sester Hoffnung: Er wird es durchführen und besessigen!"

in der Schweighauserschen Buchdruckerei.

- Cul

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Basel, und gedruckt

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

der

brittischen und anderer Bibel . Gesellschaften.

## Jerufalem.

Aus einem Schreiben der Missionarien baselbst, vom 9. Mai 1823.

"Als wir von Ober-Egypten nach Sairo zurückkehrten, schrieben wir Ihnen einen großen Brief, worinn wir Ihnen meldeten, daß es uns der Herr gelingen ließ, auf unserer Wanderung durch Egypten 900 Bibeln in verschiedenen Sprachen in Umlauf zu setzen.

Am 7. April verließen wir Cairo, um unsere Reise nach Canaan fortzusehen. Unsere Bibeln wurden auf einem Kameele uns nachgetragen, da wir es für besser hielten, sie auf unserm Weg durch die Wüste bei uns zu haben, als daß wir Gefahr laufen wollten, dieselben in Jerusalem entbehren zu müssen. Sehr wenige Personen in unserer Carawane konnten lesen; und nur ein Armenier kaufte sich ein N. Testament von uns.

Mach 13 Tagen kamen wir in Gaza, der Hauptskadt im Lande der alten Philister an, wo wir einen Tag auszuhten. Es war unser erster Sabath im Lande der Versheißung. Am Abend besuchten wir die Griechen dieser Stadt in ihrer Kirche. Etwa dreißig derselben, Alte und Junge horchten ihrem Priester zu, der ihnen aus

den Werken des Chrysostomus, die aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt sind, eine Homilie vorlas. Er erzählte und, er sen der einzige Priester an diesem Orte, und es besinden sich etwa 40 griechische Familien neht einer Schule hier. Dem Priester, dem Schullehrer und einigen Andern gaben wir Bücher. Als wir am andern Morgen Gaza verlassen wollten, kamen viele herbei und um Bücher zu bitten. In kurzer Zeit verkauften wir 25 M. Testamente um 98 Piaster, und verschenkten 13 an Arme. Drei derselben gaben wir dem türkischen Duanen. Offizier, seinem Sohne und seinem Schreiber. Sie kamen in unsere Hütten, und baten und dringend um dieselben. Zu Jassa und Nam (dem alten Arimathia) hatten wir Gelegenheit sieben N. Testamente mit Außen an Dürstige zu geben, unter denen auch ein Muselmann war.

Am 25. Aprill erreichten wir die Thore der Stadt Jerusalem, wo unser Erlöser sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. Seit unserer Ankunft allhier, hatten wir das Vergnügen unter Griechen und Armeniern eine höchst erfreuliche Vegierde nach dem Besipe der heiligen Schrift wahrzunehmen. In zwei oder drei Tagen hatten wir bereits alle unsere griechischen und arabischen Schriften, die wir mitgebracht hatten, an Schristbegierige, die sich in unsere Wohnung drängten, abgesetzt.

Wir brauchten daher nicht erst auf den Straßen der Stadt den Leuten das Wort Gottes anzubieten, denn sie kamen alle freiwillig zu uns, um eine Bibel einzukausen. Wir hatten 25 armenische und türkisch-armenische N. Testamente bei uns. Zwei derselben sandten wir dem Euperior eines armenischen Alosters zu Nama, den wir auf unserer Reise nach Jerusalem kennen gelernt hatten. Besonders begierig fanden wir auch die Armenier nach dem Besitze des Wortes Gottes. Nicht blos in ihren Alöstern, soudern auch auf den Straßen griffen sie begierig nach demselben, und auch diesen kleinen Vorrath hatten wir in kurzer Zeit verkauft. Wir sind erst 2 Wochen in Jern.

falem, und schon hatten wir die Frende dem Worte Gottes neue Zugänge geöffnet zu sehen. Möge dasselbe überall, wo es ausgestreut wird, ein Saatkorn senn, das da Früchte trägt für das ewige Leben. Wir ersuchen Sie uns so bald möglich neue Vorräthe in verschiedenen Sprachen zuzusenden.

Aus dem Tagebuch des Herrn Barkers von einer Reise nach Abrianopel, im April und Mai 1823.

Bor etwa 12 Jahren wurden die Häuser der Griechen zu Adrianopel gezählt, wobei sich ergab, daß diese Stadt etwa 5 00 Häuser derselben in sich faßte. Seitdem haben sie sich auf wenigstens 6,000 vermehrt. Nechnen wir auch nur 7 Seelen auf jedes Haus, was hier sehr wenig ist, so besteht die hiesige griechische Bevölkerung in 42,000 Seelen, eine Zahl die noch weit unter dem allgemeinen Anschlag ist; die hiesigen Griechen haben einen Erzbischoss Namens Nicephorus, 10 Kirchen, eine Schule für das Alt-griechische mit etwa 50 Schülern, und 3 Schulen für das Neu-griechische mit etwa 50 Schülern. Das Neu-griechische so wie das Bulgarische sind die beiden Sprachen, welche die Griechen zu Adrianopel sprechen. In den Dörfern auf der Straße nach Philippopoli ist das Bulgarische herrschend.

Die H. Schrift ist hier äusserst selten, und unter den niedern Volkstlassen der Christen gänzlich unbekannt. Vor etwa 3 Jatren wurden einige griechische N. Testamente, welche die Bibelgesellschaft drucken ließ, von Enos hieher gesendet, welche sogleich aufgekauft worden sind. Seitdem sind keine mehr zum Vorschein gekomen, obgleich von Smyrna her einige Exemptar nach Enos gesandt worden sind.

Ein Freund begleitete mich hin zu dem armenischen Bischoff, an den ich einen Empfehlungsbrief von dem armenischen Patriarchen hatte. Ich fand in ihm einen sehr gefälligen Mann, der gerne alles that, was er vermochte,

- Cityle

um mir bei der Verbreitung der göttlichen Schriften unter seiner Heerde an die Hand zu gehen. Ich überreichte ihm verschiedene Ausgaben des armenischen N. Testamentes und des Pfalters, die er sehr billigte. Ich erössen ihm nun, daß ich innerhalb weniger Tage einen kleinen Vorrath dieser Bücher für die Armenier in Adrianopel erhalten würde. Der Gedanke schien ihm Freude zu machen, daß christiche Menschenfreunde ihr Talent und Geld darauf verwendeten, um die H. Schrift in so vielen Sprachen auszubreiten, und unter den Völkern der Er. de in Umlauf zu sehen.

Die Armenier zu Adrianopel werden auf etwa 500 Familien angeschlagen. Sie haben einen Bischoff, eine Kirche, und eine Schule von etwa 100 Kindern. Bon Juden leben zwischen 10,000 bis 12,000 Seelen in dieser Stadt, sie haben hier 12 Spnagogen und eine Schule von etwa 500 Schülern. Sie sprechen spanisch, aber beim Lesen und Schreiben gebrauchen sie auch das Hebräische mit rabbinischen Buchstaben.

Adrianopel ist ganz dazu geeignet, ein Stappelplat für die Verbreitung der H. Schriften zu werden. Ein Vorrath von Bibeln und N. Testamenten in griechischer, bulgarischer, armenischer, türkischer, hebräischer, und spanischer Sprache würde in einer Stadt, wo das Wort Gottes so selten ist, großen Absat sinden. Diese Stadt gewährt auch den Vortheil, daß sie zwei großen Marktstefen, Uzunziova und Selimnos nahe liegt, wo eine große Volksmenge aus allen Provinzen der europäischen Türkei zusammenströmt, um ihre Bedürsnisse einzukaufen.

Ortaku ist ein ansehnliches griechisches Dorf am Fuse des Gebürges, welches das östliche Thrazien von dem westlichen trennt: Zu demselben gebören nach 10 andere griechische Dörfer, welche umber liegen. Einer der griechischen Geistlichen dieses Dorfes war von herzen bereit die Bibelsache zu fördern. Er war voll Freude und Bemun-

San Cook

derung über die Verrichtungen der Bibelgesellschaften, und ersuchte mich dringend, ihm sobald wie möglich, wiechische Bibeln zum Vertheilen unter die Armen des Listhums zuzusenden.

In den wenigen Tagen, die ich zu Adrianopel verweilte, verfaufte ich 70 armenische Bibeln, welche ich pon Conftantinopel ber erhalten hatte; und würde alle griechischen N. Testamente, wie viele ich deren auch gehabt batte, leicht abgefest haben, wenn nicht unfer Borrath zu Constantinopel vergriffen ware. Bu Demotifa ging ich ju dem Bischoff, an den ich einen Empfehlungsbrief batte. 3ch fand in ihm einen verständigen und gutgefinnten Mann, der über die Arbeiten und Zwecke der Bibelgesellschaft bocherfreut mar. Er führte mich in ein Bimmer feines Saufes, wo die angesehenften Griechen diefer Stadt verfammelt waren, und bier theilte er ihnen in einer beredten Ansprache alles mit, was ich ihm aus der Geschichte der Bibelgesellschaft ergablt hatte. Er schloß feine Unsprache mit folgenden Worten : "Den Englandern, meine Bruder, die fich durch ihre Menschenliebe fo febr auszeichnen, ift der ehrenvolle Beruf zu Theil geworden, das edelite Geschäft der Menschenliebe nicht blos aufzufinden, sondern auch ins Werf zu setzen, welches darinn besteht, durch die allgemeine Berbreitung des Wortes Gottes auf Erden alle Bolfer in ihren Sprachen mit bem Weg zur mahren Glückfeligkeit bekannt zu machen. Diese Menschenfreunde haben unsern seligen Bischoff Silarion\*) dafür bezahlt daß er die beiligen Echriften , welche fie für uns drucken laffen, in bas Deu-griechische übersette. Diese Freunde haben selbft dem Worte Gottes gehuldigt; und münschen, daß alle ihre Mitchriften es auch also machen mögen." Nun las er der Berfamm-

- - -

<sup>\*)</sup> Unmerk. Derselbe edle Vischof, der am Osterfeite 1821, von den blutdürstigen Türken zu Constantinopel gemartert, und an seiner eigenen Kirche aufgehängt wurde.

lung zwei Rapitel aus einem Briefe an die Rorinthiet vor. Ich fragte den Bischoff, woher er das Buch befommen babe, und er fagte mir, er habe vernommen, ein Engländer habe zu Adrianopel einige griechische R. T. jurudgelaffen. Er habe nun fogleich einen Boten dorthis gefendet, und fich ein Eremplar zum Durchlesen dringent ausbitten laffen. - Sein Frennd daselbit babe ibm nun Diefes Buch mit der Bemertung gefendet daß er es alfobald, wenn er es gelefen habe, wieder jurudfchicken folle. 3ch öffnete das Buch, und fand zu meinem Erstaunen, daß ich dieses N. Testament im Jahr 1820 zu Aleppo verkaufte, und daß es feinen Weg nach-Adrianopel gefunden hatte. Glücklicher Weise hatte ich noch ein Eremplar von diefer Ausgabe bei mir, mit welchem ich dem Bischoff ein Geschenk machte, der ungemein dankbar dafür mar.

Es wurde mir zu Adrianopel erzählt, daß eine angesehene griechische Wittwe daselbst, deren Mann im Anfang der gegenwärtigen Nevolution enthauptet worden war, geänssert habe: "Ich fühle in meinem gegenwärtigen Unglück einen hohen Trost im Lesen des Neuen Testamentes." —

#### Mord. Umerita.

Hus einem Briefe bes Predigers Maclean aus Den Dorf.

Lette Woche (Mai 1823.) bot unsere Stadt eine große anzichende Aehnlichkeit mit Ihrer großen Hauptstadt (London) dar. Am 7. Mai wurde im Hotel der Stadt das Jahressest der Missionsgesellschaft gehalten. Der Bericht war hocherfreulich, und die Aussichten der Gesellschaft ermunternd, Tags darauf den 8. Mai wurde der Jahrestag der amerikanischen Bibelgesellschaft fenerlich begangen. General Clarkson hatte in der großen Versammlung den Vorsit. Nach einem inbrünstigen Geben zu dem Vater der Barmherzigkeit wurde von dem würdizu dem Bater der Barmherzigkeit wurde von dem würdi

gen Doktor Woodhull der Jahresbericht vorgelesen, der viele anziehende Thatsachen in sich schloß. Es ergab sich daraus, daß die Gesellschaft im verflognen Jahr 54,805 Bibeln und N. Testamente in Umlauf feste, unter denen 7000 spanische N. T. waren, und daß durch sie seit ihrer Entstehung 323,777 Bibeln verbreitet worden find. Gine spanische Bibel in einer großer Auflage ift gegenwärtig im Druck, und die Thuren gur Berbreitung des Wortes Gottes öffnen sich täglich weiter in Gud-Amerika. Ein Gingeborner aus Beru, der in der Berfammlung gegenwärtig war, begeisterte dieselbe durch seine herrliche Rede, Die seinen frommen Gifer für die Sache des Weltheilanbes beurkundete. Dief war ein wahrer Festrag für Beift und herz. Obgleich die Versammlung fünf Stunden dauerte, so war doch an eine Ermüdung nicht zu denken, denn der Geift des Herrn schien über dieselbe ausgegosfen zu fenn. Möge das Werk unsers Deren immer bertlicher gedeihen, und von einem Ende der Erde gu dem andern fein Dame gepriefen werden.

Mus einem Schreiben des Missionars Herrn J. King aus Jetusalem vom 30. Mai 1823.

Von Egypten kamen wir durch die große und fürchterliche Wüste in das verheißene Land, wo wir bis jest
schon bald 200 Exemplare der heiligen Schrift, und ohngefähr 700 Traftätchen ausgetheilt haben. Der größeste
Theil wurde unter Christen vertheilt. Einige jedoch unter Juden, Türken und arabische Muselmänner.

Wo mir nur immer Gelegenheit dazu fanden, predigten wir das Evangelium, und wir genossen die Gnade, dieses in sieben verschiedenen Sprachen thun zu könfen. Manchmal waren wir mit Furcht und Angst umgeben, aber der Herr hat und aus dem allem befrent, und nun stehen unsere Füße in den Mauern der geliebten Stadt, dem Orte, wo David dem Gott Israels seine

Loblieder sang, wo das unschuldige Blut des Lammes Gottes stoß, und auf dem der Fluch Gottes zu ruben scheint. Jeder Gegenstand, den ich um mich sebe, läste mich fühlen, daß es der Herr ist, der die Schönheit Jsraels vom Himmel zur Erde niedergeworfen hat! Daß Sein Jorn sich noch nicht gewandt, und Seine Sand noch immer ausgestreckt ist! Dieß muß durch brünstiges "Gebet mit starkem Geschrei und Thränen" weggestehet werden!

Dieß ist eine der stärkten Festungen Satans, und oft kommt mir der Gedanke, daß das Evangelium hier nie Eingang sinden werde, ausgenommen in so feurigen Trübsalen, wie viele, deren die Welt nicht werth war, vor achtzehn hundert Jahren auszustehen hatten. Ber hieher kommt, um das Evangelium zu predigen, muß mit apostolischem Glauben und Eifer gewasnet, und gefaßt senn einen bittern Kelch voll Verleugnung zu trinfen. Wenn sie aber einen oder einige junge Männer von diesen Eigenschaften sinden könnten, so würden ihre Füße lieblich seyn auf den Bergen Judäas!

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Baselund gedruckt in der Schweighauserschen Buchdruckerei.

## Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwech fel und ben Berichten

der

brittischen und anderer Bibel. Gesellschaften.

### Ceplon.

Schreiben der amerikanischen Missionarien auf der Insel Ceplon an die Bibelgesellschaft in Nordamerika.

Jaffna ben 9. Dov. 1821.

Alls wir in diesem fernen Theile der Welt von der Entstehung der amerikanischen Bibelgefellschaft borten, fo wurden unfere Bergen mit Freude und unfer Mund mit Dank und Preis gegen unfern Gott erfüllt. Wir wünschten derselben als einem erfreulichen Beichen unserer Beit von Herzen Glück, und fanden in ihr den lieblichen Vorboten neuer himmlischer Segnungen nicht nur für das vater. ländische Zion, sondern auch für die große Seidenwelt, welche noch in Finsterniß und in Todesschatten sich befindet. Unsere Sande fühlten fich gestärft und unsere Bergen ermuntert, um mit neuem Muth das schwere Werf zu treiben, die Reichthümer Christi den Heiden anzubieten. Wir haben von Zeit zu Zeit die Berichte der Gefellschaft gelesen. Wir haben dabei mit ungeheucheltem Vergnügen wahrgenommen, wie der sichtbare Segen unseres Gottes auf den Arbeiten der Gesellschaft ruhte, indem brüderliches Einverständniß, eine lebendige Gottesfurcht, und ein frommer Gifer die Glieder berfelben in einen Bund der Bruderliche vereinigt und der muntern ThaWir zweiseln auch nicht daran, daß die Segnungen unsers Gottes sich immer reichlicher über die Geseuschaft ausgießen werden, so lange sie ihren einfachen Grundsätzen getreu bleibt, und dieselbe mit christlicher Trac im Areise ihrer Brüder in der Welt zu fördern sucht.

Wir fühlen uns verpflichtet, Ihrer Gesellschaft den wärmsten Dank für die drei Kisten englischer Bibeln und N. Testamente auszudrücken, welche sie und zur Bertheilung auf dieser Insel zu senden die Gütehatten. Schon haben Viele derselben ihren Zutritt in unsere Schulen gefunden, und werden täglich gelesen; auch hossen wir manchem der Einwohner dieser Distrikte, der das Englische versteht, mit dieser Vibel einen köstlichen Schapfür seinen Lebensweg mitzugeben. Erlauben Sie, das wir bei dieser Belegenheit Ihrer Gesellschaft eine Vitte vorlegen, welche nicht uns, sondern der großen Seidenwelt gilt, in welcher wir zu arbeiten von dem Herrn berusen sind.

Im Norden dieser großen Insel wird bis nach Battikaloe hinab, das von hier 100 Stunden entsernt ist, das Tamulische oder Malabarische gesprochen. Dies ist auch auf dem benachbarten Festlande Usiens vom Cap Comorin an bis nach Madras hinauf derselbe Fall unter einer Bevölkerung, welche zwischen 8 und 9 Millionen Seelen in sich fast. Unser Distrikt Jassna allein, in dem wir arbeiten, begreift nach einer vollkommen glaubwürdigen Regierungsangabe nicht weniger als 200,000 Einwohner in sich, die das Tamulische als Muttersprache reden.

Was die Bevölkerung der Distrikte Manar, Calpentyn, Wanni, Trinkomali und Battikaloe betrift, in denen das Tamulische gleichkalls einheimisch ist, so dürfte sich dieselbe auf nicht weniger als 75,000 Seelen belaufen. Eben so wird diese Sprache von vielen Tausen.

den in Colombo gesprochen, auch ist sie die Mutter-sprache aller Mahomedaner auf dieser Insel. Welch ein weites Feld öffnet sich demnach für die Ausbreitung der tamulischen Bibel in diesen Ländergebieten!

Zwar läßt sich durchaus nicht behaupten, daß diese ungeheure Masse von Tamulen lesen fann; und es ist unmöglich, mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, wie Diele von ihnen ihre gedruckte Schrift zu lesen verfteben, welche von der geschriebenen einigermaaßen abweicht. Aber nach der Beobachtung die wir felbst gemacht haben, ist die Zahl der Lesenden keineswegs gering. Auch nimmt dieselbe mit jedem Tage ansehnlich zu, da in den zahlreichen Schulen, welche unter ihnen errichtet worden sind, alle jungen Leute im Lesen des Gedruckten unterrichtet werden. In jedem einzelnen Gebiet lassen sich Leute finden, die fließend lefen konnen, und Tausende um fie herum, die mit Bergnügen denselben zuhören. Auch ift die Anzahl der romischkatholischen Tamulen sehr beträchtlich, und das Wort Gottes ift fast gar nicht unter denselben anzutreffen. Und dennoch find Biele von ihnen von Serzen bereit, die heilige Schrift anzunehmen, und sehnen sich nach dem Besite derselben. Sie fommen ju uns, und fieben um dieses Wort des Heils, und wir konnen ihnen daffelbige nicht geben.

Wir haben 24 Freischnlen unter unserer Leitung, die von 1150 Kindern besucht werden, und für alle diese haben wir die tamulische Bibel zum täglichen Gebrauche nöthig. Fassen wir nun diese mächtige Bevölkerung um uns her ins Auge, die täglich das Wort Gottes lesen würde, wenn sie im Besitze desselben sich befände, so ist unläugbar, daß der Mangel an tamulischen Bibeln sehr groß ist. Sezt man noch hinzu, daß in unsern obern Distrikten sieben Missionarien sich besünden, welche von 3 Nationalgehülsen und manchen

madern Ifinglingen unserer Schulen unterfügt werter. und die fets unter die Volksmasse hineingeben , um to Leuten Abschnitte aus dem Worte Gottes vorzulejer so ift eben so flar, daß bier vielfache treffliche Geleger beiten fich darbieten, um das Wort Gottes auf em zwedmäßige Art unter benjenigen Infulanern auszuhen ten, die einen beilfamen Gebrauch von demfelben : machen vermögen. Wir fprechen damit feineswegs eine unbesonnenen Bertheilung der Bibel unter bem Bolt das Wort; vielmehr glauben wir, es fen viel beffer ver erft den Meiften nur ein einziges Evangelium ober ein fleine Sammlung fernhafter Bibelfprüche in die Sant ju geben, und dann erft größere Theile der Bibel at der rechten Stelle darauf folgen gu laffen. Aber beis if es beklagenswerth, daß die Seltenheit tamulifda Bibeln fo groß ift, daß wir bei unserer Diffion in Gangen nicht über 12 gange Bibeln und nicht über 36 M. Testamente jum Gebrauch besitzen. Go bleibt mis nichts übrig, als bie und da ein Eremplar ans zulehnen.

Wir dürfen hoffen, daß eine kurze Uebersicht den was für das ganze tamulische Volk seit einem Jahrhundert im Fache des tamulischen Bibeldruckes geleiftet worden ist, Ihnen nicht unwillkommen senn dürfte.

Es sind bisher im Ganzen vom tamulischen A. Testamente acht Austagen gemacht worden, nemlich su Tranquebar von den deutschen Missionarien, eine pu Madras, eine zu Serampore, und eine zu Solombo an Censon. Die erste Heransgabe des tamulischen M. Testaments war eine Uebersetzung der seligen Missionarien Ziegenbalg und Grundler, die im Jahr 1713 zu Tranquebar gedruckt wurde. Die zweite Austage davon solg im Jahr 1724, die dritte 1739, die vierte 1788 und die fünste und letzte im Jahr 1810.

Anch auf Tenson wurde von einigen holländischen Geistlichen eine Uebersetzung des N. Testaments ins Tamulische, veranstaltet, und im Jahr 1759 zu Colombo gedruckt. Diese Uebersetzung ist wesentlich verschieden von der Ausgabe zu Tranquebar. Die zu Madras im Jahr 1772 gedruckte Austage des malenischen N. Testaments bestand blos in dem verbesserten Texte der Tranquebarer Ausgabe; eben so die Edition desselben, welche im Jahr 1813 zu Serampore erschienen. Diese letztere Austage wird meist jetzt von den Missionarien gebraucht, ist aber auch nunmehr ganz vergriffen.

Der ehrwürdige Ziegenbalg hatte noch vor seinem Tode, welcher den 23. Febr. 1719 erfolgte, den gröften Theil des alten Testaments in das Tamulische übersett. In diefer Arbeit hatte ihn der felige Missionar Grundler unterftütt, der ihn nur ein Jahr überlebte. Nach dem Sinscheiden dieser beiden trefflichen Männer gieng die Arbeit auf den fel. Benjamin Schulze über, der fie auch glücklich vollendete. Im Jahr 1724 erschien die erste tamulische Ausgabe der Pfalmen Davids. Drei Jahre darauf (1727) war das ganze tamulische A. Testament im Druck vollendet. Die Uebersetzung mar schlichter und wurde allgemeiner verstanden; aber sie bedurfte mannigfaltiger Berbefferungen. Etwa 50 Jahre fpater beforgten die deutschen Missionarien eine verbesserte Berausgabe desselben, von welcher im Jahr 1777 eine zweite Auflage zu Tranquebar erschien.

Etwa um das Jahr 1786 ward dieselbe von den Missionarien Schwarz, Fabrizius und Breithaupt einer neuen Revision unterzogen, und abermals zum Druck gefördert. Von dieser Zeit an hat diese Uebersetzung keine wesentliche Veränderung weiter erfahren. Sie verdient unstreitig gut genannt zu werden, ob sie gleich noch hie und da einer Verbesserung bedürftig ist.

Das ganze alte Testament ift, ausser zu Tranque-

Dar, sonst nirgends gedruckt worden. Nur die 5 Bücher Mosis sind zu Solombo im Jahr 1790 von einem gelehrten tamulischen Prediger zum Druck befördert worden. Da es aber der hochtamulische Styl ist, so taugt es zur Verbreitung unter dem Volke nicht. Auch die Psalmen Davids haben mehrere Austagen erhalten. Die eine wurde nebst dem tamulischen Gebetbuche zu Serampore im Jahr 1818, eine Andere zu Madras 1819 ausgesertigt.

Alle obengenannten Auflagen find, das Pfalmbuch allein ausgenommen, gänzlich vergriffen, während von allen Seiten das Verlangen nach tamulischen Bibeln wächst. Um demselben einigermaßen zu begegnen, wird von der Bibelgesellschaft zu Madras eine Auflage von 1000 Exemplaren der tamulischen Bibel gedruckt. Als wir nach Centon famen, bofften wir unsere Druckerpresse bald in voller Thätigkeit ju feben. fchrieben uns einen vollständigen Guß tamulischer Schriften von Serampore ber, allein wir haben fie nie erhalten, und wahrscheinlich sind sie im Meere verlobren gegangen. Während wir täglich dringender das Bedürfniß empfinden, tamulische Bibeln für unfer Bolf ju haben, und besonders für unsere Schulen, muffen wir es von herzen beklagen, daß noch keine Preffe in volle Thätigkeit gesett worden ift, um für mehr als 8 Millionen Tamulen das Wort des Lebens zu drucken. Dabei macht es unsern Serzen Freude, daß wenigstens die Bibelgesellschaft zu Madras einen Anfang biezu gemacht hat. Aber was ist eine Auflage von 1000 Eremplaren für diese Menschenmenge, und dennoch seben wir derselben sehnsuchtsvoll entgegen. Die Druckerpreffen ju Colombo haben mit dem Druck der singalesischen Bibel im Vollauf zu thun. Auf diese muffen die dortigen Freunde die ganze Kraft ihrer Liebesgaben verwenden,

und so ist von dieser Seite her für die tamulische Bibel

nichts zu hoffen.

Oft will und das Herz bluten, wenn wir Tausende um uns her erblicken, welche sich nach bem Worte Gottes sehnen, und wir konnen ihnen dasselbige auch nicht einmal lehnungsweise geben. Go feben wir sie aus Mangel an Erkenntniß der geoffenbarten Wahrheit auf dem Frrwege des Verderbens unglücklich werden. Und doch find diese armen Seelen unserer Pflege anpertraut. Wir haben zuerst die Gorge auf uns, ihnen das Wort Gottes in die Hand zu geben. Aber wo ift dasselbe anzutreffen? und wenn es auch früher oder fpater zu Madras gedruckt werden follte, wo werden wir das erforderliche Geld finden, um einen kleinen Vorrath von Bibeln anzukaufen. In dieser peinlichen Lage richten wir febnsuchtsvoll unser Auge nach den Christen in Amerika und Europa bin. Und welche Begend der Erde liegt unsern Blicken näher als unser theures amerikanisches Vaterland. Ihnen theure Väter klagen wir unsere Roth, und glauben getroft in dem Namen des Herrn, daß Sie unser Fleben für unsere fingalefische Tamulen nicht unerhört laffen werden.

Ein Wort der Beherzigung für deutsche Bibelgesellschaften.

1.) Die tamulische Nation auf der weiten Küste des südlichen Usiens war das erste Heidenvolk, dem schon vor mehr als 100 Jahren zuerst deutsche Missionarien zugesendet wurden. Die Tamulen haben dadurch ein eigenes Recht der Freundschaft an unser deutsches Vaterland gewonnen.

---

- 2.) Es waren ehrwürdige deutsche Missionarien, welche die erste asiatische Bibelübersetzung in der tamulischen Sprache ausgearbeitet haben. Diese ist dadurch ein Werk deutscher Christenliebe geworden.
- 3.) Noch leben wackere deutsche Missionarien auf der Küste Coromandel, und noch steht dort in Tranque bar eine ansehnliche Missionsdruckerei, welche leichter als jede andere ihr eigenes Werk in neuen Auslagen für die tamulische Nation vervielfältigen kann.
- 4.) Alle verehrte deutsche Bibelgesellschaften können den Zutritt zur Förderung dieses heilsamen Werkes ungemein leicht durch die ehrwürdige Direktion des hallischen Waisenhauses sinden.
- 5.) Wäre es nicht eine preiswürdige Aufgabe für die thätigen Bibelfreunde unsers geliebten Vaterlandes, Theil an einem solchen Werke der Christenliebe zu nehmen?

in der Schweighauser'schen Buchdruckerei.

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Basch, und gedruckt

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und den Berichten

brittischen und anderer Bibel . Gesellschaften-

Geschichte ber Lutherschen Bibelübersetung.

Die preußische hauptbibelgesellschaft zu Berlin, bat ihrem am Sten Oftober Diefes Jahres gefeierten Jahresfeste eine, von herrn Paftor Rufter dafelbft verfertigte Einladungsschrift vorausgesandt, welche eine febr lebrreiche Beschichte ber Berdeutschung des gottlichen Wortes durch Dr. Martin Luther in fich enthält, aus welcher wir einen furgen Auszug unfern Lefern

in diefen Blättern mit Bergnugen mittheilen.

" Wann die Bibel jum erstenmal ins Deutsche überfest worden fen, wird von dem würdigen Berfaffer in der Einleitung dieser Schrift bemerft, wird schwerlich jemals mit Sicherheit nachgewiesen werden fonnen. Aber es betrachten einige die gothische Hebersepung des Bischoffs Ulphilas, der im vierten Jahrhundert lebte, und wo nicht als die alteste, doch als eine ber ersten Berdeutschungen. Diese ift aber nur noch in einzelnen Bruchftucken vorhanden. Daß fich von eigentlich deutschen Uebersepungen ichon vor den Zeiten Rarls des Großen, der 814 ftarb, Spuren gefunden haben, ift gewiß; aber es läßt fich nicht mit Sicherheit bestimmen, ob zu feiner Zeit ichon die gange Bibel, ober nur das R. Testament übersett gemesen

sefehl im Jahr 813 ein jeder Bischoff in den Ländern wo die altdeutsche Sprache geredet wurde, Homilien in dieser Sprache hat besorgen müssen, und hiedurch erhält die Behauptung, daß Karl die sonntäglichen Bibelterte, als auch das N. Testament ins Deutsche habe übertragen lassen, einen gewissen Grad von Wahrtheinlichkeit.

Nach einer alten Sage soll auf Befehl Ludwigs des Frommen, der Erzhischoff zu Mainz Nabanus, der 856 starb, die ganze Bibel ins Deutsche übersetzt haben.

856 starb, die ganze Bibel ins Deutsche übersett baben. Ist dieß zwar durchaus nicht erwiesen, so ist es dagegen entschieden, daß im Jahr 860 ein gewißer Benediktinermönch Ottsried die Bibel in deutsche Berse gebracht hat, wovon sein Evangelienbuch 1571 zu Basel gedruckt wurde. Gegen das Eude des zehnten Jahrhunderts übersetze Notkar, Abt zu St. Gallen, den Psalter, dem er das Bater Unser und das apostolische Glaubensbekenntniß anhieng. Das Erste stehe hier als Probe seiner Uebersetzung: Fatter unsver thu pist in himelen. Wihi namun dinan. Chumena rihi din. Werde wille din, so in himmele, so sa in Erdu. Prooth unsver emezhic kipuns hiutu. Oblaz uns souldi unsvere, so wir oblazen uns schuldiken. En ti ni unsch steletze in kharunka, uzzerloß unsih sona ubile.

Aus dem eilften Jahrhundert ist eine Uebersetzung des Salomonischen hohen Liedes von einem Abt in Baiern, Willeram, vorhanden. Das zwölfte Jahrhundert hat uns keinen Theil der Bibel in einer deutschen Uebersetzung hinterlassen, aber dagegen sinden sich mehrere dergleichen aus dem dreizehnten Jahrhundert. So ist eine Handschrift von 1210 vorhanden, welche die sonntäglichen Spisteln und andere Texte enthält, welche an den Sonntagen pflegten gelesen zu werden. So hat Rudolph von hohen Ems im Jahr 1258 das

- Cityle

ganze alte Testament in deutsche Berse gebracht, und in diese Zeit sest man auch des Konrad von Helmsdorf verdeutschte und in die Kürze gezogene Bibel. In mehreren Bibliotheken sinden sich aus dem 14ten und 15ten Jahrhundert zum Theil sehr prächtige Handschriften deutscher Uebersesungen theils der ganzen Bibel theils einzelner Theile derselben. Alle diese Schäße waren indeß vor Ersindung der Buchdruckerkunst nur weniger zugänglich, denn es gehörte ein bedeutender Kostenauswand dazu, sich eine vollständige geschriebene Bibel zu verschaffen. Der große Hausen mußte sich daber mit dem Wenigen begnügen, was ihm in der Kirche aus Gottes Wort mitgetheilt wurde.

Mle nun Gott im fünfzehnten Jahrhundert dem menschlichen Geschlechte eines feiner segensvollsten Geschenke, die Buchdruckerfunft, verlieben hatte, so erschieuen schnell hintereinander mehrere deutsche Bibeln im Druck, unter denen die von 1462 mahrscheinlich die älteste ift. Man gabit der von diesem Zeitraum an bis au Luther an das Licht getretenen, und zwar nur der bochdentschen Bibeln, vierzehn verschiedene deutsche Bibelübersepungen. Warum gab nun Luther fich die unnüpe Mübe, ihnen noch die fünfzehnte zuzufügen? Hatte das deutsche Bolf an diesen nicht genug, oder glaubte Luther alle seine Vorgänger zu übertreffen? Dieg Lette war wirklich feine Absicht, und daß hiegu ihn fein eitler Ehrgeiz vermocht habe, ergibt fich aus einem Blick auf die vor Luther vorhandenen Bibelüberfepungen. Belche entscheidende Borzüge die Seinige vor ben bereits vorhandenen hatte, wird uns bell entgegenleuchten, sobald wir nur einige Stellen der frühern Uebersepungen mit der feinigen vergleichen; denn dabei muß ein jeder fühlen, in welcher dunkeln, rauben und fraftlosen Sprache jene die hohen Worte der Bibel dem deutschen Bolfe darlegten, und in welches würdige Gewand Luther dagegen sie einhüllte. Bur Bergleichung bier nur einige Uebersepungsproben.

In einer der ältesten auf der Berliner königl. Bibliothek befindlichen deutschen Bibel ohne Titel und

Jahreszahl lautet der erfte Pfalm alfo:

Selig ist der Man, der nicht abgieng in den rat der unmilten. unnd nicht stünd in dem weg der sünder. unnd nicht faß in dem stull der pestilenz. Aber sein will ist der gesat des herren, und in seiner gesat wirt er betrachten tag und nacht. Und er wirt als das holt das da ist gepstanzet, bei dem ablauff der waßer das sein frucht wirdt gaben in seinem zeit, und sein laub wirdt nicht abstießen, und alle ding, die er wirdt thun die werdent gelucksam. Dir unmilten nit also nit also, aber als der staub den der wind verwurft von dem antlit der erbe. Darum die unmilten die ersteend nit in dem vrtepl noch die sünder in dem rat der gerechten. Wenn der herre hat erkannt den weg der gerechtigseit, und der steige der unmilten wirdt verderben.

Fast eben so gibt diesen Psalm die Mürnberger Uebersetzung von 1483, nur daß diese statt "unmilten sagt ungürigen." Aus ihr stehe hier der erhabene zweite Pfalm:

Warum grisgrammeten dy henden, und dy völker haben betracht entele ding. Die künig der erden kunden einander bei und dy fürsten sammelten sich zueinander, wider dem herren, und wider sein gesalbten. Wir sullen zerbrechen ire band, und wersen von und ire joch. Der da wonet in den hymeln wirdt sy verspotten und der herr wirdt sy versrummen, denn er wirdt reden zu in in seinem zorn und betruben sy in seinem grimmen. Aber ich bin ein kunig von ihm über syon seinen heiligen berge predigend sein gebot. Der herre sprach zu mir du bist mein sun, ich gepare dich haeut. Ensche von mir und ich will dir geben die völker der erde, und dein bestung

dieende der erde. Regiere sy in einer ensernen rut, und zerbriche sy als ein vaß des hafners. Und nun ir fünig vernehmet und werdet gelert, die ir urtentet die erde. Dienet dem herren in der vorcht, und frolokket in mit zitter. Begkenstt die zucht, das der herre etwan nicht werde erzurnet, und ir vergeet in dem rechten weg. So brennet in kürze sein zorn sy sein all selig, die sich versehen an in.

Mehr als diese kleinen Proben braucht man nicht zu lesen, um einzusehen, daß Luthers großer und sprachschöpferischer Beist sich gedrungen fühlen mußte, das Buch der Bücher, ohne welches vornehmlich sein Widersherstungswerk nicht gefördert, geschützt und erhalten werden konnte, seinem Volke in einer reinen, verständlichen, edlen und kräftigen Sprache zu geben.

Man würde irren, wenn man glauben wollte, ber Borsap, die ganze Bibel zu übersepen, sen in Luther plößlich aufgewacht und dann auch sogleich hintereinander ausgeführt worden. Er sieng vielmehr mit einzelnen kleinen Stücken der Bibel an, wozu er ganz bestimmte Beranlassungen batte, und glaubte bei diesen geringen Anfängen nichts weniger, als daß er der deutschen Kirche einmal eine Uebersepung der ganzen Bibel geben würde, durch welche alle schon vorhandenen in gänzliche Vergessenheit gebracht und die nach ihr entstehenden nur auf einen kleinen, die Gelehrten vornehmlich, nicht aber das Bolk umfaßenden Wirkungskreis beschränkt werden sollten.

Zum erstenmal trat er als Uebersetzer der heiligen Schrift in dem Jahr 1517 hervor, und die Erstlinge, die er als solcher seinem Bolke und der Kirche darbrachte, waren: die sieben Bußpsalm mit deutscher Ausslegung nach dem schriftlichen sonne zu Christi und gottesgnaden, gedruft zu Wittenbergt in der Churfürstlichen stad durch Joannem Grünebergk. Nach Christi geburt

tausend fünfhundert und im siebengen jar. Bei den Augustinern 4. 45 bl.

Nachdem Luther von 1518 bis 1522 eilf kleine eingelne Stude der Bibel übersett batte, in denen fich fenn Talent übte und bewährte, trat nun auch feine vollständige Uebersegung des neuen Testaments ans Licht. Die nächste Beranlagung dazu mar, daß schon fruber eine Hebersetung des M. Testaments von ihm gefordert war und mas für bedeutende Männer fie gefordert haben, fagt Luther felbit, indem er ftatt aller übrigen nur einen nennet, und gerabezu gesteht, daß P. Melanchton ibn gezwungen habe, das neue Testament ju überfegen. Wen ein folder Mann zwingt, der muß gewiß tuchtig zu dem ibm aufgezwungenen Werke fenn. Die feinem Freunde Ams. dorff gemachte Meußerung: ich habe ein Werf unternommen, das meine grafte überfteigt, mußte fo anf. richtig sie auch war, bei jedem Fortschreiten in dem angefangenen Werk fallen, weil er immer mehr Bertrauen gu fich, und insbesondere durch fein Gebet in bem gewann, deffen Befehl, fein Wort ju überfegen, er im Innern schon vernommen batte.

Daß Luther die Uebersetzung auf der Wartburg begonnen habe, leidet keinen Zweisel, aber es ift vergebliche Mühe, die Zeit des Beginnens und der Vollendung genau erforschen zu wollen. Ein gewisser Rumpäus behauptet, daß Luther die Uebersetzung in drei Monaten vollendet habe, und wenn wir bedenken, daß er nur zehen Monate auf der Wartburg gewesen ist, und in dieser Zeit noch so viel anders geschrieben, besonders sehr sleißig an seiner Postille gearbeitet bat, und daß er dabei öfters von Krankbeiten und Aufechtungen heimgesucht ward, so kann er, zumal bei der großen Leichtigkeit, mit der er arbeitete, in jener kurden Zeit wohl ein so wichtiges Werk vollbracht haben. Zu Ansang des Jahrs 1522 war er schon mit einem bedeutenden Theil seiner Verdeutschung fertig, wie sich

dorff geschriebenen Brief ergiebt, worinn er sagt: wann es senn könnte, daß ich bei euch im geheim ein Zimmer haben möchte, so käme ich gleich, und übersetzte es wieder aus neue ganz mit eurer Beihülse. Hieraus ersiehet man zugleich, wie ungegründet das Vorgeben einiger seiner Verkleinerer sen, die da behaupten, er habe die erste Uebersetzung des N. Testaments mit anderer Beihülse gemacht. Auch die Verläumdung, er habe seine Uebersetzung blos aus der Vulgata gemacht, widerlegt sich durch seine gänzliche Abweichung von derselben besonders in Stellen wo sie den Sinn verdreht. Er übersetzte also nicht aus einer Uebersetzung, sondern

aus dem Original.

Nun wünschte Luther fein Werk fo balb als möglich in die Sande des Bolks zu bringen, und diefer Wunsch war außer den von Dr. Carlsstadt erregten Unruhen, eine Urfach, die ihn unwiderstehlich von der Wartburg nach Wittenberg jurudtrieb. Nachdem er nun hier die forgfamfte und bemährtefte Durchficht feiner Uebersepung vorgenommen batte, begann sogleich in Wittenberg der Druck des N. Testaments, und zwar mit folder Emfigfeit, daß drei Preffen damit beschäftigt waren. Gleichwohl gieng es dem Mann Gottes, der Gottes Wort so bald als möglich in den händen des Wolfs wissen wollte, damit nicht rasch genug. Er klagt darüber in einem Schreiben an Spalatin und meinet, der Druck würde vor Michaelis nicht fertig werden, ungeachtet täglich durch drei Pressen zehntaufend Bögen abgesett würden. Die erfte Auflage muß also wenigstens dreitausend Exemplar ftark gewesen senn. Wahrscheinlich ward am 21ten September der Druck vollendet, denn Luther versichert Spalatin in einem Briefe: das N. Testament wird auf den Mattheustag fertig werben.

Der Druck ward fertig, und des reifenden Abgangs wegen mußte fogleich jum zweiten Druck geschritten werden, welcher noch im December deffelben Jahrs vollendet ward. Bon diefer Uebersepung erschienen auch fogleich mehrere Nachdrücke, und das Wort des SErrn lief schnell durch das deutsche Bolf, so daß Ungelehrte und Weiber, deren Augen dadurch geöffnet maren, auftraten, und mit gelehrten Gegnern der von neuem bervorftrablenden Wahrheit, die aber der Schrift unfundig, difputirten und fie befiegten. Gin ehrmurdiges Beifpiel ber durch Luthers Ueberfenung besonders in dem weiblichen Beschlecht ausgebildeten Disputirfraft ift und aufbehalten. Gine Frau von Grumbach, ein gebornes Fraulein Argula von Stauffen, batte durch Luthers Ueberfepung fo viel Ginsicht in das mabre Wefen des Christenthums erhalten, daß fie 1523 den Achas Seehofer von München, der zu Ingolftadt als ein Unbanger Luthers verfolgt ward, in Briefen an die Bergoge von Baiern vertheibigte und bie Univerfitat gu Ingolftadt aufforderte, mit ibr aus ber Schrift gu Disputiren. Go viel vermag das unbefangene Lefen des göttlichen Worts; die erleuchtete Frau fonnte dief thun, weil sie wußte, daß die Ingolstädter Theologen die Schrift nicht fannten, oder nach ihrem mahren Ginn nicht fennen wollten, Aber auch von den Gelehrten murde Luthers Uebersepung anerkannt. Go mar es ber Erfurthische Senior, Johann Lange, ber ungeachtet er felbft einzelne Bücher bes M. Teffaments überfeste, aber fein Ganges ausführte, Luthers Ueberfegung in seinen Predigten benügte, und alle Stellen aus ibr anführte, und auf diese Weise querft anfleng fie ju einer Rirchlichen zu erheben.

Zu den grösten Feinden der lutherischen Uebersetzung gehörte Hieronimus Emser. Es hatte nemlich Herzog Georg von Sachsen veranlaßt durch Heinrich VIII. Ab-

mig von England, der mit Luther in theologische Streitigkeiten verwickelt war, das lutherische Tenament verboten. Darauf gab Emfer feine befannten Unmerfungen über letteres, morinn er, "ben viergen hundert feterlicher nrthumb und liegen gefunden habe," heraus, unter dem Titel: Aus was grund und urfach luthers dollmetschung, vber das newe testament dem gemeinen man billich verbotten worden sene. Hiergegen schrieb Luther nichts, weil die Angriffe teine Widerlegung verdienten. Alber jenes Unverschämtheit gieng noch weiter, er gab ungeachtet er nach Erasmus Zeugniß kein Griechisch verstand, dennoch von Herzog Georg dazu vermocht, 1527 fein N. Testament heraus, welches dem Lutherifchen entgegengesett senn follte, aber nichts anders warals gerade diefes nur mit Henderung einiger Stellen, welche von der Bulgata abwichen, und die er mit diefer übereinstimmend machte. — Luther erklärt fich über Emsers Unverschämtheit in seiner Schrift vom Dollmetschen folgendermaßen: "Wir haben ja gesehen den Sudler in Drefen, der mein neu Testament gemeistert, der bekennet, daß mein Deutsch suße und gut sen, und fabe wohl, daß ers nicht beffer machen fonnte, und wollte es doch ju Schanden machen, fuhr gu und nahm vor fich mein neu Testament, fast von Wort ju Wort wie ichs gemacht babe, und that mein Borrede, Gloß und Namen davon, fchrieb feinen Namen, Borrede und Gloken dazu, verkaufte also mein Testament unter sei-Und daß nicht jemand bier bente, ich nem Namen. luge, so nimm beide Testament vor dich, des Luthers und des Sudlers: halte sie gegeneinander, fo wirft du feben, wer in allen beiden der Dollmetscher fen. -Gegen die Beschuldigungen, daß er ben Ginn des N. Testaments verdrebt babe, rechtfertigt er sich mit den Worten schließend: welcher nun des lautern Brunnens nicht mag, der trinke aus der Kothlachen, wirt doch

doch niemand genöthigt, daß er diese Translation kaufe, wer nichts wißen will, der lasse doch andere leute lernen. Ist aber anders einer so gelert, das ers kann besser machen, der spare seinen Dienst nicht, verberge sein Pfund nicht, tret herfür, wir wollen ihn loben. Es ist leicht eine fremde arbent zu schelten und verwersen, aber nicht leicht sie zu bessern.

Raum war Luthers D. Testament im Druck erschienen, so begaun er sogleich die Uebersetzung der Bücher Mosis, und er schrieb schon am 2. November 1522 an Spalatin : meine Uebersetzung des A. Teftaments ift nun erft bis jum dritten Buch Mofis vorgeruct, denn es ift unglaublich, wie mich Arbeiten, Geschäfte und vielerlen Abbaltungen fibren. Aber ich babe mir vorgenommen, mich einzuschließen und zu eilen damit Moses schon im Januar gedruckt werden konne. Er vollendete auch wirklich noch in demselben Jahr die Uebersetung der fünf Bücher Dosis, und bediente fich dabei bes Rathe feiner gelehrten Freunde, wie er felbst deffen in einem Briefe an Amsdorff erwähnet. Das A. Testament fann ich nicht ohne euere Gegenwart und Beihülfe anfangen. Diese Uebersetzung erschien 1523 unter dem allgemeinen, und nachber, bis die gange Bibel 1534 zusammengedruckt mard, beibehaltenen Titel: das Alte Testament deutsch. Di. Luther. Wittenberg. In Folio. Wie schnell der Absat dieser ersten Auflage gewesen sein muß erhellt baraus, daß noch in demselben Jahre zu Wittenberg zwei verschiedene Ausgaben, desgleichen auch in Basel zwei Nachdrücke erschienen, nicht zu gedenken der vielen in den nächsten Jahren von mehrern Orten erschienenen Ausgaben und Merkwürdig fällt hier auf, daß Luther Nachdrücke. in den zwischen 1523 und 1534 herausgekommenen Ausgaben des A. Testaments nur wenig verändert bat, ba er hingegen an feinem N. Testament unaufborlich befferte.

Mit welcher ungemeinen Thätigkeit Luther das Werk seiner Bibelübersexung betrich, gehet widerum daraus hervor, daß er in demselben Jahre, in welchem der erste Theil des A Testaments von ihm erschien 1523, noch den zweiten, die historischen Schriften vom Buche Josua an, dis zum Buch Esther enthaltenden Theil vollständig übersetzt hat, und daß auch der Druck desselben sogleich begonnen, jedoch erst im Anfang des darauf folgenden Jahres 1524 vollendet ward.

Nach Luthers eigenem Geständniß bat er fich gleich nach vollenderem zweiten Theil des A. Teffaments an ben. britten gemacht, denn er schrieb unter dem 4ten December 1523 an Nic. Sausmann : ba ich den andern Theil vollendet habe, der bis auf das nächste Reft aus der Preffe kommen wird, fo fange ich nun an den dritten, als ten schwersten und größen anzugreifen. Wie schnell und unaufhaltsam er feine Berdeutschung gefordert haben mußte, ergiebt fich aus einem Brief an Spalatin vom 25ten Februar 1524, worinn er fagt, daß der Anfang des dritten Theils schon im Monat Februar unter die Preffe gegeben fen; aber der Druck gieng nicht rasch vorwärts, weil Luther bei Mebersetung der darinn enthaltenen Bücher mit viel Schwierigfeiten an fampfen hatte, jedoch ift soviel ereschieden, daß der Druck vor dem September 1524 vollendet gewesen ift. Diefer britte Theil des Al. Testaments umfaßt den Siob, die Pfalmen, die Sprichwörter, den Prediger und das hohe Lied Salomo. — Den Grad ber Borgüglichkein feiner Pfalmenübersetzung, ber folche zur Krone feines Al. Testaments macht, erkfaren wir uns wohl daraus, daß er mit frommer Borliebe an diefes Werk gieng, das ibm feine Arbeit fondern mehr Genug war, denn vor allen Büchern des Al. Testaments, hatte fich ihm der Pfalter gleichsam ans herz geschmiegt, und schon in feinem Monchsstande trug er ihn überall mit fich in

---

seinem Junern berum. Auch war er auf keine Ueber, sepung der altrestamentlichen Schriften so vorbereitet als auf diese, weil er früher schon viele derselben lateinisch bearbeitete und mit reichen Gloßen versah, und eine nicht geringe Anzahl von Psalmen schon einzeln verdeutscht und mit Anmerkungen herausgegeben hatte. Dieses Meisterstück erschien utcht nur in dem dritten Theile des A. Testaments, sondern er ließ es auch noch gleich darauf im Jahr 1524 als ein Kandbüchlein für fromme Gemüther zu Wittenberg in kleinerm Format besonders abdrucken.

3m Jahre 1525 machten gelehrte und politische hinderungen einen Stillftand in feinem Ueberfepungswerf, das im Jahr 1526 weiter der Bollendung fic nahte, denn er lieferte gleich zu Unfang des Jahres ein kleines Bruchftud des Jesaias, R. 9, 2-7. Rach diefer Rleinigfeit gab er bald die Uebersepung der Propheten Jonas und habafut beraus. Warum er jenen zwerft erscheinen ließ, darüber erflärt er fich folgendermaßen in feiner Borrede: Jonas schicke fich auf die jegigen Umftande der vielen Biedermartigfeiten wohl, denn es würde darinn ein tröftliches Egempel des Glaubens und ein großmächtiges Wunderzeichen göttlicher Gute aller Belt vorgetragen, daraus man lernen fonne Gott gu vertrauen und wider alle Tenfel und Welt bochmuthiglich ju tropen und ftolg ju fenn auf Gottes Gute. Auch fen darinn ein besonderer Troft enthalten, für Diejeuigen die Gottes Wort führen follten, damit fie nicht verzweifelten an der Frucht des Evangelii, Die weil man hie fieht, daß Jonas ein einziger Mann, die Stadt Minive mit einer Predigt befehrt hatte, welches Wunder fo groß und noch größer mare, als daß er ans des Wallfiches Bauch erlöset worden fen. — Ein mebrere Bücher des A. Testaments umfaßender Theil bes M. Teftaments erschien nun nicht weiter, sondern bie

Bropheten und apofrnphischen Schriften traten allmäb. ia bis jum Sabr 1534 bervor, bei beren Uebersepung manche Störungen sowohl durch Rrantheiten, in deren einer er das Buch der Weisheit 1529 übersette, als auch durch die Reichstäge zu Spener und Augsburg erlitt. Im Jahre 1528 erschien der Prophet Sacharia und Jesaias und 1530 der Prophet Daniel. In Coburg, wo er fich des Reichstag zu Augsburg wegen aufhielt, machte er fich an die Uebersepung des 38 und 39 Rapitels des Propheten Bezechiel, und arbeitete überhaupt Sier viel, denn die Ausführung feines Borfapes, die noch übrigen Propheten ju überfegen rudte bier weit vor. Der Prophet Jeremias war fertig und er wollte fich nun jum Bezechiel wenden, allein eine Ropffrantheit nöthigte ibn, diefen schweren Propheten vor ber Sand Liegen ju laffen und ju den fleinern überzugeben. Bon diesen übersette er vom Juni bis jum 15. August 1530 den Hoseas, Joel, Amos, Obadja, Micha, Nahum und Zephanja, worauf alsbann Saggai und Maleachi unmittelbar folgten.

Die schon angefangene Uebersehung des Hezechiel vollendete er höchstwahrscheinlich erst 1531. In diesem Jahre ward der Druck sämmtlicher Propheten angefangen, der Luthern auch noch viele Arbeit machte; denn er schrieb unter dem 10. Oktober an Spalatin, daß er täglich zwei Stunden mit der Correktur der Propheten zubrächte, aber vollendet ward der Druck erst im Jahr 1532 unter dem Titel: Die Propheten alle Deutsch. Dr. Martin Luther.

So war nun das ganze A. Testament verdeutscht, aber es sehlten noch die demselben angehängten apokryphischen Bücher. Das Gebet Manasse war schon 1519 erschienen, und das Buch der Weisheit, wie wir gesehen haben 1529; von den übrigen läst sich nur einigermaßen bestimmen, das Luther in dem Jahr 1533 den Jesus

- South



und gemeinschaftlich zu erwägen, was geandert werben muße, und mas bleiben konne. In diesem frommen gelebrten Berein faffen Luther, feine deutsche Bibel nebft dem Grundtert vor fich haltend, Melanchton, Juftus Jonas, Bugenhagen, Ernziger, Aurogallus mit dem hebräischen und griechischen Tegt und der chaldäischen und lateinischen Uebersepung, nebst den Rabbinen in ihrer hand, um alles zu prufeu, und das Befte zu be-Ber blidet ohne tiefe Chrfurcht in diesen beiligen Berein, und segnet nicht die Männer, welche hier ihrem hoben Ramen: Doctoren der h. Schrift, auf die würdevollste und fegensreichste Art entsprachen? Alles, was geandert und verbegert ward, zeichnete Luther mit eigener Sand auf, bis auf einiges in den Propheten, weil Schwachheit ihn verhinderte, die Reder ju führen. Diefes nun mit dem gröften Fleiß und mit frommem Ernft durchgesehene und von allen genehmigte Exemplar übergab Luther dem Magister Georg Rörer, Prediger in Wittenberg, der erfte, welchen Luther gum Predigtamte geweihet hatte, und der ju der Beit der oberfte Corrector in Sans Luffts Druckerei mar, mit dem Befehl, daß er alle Bibelausgaben, so fortan gedruckt würden, nach diesem Exemplar follte laffen drucken und corrigiren. Die hiernach verbegerte Uebersetung erschien im Jahre 1541 unter dem Titel: Biblia, das ift, die ganze heilige Schrift, deutsch. Aufs new zugericht. Dr. Martin Luther, Begnadet mit Aurfürftlicher au Sachsen Freiheit. Gedruckt durch Sans Lufft ju Bittenberg 1541. — Diefe Ausgabe ift diejenige, mit welcher alle Uebersetzungen, die den Namen einer acht lutherischen führen wollen, übereinstimmen mußen. Es erschienen nun von dieser Zeit an bis zu Authers Tode 1546, fünf neue Ausgaben, aber von allen diesen und den schon früher erschienenen hat Luther mahrscheinlich nur die erften von 1534, und diefe lette von 1541 felbft beforgt.

- City

Noch einige dieses große Werk betreffende Merkwürdigkeiten verdienen hier einen Plat. Luther hatte die Freude, daß ein aus Palästina zurückgekommener Edelmann ihm eine Uebersetzung zeigte, die er in Jerusalem gekauft hatte. So schnell und weit verbreitete

fie fich.

Weil nun durch Luthers Mebersetung ein fo belles Licht im Deutschland aufgegangen war; fo wollten auch mehrere Bölfer, zu benen fich bas reine Glaubenslicht von Deutschland aus verbreitet hatte, das göttliche Wort aus Luthers Uebersetzung in ihre Sprache übergetragen lefen, und daber murden verschiedene Uebersetzungen der lutherischen veranstaltet. Daß Bugenhagen für seine Platdeutsch redenden Landleute bas Sochdeutsche der lutherischen Uebersetzung in Riederdeutsch vermanbelte, war ein rühmliches Unternehmen. Desgleichen ließ Boguslav, Herzog von Pommern, 1588 Lutbers Uebersetung in den pommerschen Dialeft übertragen und auf das prächtigfte drucken. Ferner gebrauchten die bolländischen Protestanten lange hindurch die in ibre Mundart übergetragene lutherische Berdeutschung. so kann man annehmen, daß die Wendische, Polnische, Ungarische und Böhmische für die Evangelischen befimmten Uebersetungen aus der Lutherischen bervorge gangen find. Sogar in das Schwedische, Danische, Finnische, Lapplandische, Islandische und Esthnische ward fie übertragen.

Die Ausgaben und Abdrücke von Luthers Uebersetung sind nicht zu zählen, Hans Lufft allein hat fast 100,000 Bibeln gedruckt. Am Schluße des ersten Jahrhunderts der Cansteinschen Bibelanstalt in Halle waren von dieser allein zwei Millionen Bibeln und eine Million neuer Testament mit dem Psalter gedruckt. Wer mag die übrigen Ausgaben und Abdrücke zählen.

Herausgegeben von der Bibelgesellschaft in Basel, und gedruckt in der Schweighauserschen Buchdruckerei.

- Cityle

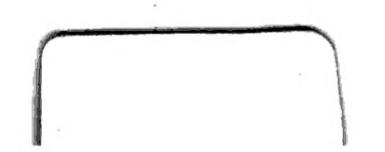

